

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

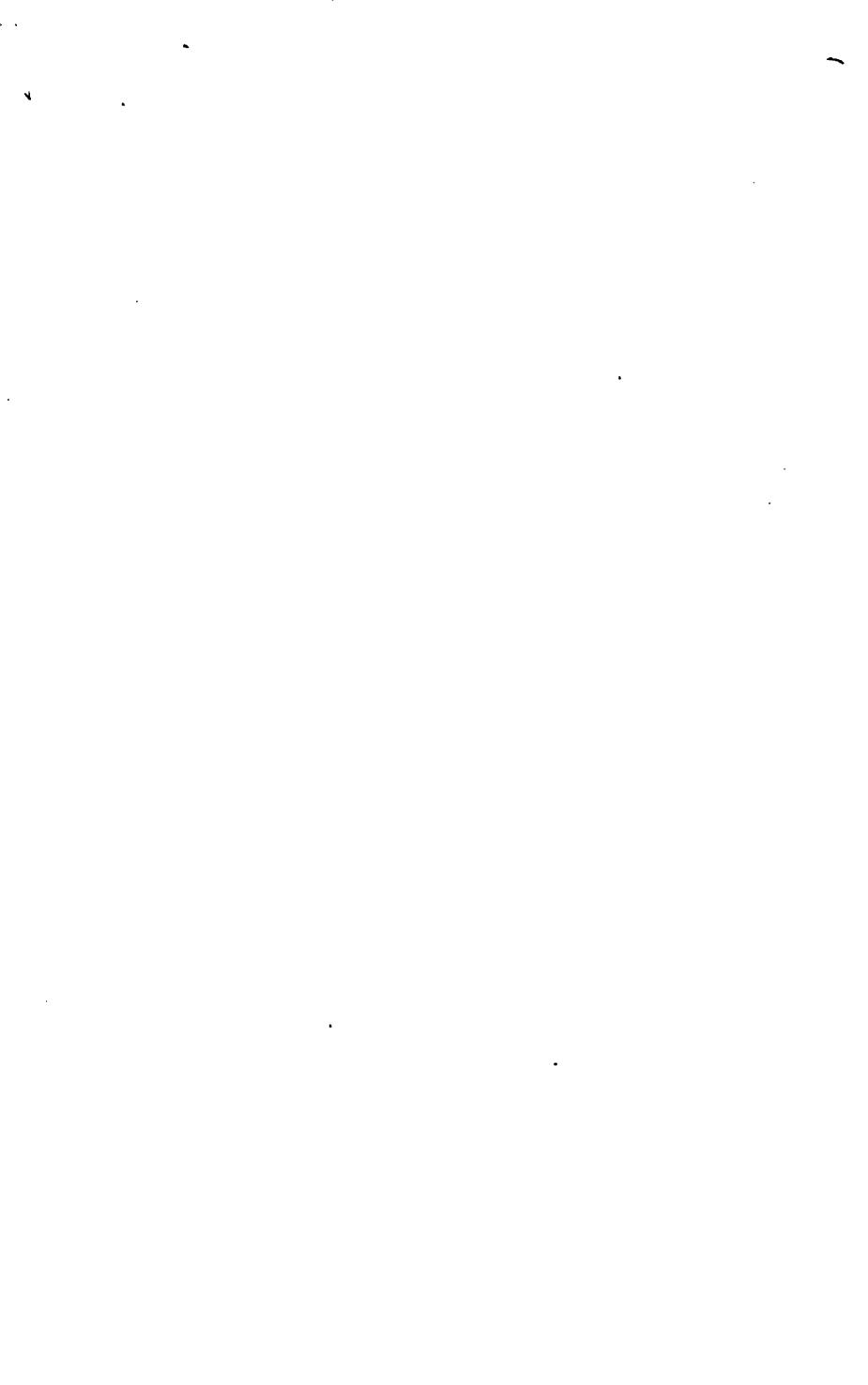

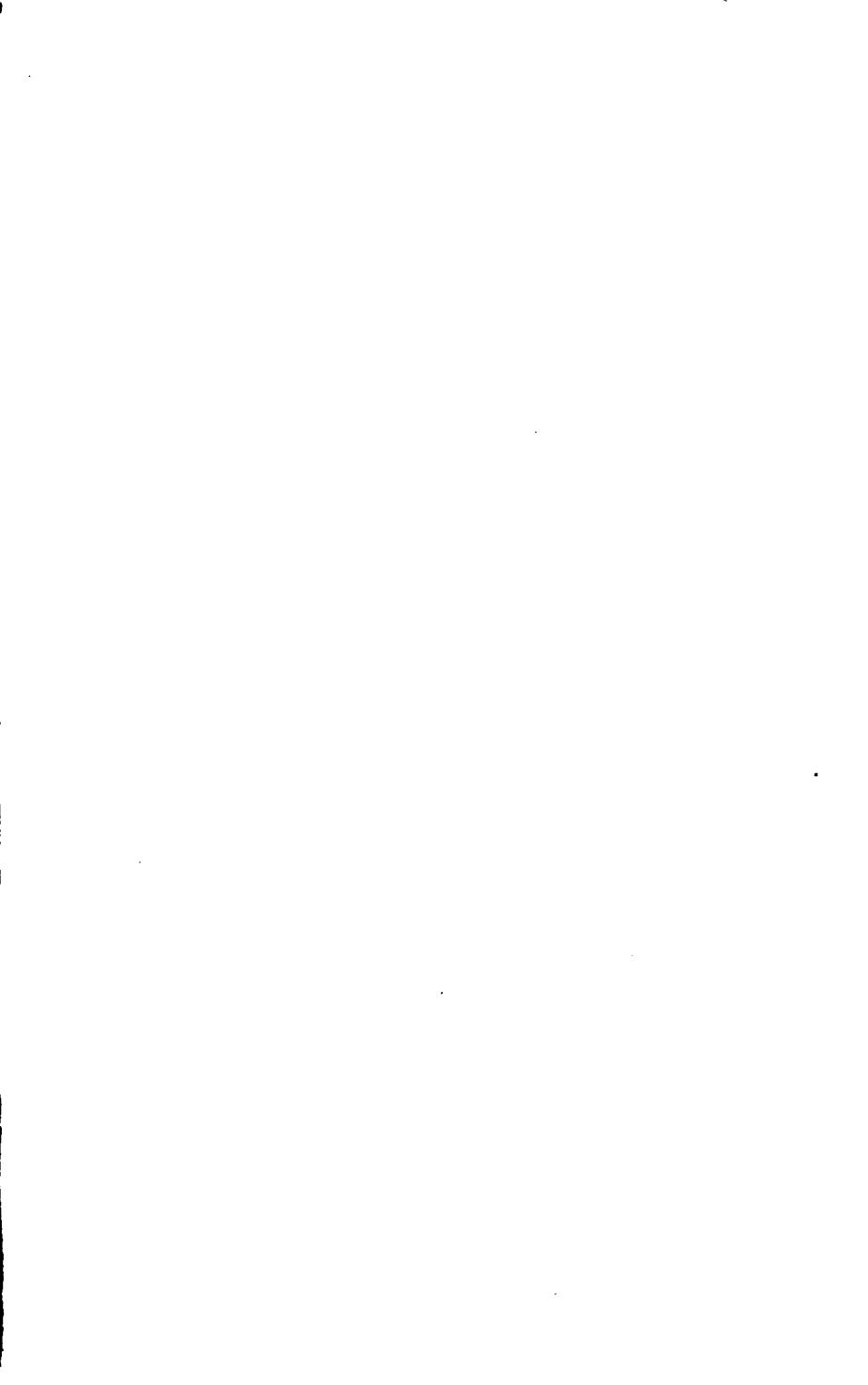

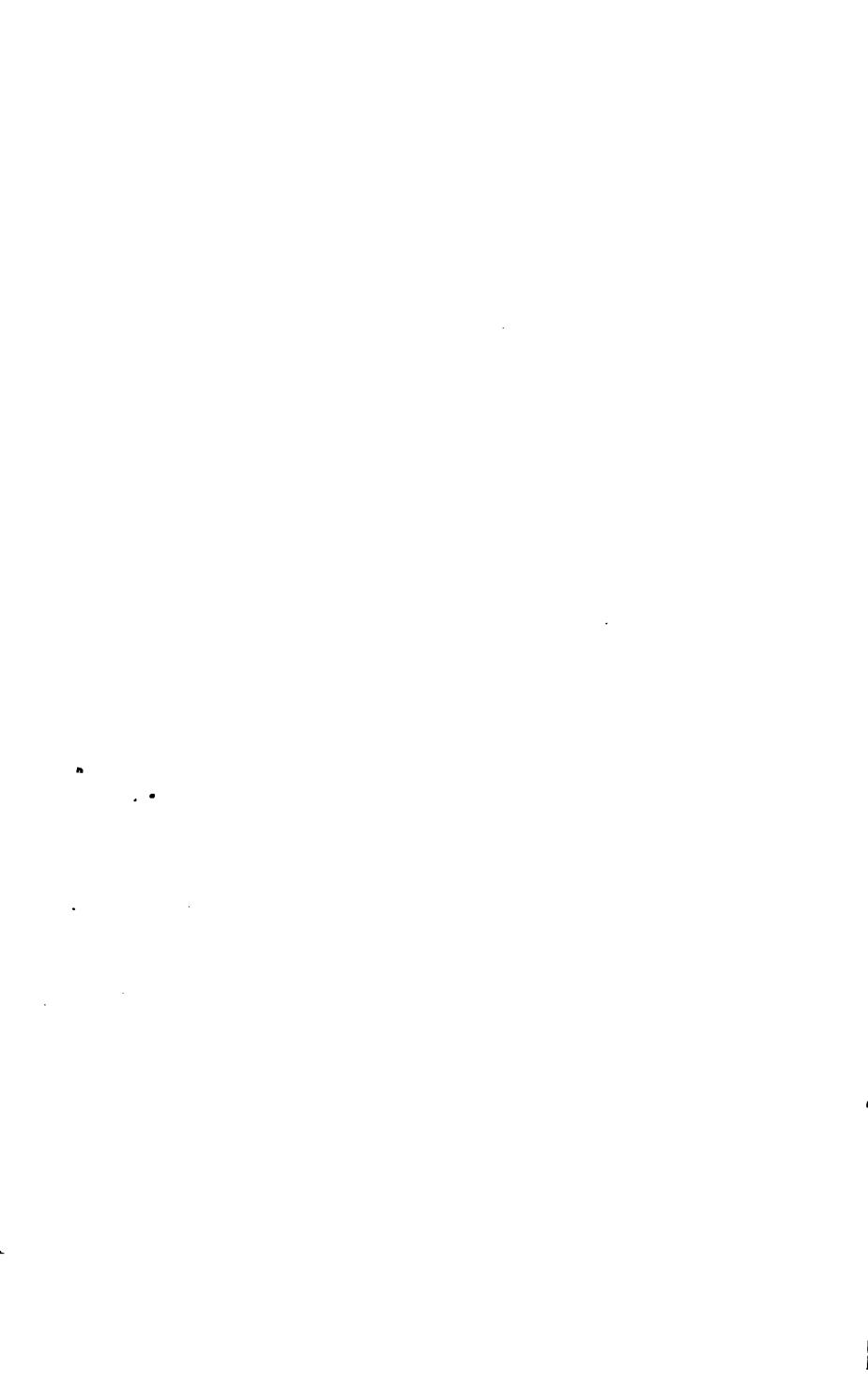

ed Heart and

Chowby

Leipzig, Ernet Keil

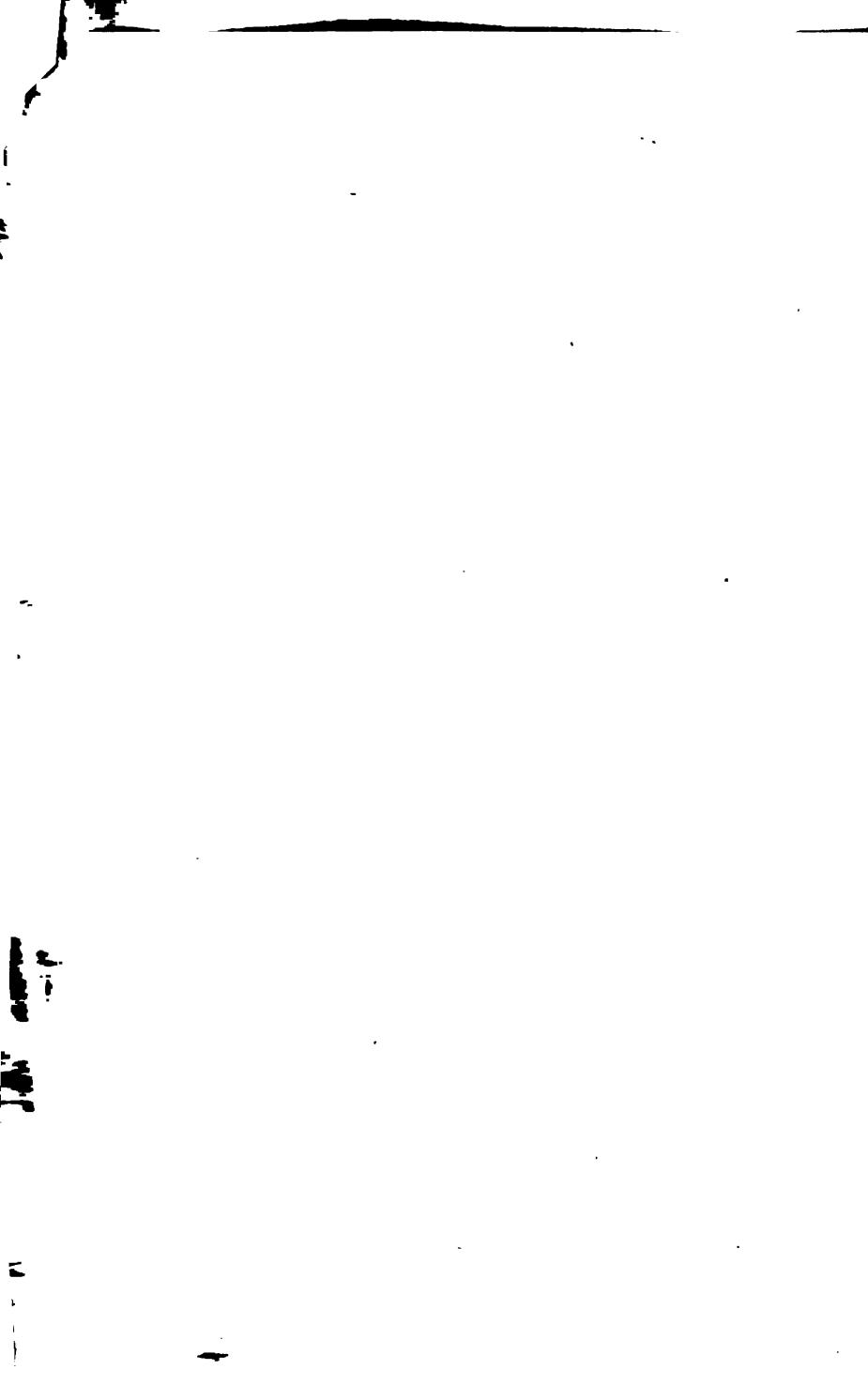



# Çarl Maria von Meher.

### Ein Lebensbild

naa

# Max Maria von Weber.

Erster Banb.

Mit Portrait.

<u> Peipzig</u>

Ernft Reil.

1864.

M. He II CO

M 37 11 4/0 W 37 11 4/

Das Recht der Uebersetzung ist vorbehalten.

167114

### Den Manen

meiner

# theuren Mutter

in unvergänglicher Liebe

gewibmet.

Max Maria bon Weber.

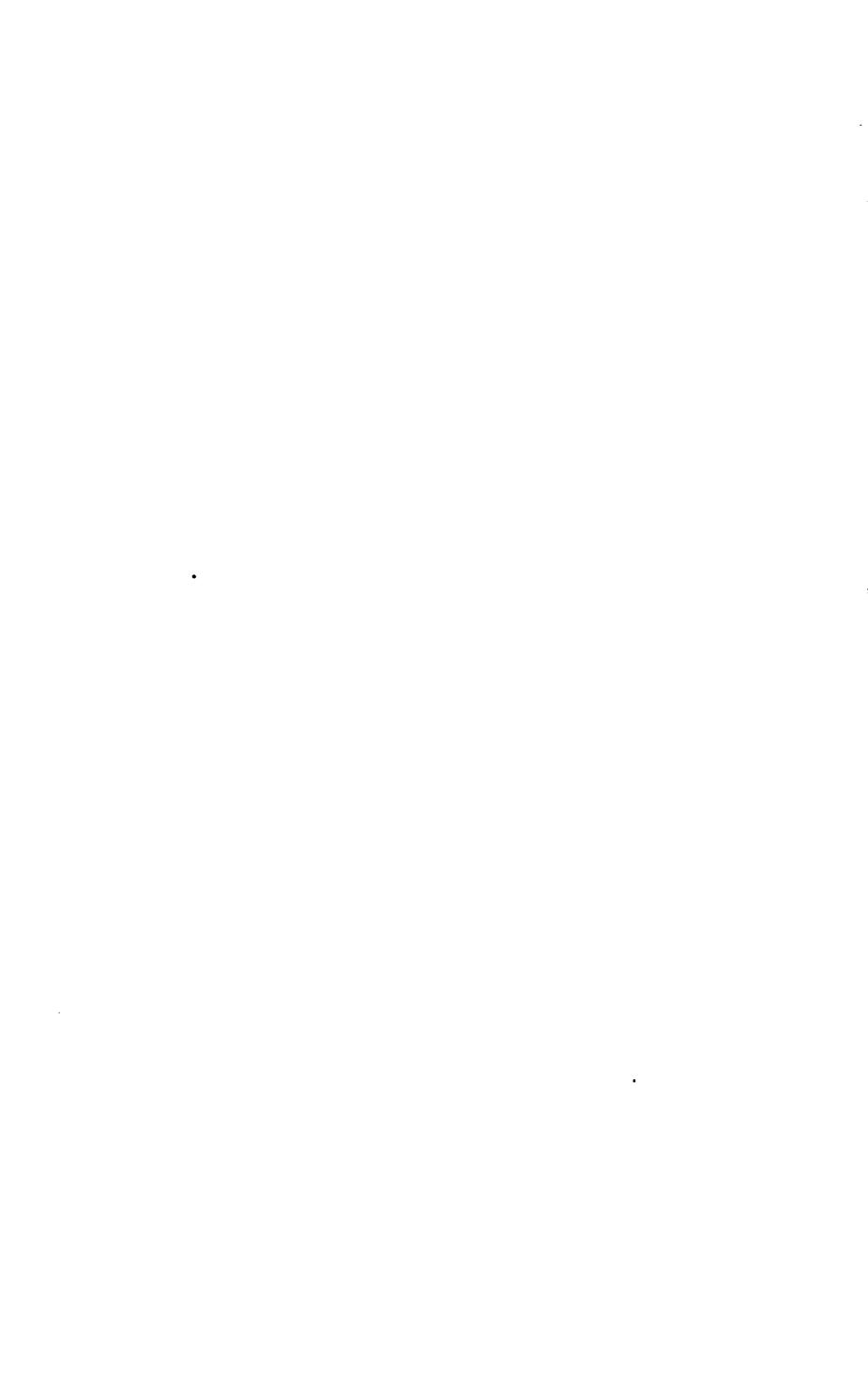

### Vorrede.

Als, vor jetzt mehr als 12 Jahren, meine, nun in Gott ruhende, geliebte Mutter mich aufforderte und wiederholt in mich drang, die Biographie meines Baters zu schreiben, traten mir die Schwierigkeiten, welche dieses Unternehmen für mich als Sohn, Beamten des Staats, in dem er zuletzt gewirkt hatte, und im Bereiche der Musik Ungelehrten haben mußte, so überwältigend entzgegen, daß ich der theuren Frau die Freude versagen mußte, den Gatten vom Sohne geschildert zu sehen.

Welche Kämpfe mußte dem Sohne beim Darstellen des Lebens seines Vaters, das Ringen nach der nöthigen Thatsächslichkeit bereiten, und welche Gesahren lief er, selbst wenn er sie gewann, daß die Welt doch immer seine Feder von der Liebe, oder, was fast nachtheiliger noch, von dem Bestreben, sie um dieser historischen Objektivität willen zu verläugnen, geführt sinden werde. Wie konnte es ausbleiben, daß hier Einer Gebotenes indiskret zu tief aus dem, man verzeihe den Ausdruck, privatesten Seelens und Familienleben geschöpft, dort ein Anderer Verhältnisse und Thaten von der kindlichen Rücksicht mit zu weichen Falten drappirt nennen würde! Der Blick auf staatliche und gesellschaftliche Verhältnisse,

virkte, in die unsere herüberragen, schien mir den freien Athem zum Schildern der bedeutungsvollsten Periode seines Wirkens zu verkümmern, ganz abgesehen von der Schonung, welche die Empfindungen noch lebender Zeitgenossen verdiente. Endlich war ich, wie gesagt, einer musikwissenschaftlichen Darstellung seines Schaffens in keiner Weise gewachsen.

Aber Marius gewöhnte seine Hastaten und Peltasten burch häusige kleine Scharmützel selbst an den, ihnen anfänglich unersträglichen, Anblick der Cimbern, — so gewöhnten sich meine instellectuellen Kräfte nach und nach, beim Sammeln des Materials zu einer Biographie C. M. von Weber's, an das Anschauen jener Schwierigkeiten und die anfangs Unbesieglichen schwanden in Dismension und Bedeutung zusammen, die ich den Muth gewann, sie, mit Pietät und Treue, in Gottes Namen anzugreisen.

Ich erwog, daß der lange, seit dem Scheiden des Meisters verstrichene Zeitraum, mir das Gewinnen der nöthigen Objectivität erleichtere, daß es immer besser sei, wenn treue Liebe mit allen Gefahren, die sie im Gefolge hat, sich an die Darstellung des theuren Meisters mache, als wenn etwa einmal kühle, zersetzende Aritik, ober blinder Enthusiasmus das Werk unternähmen, oder gar ein Künstler von Fach die Feder dazu ergriffe. Denn je bedeuten= der dieser wäre, um so gefährlicher würde es für die Treue der Darstellung sein, weil, je ausgeprägter, tiefer und originaler ein Künstler in seiner Richtung ist, es ihm um so schwerer werden muß, ben Fachgenossen mit wahrem Gewichte zu wägen, mit redlichem Maße zu messen. Ist doch eigentlich jedes Anerkennen, das der wahrhaft für sein Streben begeisterte Künstler seiner Intelligenz für abweichende Richtungen abgewinnt, eine Art von Verläugnung bes Evangeliums, welches ihm der Gott geoffenbart hat, den er als einzigen erkennen soll.

Ich panzerte mich ferner gegen ben peinlichen Gebanken, von der Welt hier zu vieler, dort zu geringer Liebe geziehen zu werden,

mit bem Bewußtsein, das rechte Maß davon gewiß im Herzen gestragen zu haben, wenn ich es auch hie und da in meiner Darstellung versehlt haben sollte und endlich beruhigte mich auch über meine Unzulänglichkeit in musikwissenschaftlicher Beziehung die immer Karer werdende Anschauung von der eigentlichen Natur des Stoffs einer Künstlers, und besonders Musiker-Biographie. Odendelssohn sagt irgendwo in seinen Briefen, daß, wenn man Musik mit Worten schildern könnte, er keine Note mehr schreiben würde, und Weber schrieb an Lichtenstein: " Bon meinen Werken schreibe ich Such Nichts, hört sie!" und später: " In dem Klange meiner Lieder sindet ihr mich wieder". Hierin liegt eigentlich das Geset für die Absassung einer Künstlerbiographie. Sie soll ihrem Leser den Mann als Menschen kennen sehren, den er schon in seinen Werken als Künstler liebt und ehrt.

Wen könnte die Lebensbeschreibung eines Künstlers interes= siren, von dessen Werken er gar Nichts kennt?

Deshalb ist es auch mit Zergliederung, Aritik und sogenannter Erläuterung der Werke eines Künstlers und besonders wieder eines Musikers, in dessen Lebensbeschreibung eine eigene, zweiselhafte Sache. Dem, der die Werke nie gesehen oder gehört hat, geben alle Schilderungen und Zergliederungen gar kein oder ein total falsches Bild; dem aber, der sie kennt, gewährt die Erwähnung ihres bloßen Namens eine so klare Anschauung, als sie ihm seine Erinnerung überhaupt zu bilden gestattet.

Nichts wäre leichter gewesen, als viele Seiten dieses Buches mit den üblichen Musikkritik Tiraden über Weber's Werke zu füllen, die allenthalben ihr unbestreitbares Recht gehabt hätten, da in der Musik eben jeder seine Wahrheit für sich hat und daher die Darlegung des Empfindens eines Subjects fast absolut werthelos für das and ere ist.

Eine eben so seltene als treffliche Gelegenheit, den Nachweis, in welchem Umfange dieß Axiom Gültigkeit hat, durch Thatsachen zu führen, bot sich bei dem Sammeln des Materials zu diesem

Werke bar. Die Musik einer ältern, unbekannten Gelegenheits= arie Weber's, in die aber kein Text eingeschrieben war, wurde entbeckt, sehr schön und besonders so unbestreitbar nur eine beftimmte Gefühlsrichtung ausbrückend gefunden, daß es ein Leich= tes schien, einen vollkommen anpassenden Text dazu zu schreiben. Einer der besten Kenner von Weber's musikalischem Denken und Arbeiten dichtete auch einen solchen, ber allgemein trefflich, besonders als der Musik genau im Denken und Empfinden nachgehend gefunden wurde. Er behandelte im großen Style, der Treue Versicherung einer Dame an den Geliebten. Einige Wochen barauf fand sich ein zweites Exemplar der Arie, in der der richtige, von Weber componirte Text stand, und siehe da, die Arie wurde von einem Blumenmädchen an ihre Blumen gefungen! — Für beibe so ganz heterogene Texte galt die Musik gleich charak teristisch! —

Neben dem Festhalten dieser Gesichtspunkte ertheilte sich mir die Aufgabe meiner Arbeit nun mit der Klarheit eines präcisen Pensums und war keine andere, als die Erzählung der positiv darstellbaren, inneren und äußeren Ereignisse im Leben Carl Maria von Weber's in steter Beziehung zu der Schöpfung seiner Werke, und wiederum von deren Wirkung auf die Außenwelt (denn im Schaffen weniger Künstler macht sich die Wechselwirkung zwischen ihrem Genius und der hörenden Welt so prägnant gestend, als bei Weber), aber ohne Versuche zu kritischer Beleuchtung oder Darsstellung derselben\*).

Man kann aber eine Biographie mit zweierlei Tendenz

Dein Buch in künstlerischer Beziehung ergänzend, aber als vollskommen selbständiges Werk, erscheint demnächst ein musikwissenschaftlich orsganisites Berzeichniß sämmtlicher musikalischer Arbeiten C. M. von Weber's aus der Feder des rühmlich bekannten Tonkünstlers Musikviettor F. W. Jähn's zu Berlin, der wahrscheinlich der gründlichste lebende Kenner der Musikwerke Weber's ist. Ich verweise hiermit auf dieses Buch, das, im Ganzen, nach dem Muster der Meisterarbeit Köchel's über Mozart behandelt werden wird.

schreiben. Einmal um zum Studium einer Perfönlichkeit, ihrer Thaten und Werke und ihrer Zeit anzuleiten, und dann wird man der fortlaufenden, strengen Darstellung der Ereignisse, gleichsam wie eine große Topographie des durchforschten Terrains, Notizen über alles benutzte Material, alle Quellen, aus denen man schöpfte, alle Wege, die man zur Ermittelung der Thatsachen einschlug, alle Waschinen, die man zum Bewältigen des Stoffs anwandte, in Form von Noten und Beilagen zc. beizugeben haben, damit das Weiterergründen jeder Specialität, das Verfolgen jedes in den großen Strom mündenden Gewässers, dis in die letzte Verästelung, allenthalben angebahnt sei.

Diese Form der Biographie ist in Deutschland, als deutscher Gründlichkeit vorzüglich anmuthend, mit Vorliebe gepflegt worden und hat, besonders in Darlebungen wie die Arbeiten von Pertz, Jahn 2c., ihre vollste und höchste Berechtigung.

Aber die andere Form biographischer Darstellung besitzt diese in nicht minderem Maße. Diese hat das Gerüft, welches zum Errichten ihres Baues diente, entfernt, ein Weitersühren desselben verneint und giebt das Werk, als ein enger umrahmtes, aber sest abgeschlossenes, gerundetes Bild. Sie gewährt nicht die Mittel, das geschilsderte Dasein noch weiter zu studiren, sondern verlangt vom Leser, daß er das ihm vor Augen gestellte Portrait eines Lebens, auf Treu und Glauben für treu und redlich gemalt und ähnlich nehme. Ihre Darstellung soll gleichmäßig vorübersließen, wie ein Strom, dessen mehr oder weniger aufleuchtende Wellen die Ereignisse bilden und aus dessen Fluth, durch ihr Entstehen schon erklärt, die Werke des großen Menschen, welchen das Werk schildert, hervorsblühen, wie beseelte Emanationen der Zeugungskraft des Lebensstroms, wie Lotosblumen aus der Fluth des allerzeugenden Ganges.

Diese Form der biographischen Darstellung schien mir die Passendste für Weber's Leben, dessen Werke specifischer durch ihr Erscheinen als durch ihr Studium wirken, dessen Existenz so unsendlich viel von menschlichem und künstlerischem Schicksal, Lust,

Lieb' und Leid enthält, daß es so recht zum Ausmalen des Lebenssbildes eines edeln, vielverkannten und gekränkten Mannes, ber ein großer Lünstler war, sich eignete.

Und mich drängte es von Herzen, dieß einmal nicht mit prästentiösem, historischem Pinselschwunge, sondern mit der liebevollen Sorgsamkeit Gerhardt Dows und Terbourgs, nicht im Style der Werke des Mannes, sondern im Style von dessen Leben zu thun, den Leser mit ihm wandeln, reisen, lachen und weinen, triumphiren und fluchen, ihn an Weber's Tisch, im Kreise seiner Lieben sizen zu lassen, ihm zu gestatten, dem Meister in den Mührn und Seligskeiten des Schaffens an seinem Schreidtische über die Schulter zu sehen, seinen Herzschlag zu hören, wenn er den Dirigentenstad hob, ihn zu belauschen, wenn er, mit seinen Kindern spielend, im Grase kroch, sein Aefschen tanzen und seinen Jagdhund apportiren lehrte!

Mich brängte es, ben Meister ber "Eurhanthe", des "Freisschütz" und "Oberon" nicht blos mit Lhra und Lorbeerkranz, sondern auch im Hoffrack mit Schuh und Escarpin, und in seinem grauen Hausrocke, und als armen Reisenden, und als frohen oder verdrossenen Hausherrn, kurz in all dem Großen und Kleinen zu malen, das die Welt ausmachte, in dem seine Werke als goldne Früchte wuchsen; mit einem Worte: den Leser mit ihm seben zu lassen.

Ich habe dabei nicht ängstliche Sorge getragen, ob sich nicht hier ober da eine Nase über dieß ober jenes Gegebene rümpfen sollte. War doch Alles, was ich von ihm und den Seinen zu schreiben hatte, gut und recht. — Zu solcher realistischen Details malerei leitete auch unwillfürlich die Masse des historischen Nasterials hin, das mir zu meiner Arbeit gewährt war.

Abgesehn von dem gewaltigen, gedruckten Stoffe, den die Journale, Brochüren und Werke der damaligen schreibseligen Zeit lieferten, bot sich mir der reiche Inhalt der, mir meist mit großer Liberalität geöffneten, Theater=, Kirchen= und politischen Archive dar, bei deren Benutzung ich, von vielen Seiten her, mit

großer Liebenswürdigkeit unterstützt worden bin. Den weitaus kostbarften Theil dieses Materials aber bildeten fast tausend Briefe von und an Weber und Weber's Familie, Auffätze und Mittheilungen aus dessen eigner Feber und von Freunden und Zeitgenossen herrührend, die mir zum Theil zur Benutzung gelaffen, theils besonders für meine Zwecke niedergeschrieben wurden, und endlich Weber's eigne, vom 26. Februar 1810 an, bis 3 Tage vor seinem Tobe consequent fortgeführten Tages und Notizbücher. Man darf sich indeß unter diesen nicht Tagebücher denken, die ausführliche Niederschriften im Memoirensthle, etwa nach Art ber Barnhagen'schen ober bergl. enthielten. Sie setzen sich zusammen aus losen Blättern in Kapseln und enthalten, neben, mit ber Genauigkeit eines Staatskassirers geführten Berrechnungen seiner Gin= nahmen und Ausgaben und Extraften hieraus, welche die Aufwände für die verschiedenen Branchen des Hausstandes, Kleidung, Basche, Bücher 2c. nachweisen, nur sehr kurze Notizen über die Ereignisse des Lebens. Sehr selten findet sich barin nur eine flüchtige Reslexion. Als Beispiel für die Kürze dieser Notizen gebe ich hier diejenige über einen ber wichtigsten Tage seines Lebens, ben der 1. Aufführung des "Freischütz" in Berlin. Er schreibt:

### "Den 18. Juni 1821.

Jends als erste Oper im neuen Schauspielhause: "ber Freischütz" wurde mit dem unglaublichsten Enthusiasmus aufsgenommen. Duvertüre und Volkslied da capo, überhaupt von 17 Musikftücken 14 lärmend applaudirt, alles ging aber auch vortresslich und sang mit Liebe. Ich wurde herausgerusen und nahm Mad. Seidler und Mad. Eunicke mit heraus, da ich der andern nicht habhaft werden konnte. Gedichte und Kränze flogen. Soli des Gloria! Dann noch bei Jagor in froher Gesellschaft bis 12 Uhr."

Der Bebeutung gemäß, sind die andern Notizen abgerissener, so daß sich auch nicht eine Seite des Tagebuches zum Abdrucke geeignet hätte. Aber als Unterlagen für Darstellung von Weber's sehr genau varin verzeichneter Thätigkeit, das Studium seiner Bersbindungen, seiner Correspondenz, und zur Feststellung der Daten, waren sie von ganz unschätzbarem Werthe. Trop der Fülle dieses Stoffs habe ich doch, bei Niederschrift fast jeder Zeile, tief zu bestlagen gehabt, daß der bei weitem größte Theil von Weber's Correspondenz, (besonders die an ihn gerichteten Schreiben), unter der sich z. B. der Brieswechsel mit Beethoven über Aufführung des "Fidelio" und der "Eurhanthe" befand, kurz nach seinem Tode, der trauernden Gattin und den unmündigen Kindern, in unbegreifslicher Weise, abhanden gekommen ist.

Dieß große Material ist von mir mit viel Vorsicht benutzt worden. Als gedruckte Quellen habe ich nur die bestredigirten Zeitschriften und anerkannt gute Bücher zugezogen, von Briefen fast nur solche benutzt, deren Autograph ich, oder eine vertrauens-würdige Autorität, gesehen hatte. Die Daten habe ich fast immer nur da gegeben, wo ganz verläßliche, oder zwei übereinstimmende Nachrichten, mich von der Richtigkeit versicherten.

Um vorsichtissten habe ich mündliche oder schriftliche Reminiscenzen, in so weit erstere nicht auf frühere Niederschriften gegründet waren, von Zeitgenossen, ja selbst die Familientraditionen und die Erzählungen meiner Mutter benutzt. Es ist in der That unglaublich, wie der Strom des Lebens in der Erinnerung die Ereignisse nach der Richtung von Zeit und Dimension, durcheinander wirrt. Es sind mir aussührliche Mittheilungen höchst ehrenwerther Zeitgenossen, von Beamten an Theatern und von Freunden meines Baters über Thatsachen, Ereignissreihen und Borstommnisse zugegangen, deren Korrestheit dieselben versicherten und in denen oft, wie die Bergleichung mit zuverlässigen Zeitquellen lehrte, alle Data unrichtig und, durch lange Zeiträume getrennte Ereignisse, in eins zusammengezogen waren. Ja, ich habe meine Borsicht der Benutzung, besonders in Betress der Schilderungen subjectiver Zustände, auch auf die Correspondenzen ausgedehnt, da

Rampse des Lebens sehr verschieden ist, und sogar Weber's eigene Briefe, besonders die an seine Gattin, davon nicht ausgenommen. Dieser theuren Frau, der Weber's Leben und Ruhm werther war als ihm selbst und die mit der nervösesten Spannung guten Nach-richten von ihm entgegen sah, hat er die Creignisse, ohne jemals von der Wahrheit der Thatsache abzuweichen, liebevoll oft in anmuthigerm Lichte als das war, welches sie hie und da wirklich ausströmten, erscheinen lassen. Solche, von der zartesten Sorge umgefaltete Schleier waren immer leicht zu heben. Bei Mitztheilung von Weber's Briefen ist meist seine eigenthümliche, zus weilen sehlerhafte Orthographie und Interpunktion beibehalten worden. Nur in sehr wenigen Stellen habe ich mir gestattet, allzusstörende Nachlässigsseiten zu beseitigen.

Meine Schilberungen des Aeußern der Persönlichkeiten habe ich immer auf die besten, oft mit vieler Mühe aufgesuchten und in der Ferne aufgesundenen Portraits gegründet, so daß es mir nöthig wurde, zu deren Anschauung manche Reise zu unternehmen. Reisen wurden aber hauptsächlich, zum Zweck des Sammelns von Material nach mehr als 10 verschiedenen Städten Deutschlands, dann aber auch zur Kenntnisnahme von Localitäten, in denen sich Weber's Leben bewegt hatte, von Nöthen, von denen ich denn auch alle Hauptsächlichsten in Augenschein genommen habe.

Trot alledem weiß ich sehr wohl, daß meine Arbeit nicht frei von thatsächlichen Irrthümern (der subjectiven natürlich zu geschweigen) sein wird, aber ich hege das Bewußtsein,  $6^{1/2}$  Jahr lang, Fleiß und Mühe nicht gescheut zu haben, das Wahre zu ers mitteln und niederzuschreiben.

Wasse num die äußere Form der Darstellung des, aus dieser Masse von Material heraus zu formenden, Lebensbildes betrifft, so schien es mir, daß ein Künstlerleben in anderem Tone erzählt, in anderem Style geschildert werden müsse, als das eines Helden oder Gelehrten. Ich bin bemüht gewesen, meiner Erzählung den Localton der geschilderten Lebensperioden zu geben, das Ganze

aber in dem Tempo strömen zu lassen, in dem Weber's kurzes Leben sich emsig, hastig und ruhelos verathmete. Durch dieß Besmühen, verbunden mit der Benutzung der außerordentlichen Masse der mir zur Hand befindlichen Einzelheiten, hat die Darstellung hie und da, wie ich mir nicht verberge, einen Charakter bekommen, als seien die Lücken des Verlauß der historisch begründeten Thatsachen durch hinzugedichtetes Detail ausgefüllt und so, dieser oder jener Abschnitt, zur romanhaften Erzählung abgerundet worden.

Dem ist aber Nirgends so! Selbst im Detail bin ich nie bewußter Maßen vom Gegebenen abgewichen und obwohl ich keine Quellen angegeben habe, doch gern erbötig, auf an mich ergehende, begründete Anfragen, diejenigen nachzuweisen, aus denen ich jede Thatsache geschöpft oder in erlaubtester Weise vorsichtig Muthmaßungen hergeleitet habe.

Das consequente Durchführen des Princips meiner Darsstellung bedingte es, daß ich, und dieß wird mir vielleicht von prüden Diskretionsfanatikern verdacht werden, auf diejenige Sphäre von Weber's Seelenleben, welche als primum modile seine Welt umsschloß, das Wirken seines Herzens und die Gegenstände desselben, mehr und helleres Licht fallen ließ, als dieß bisher — Mode war. Aber mir schien es, obgleich die meisten Biographen, in mißversstandenem Zartgefühle, von diesem Sonnenscheine in der Welt einer Künstlerseele, nur andeutungsweise, schüchterne und blasse Reslexe zu geben gewagt haben, als hieße das ein Panorama ohne Himsmel malen.

Ich hab's daher gewagt und durfte es, wie ich glaube; denn wie große Menschen nach ihrem Tode immer wachsen, während kleine wie Irrlichter verschwinden, so wird auch das Fühlen, das bei menschlichen Nullen Schwärmerei und Jugendthorheit heißt, bei bedeutenden Männern zu gewaltiger zeugender und gestaltender Kraft. Auch lag es nirgend in meiner Absicht einen Paneghrifus auf meinen Bater zu schreiben.

Die Schatten seiner Schwächen aus dem Bilde seines Lebens

weglassen, hieße aber feige bekennen, daß es nicht Licht genug entshalte, um jene als Rüancen erscheinen zu lassen, die uns den herrlichen Menschen nur plastischer zeigen, eher nähern als entstemden.

In gleicher Weise bin ich bei Darstellung von Weber's dienstlichen Verhältnissen vielleicht über die "Wode" hinaus und mit etwas, das wie Wagniß aussieht, vorgegangen.

Seine Stellung beim Dresdener Hoftheater war eine Peinsliche. Es war ihm nicht möglich, sich das Vertrauen der ihm vorgesetzten Männer, den Grafen Vitthum ausgenommen, weder in künstlerischer noch in politischer Beziehung, zu erringen. Sben so wenig würdigte man seine Bedeutung im Allgemeinen, so daß einst sein letzter Chef, auf einer Reise mit ihm die Kundgebungen hoher Verehrung wahrnehmend, die ihm von allen Seiten darzgebracht wurden, ganz erstaunt ausrief: Weber, sind Sie denn wirklich ein berühmter Mann?!

Mit dem Bertrauen, das er so reich verdiente, und oft so schmerzlich entbehrte, beschenkte man dagegen blindlings einen verschlagenen, die Mittel zum Erreichen seiner Zwecke nicht streng abwägenden Ausländer, gegen den der gerade, ehrliche Weber keine andern Wassen in Hatte, als Alagen, die oben meist nur halb gehört wurden. Es war nicht mein Amt, in diesem Buche Kränze zu sechten und Namen an den Pranger zu nageln, aber diese Vershältnisse, die im Begriff standen, Weber von Dresden zu versträngen, als er starb, ernst und ungehässig, jedoch surchtlos, ohne Küchalt und Wenschensurcht, historisch treu darzustellen, habe ich für heilige Pietätspslicht gegen das Andenken des geliebten Totten gehalten, damit ihm und den speichelleckenden, schleichenden Liebedienern, an denen damals die schöne Residenz, die es werth wäre, der Fosus aller Thätigkeit im Bereiche des Schönen und Wahren zu sein, so reich war, ihr Recht werde.

Ein Gleiches gilt von schamlosen Gerüchten, mit denen die öffentliche Lästerzunge sein so glückliches Familienleben zu beflecken

suchte, die damals, wie heut, im scheelsüchtigen Bemäkeln sich hervorthuender Männer so rüstig thätig war. —

Das Buch zerfällt in vier große Hauptabtheilungen, von denen die drei ersten das "Lebensbild" des Meisters selbst enthalten und die ersten beiden Bände füllen. Die vierte besteht aus Weber's eigenen, hinterlassenen Schriften, von denen schon 1828 Theodor Hell eine bei Arnold erschienene Ausgabe veransstaltet hat. Diese, nach den Manuscripten berichtigt, anders gesordnet, hier vermehrt, dort vermindert, bilden den dritten Band. Die beiden ersten Hauptabtheilungen haben den Namen erhalten, mit denen Weber selbst die entsprechenden Abschnitte seines Lebens zu bezeichnen pslegte.

Wenn ich nun auf die letzte und süßeste Pflicht blicke, welche mir die Niederschrift dieser Vorrede auferlegt, nämlich denen, die mir halfen, zu danken, so stehe ich fast rathlos vor meiner Aufs gabe: Wem soll ich meinen Dank bringen, da ich so unendlich vielen, die mich mit Rath und That und Mittheilungen unters stützten, mir die werthvollsten Beiträge zu meiner mühevollen Arbeit lieserten, zu danken habe?

Wollen die trefslichen Männer und Frauen und zuvorkomsmenden Behörden alle meinen Dank für empfangen nehmen, wenn ich ihn in die Hände nur einiger edeln Repräsentanten niederslege, und so, an ihrer aller Statt, in wärmster Erkenntlichkeit den Herrn: Generaldirektor Giacomo Meherbeer zu Berlin, Professor Włoscheles in Leipzig, Capellmeister Julius Benedikt in London, Professor Kahlert in Breslau, Dr. Krönlein in Carlsruhe, Winister von Dusch in Heibelberg, Assessor in Darmstadt, Gesandten von Dusch in Seibelberg, Assessor in Darmstadt, Gesandten von Dusch in Stuttgart, Weitmann zu Freiburg, Amtmann Lebting zu Schönau (in Baden), Bürgermeister v. Fordrann in Augsburg, Regierungsrath Hellwag in Eutin, Bürgermeister Müller in Chemnit, Professor Lobe in Leipzig, Hofrath Pabst, Redacteur Drobisch, Kammermusikus Schlick zu Dresden, Generaldirektor von Hülssen zu Berlin,

Direktor Stöger zu Prag, Sir George Smart zu London, Carl von Holtei zu Grat, von Sonnleithner in Wien, und der Frau Dora Walther in Dresden und Frau von Dreßler in Salzburg, die Hand drücke?

Nicht ohne ein wundersames Gefühl, das ich nicht Bangen nennen möchte, lasse ich das Buch, das mich eine Reihe von Jahren in allen Mußestunden, auf allen meinen Reisen beschäfztigte, in die Welt hinauswandern. Ist mir's doch, indem ich ihr das treue Spiegelbild vom Leben meines Baters hinhalte, als hätte ich ihr mein Bestes und Heiligstes hingegeben! —

Wohl weiß ich, daß ich tief unter meinem Stoffe geblieben bin und daß er allein meine Arbeit anmuthent machen kann, wenn sie nicht auch die Liebe vielleicht ein wenig schmückt, die dem Leser auf jeder Zeile entgegen blühen muß, dafern nicht meine Feder ganz anders schrieb als mein Herz empfand.

An ihr und treuem Wollen allein hat es bei Niederschrift des Werkes niemals gesehlt, und so möge denn auch die Liebe, die das deutsche Volk für seinen volksthümlichen Sänger hegt, als bester Segen mit dem schwachen Werke des Sohnes sein und es milde richten lassen!

Dreeben, 15. Oftober 1863.

Der Verfasser.

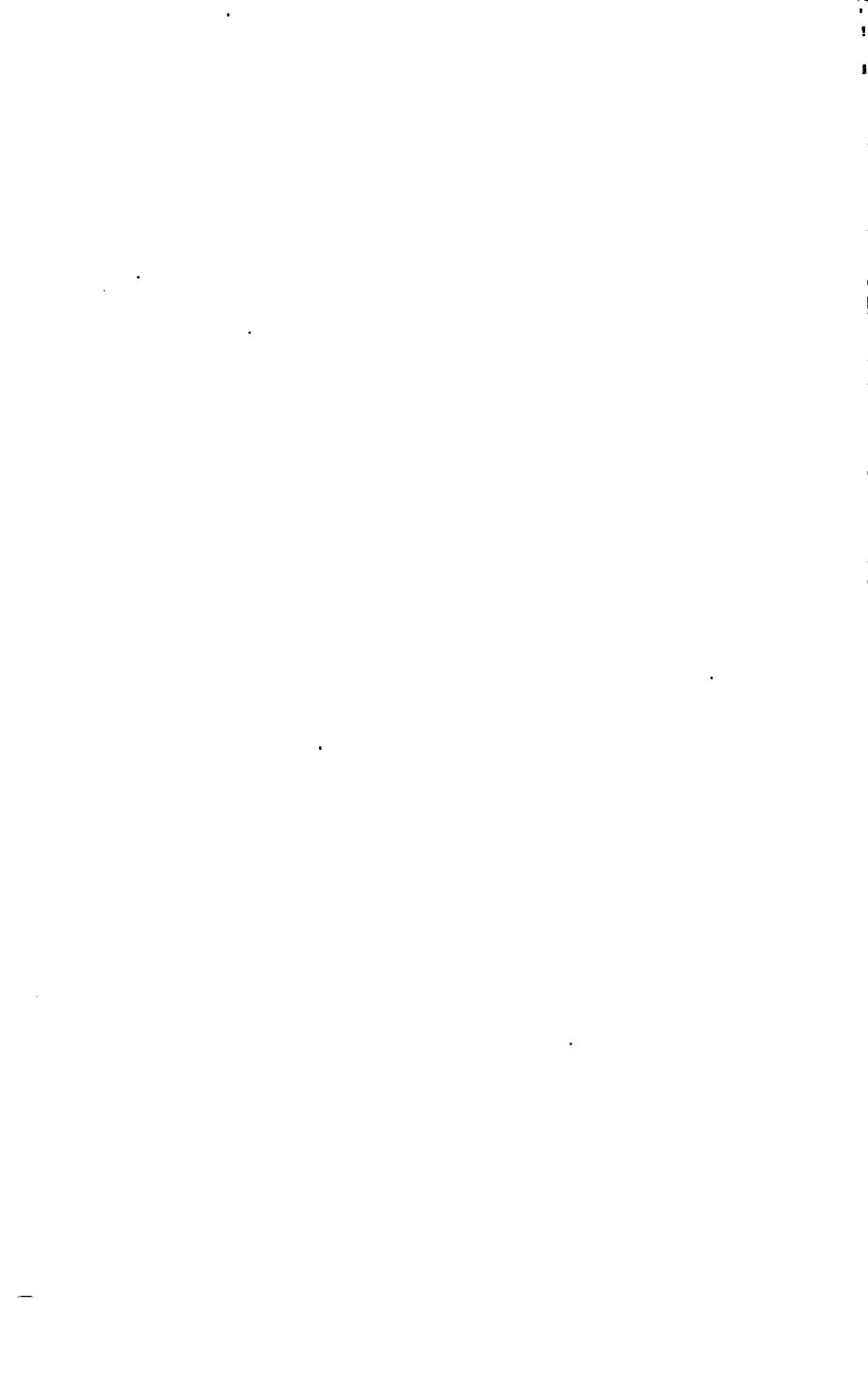

# Inhaltsverzeichniß.

## Erste Abtheisung.

Jugend-, Lehr- und Wanderjahre.

1786-1812.

### Erster 3bschnitt.

### borfahren und Aeltern.

|                                            |              |        |      |   |   | Scite |
|--------------------------------------------|--------------|--------|------|---|---|-------|
| Ginleitung                                 | •            | •      | •    | • | • | 1     |
| C. M. von Webers Familie 1350 .            | •            |        |      | • |   | 4     |
| 1738                                       | •            | •      | •    | • | • | 5     |
| Berluft ber Gilter ber Familie Weber 1740  | •            | •      | •    | • | • | 5     |
| Fridolin von Weber um 1730                 | •            | •      | •    | • | • | 5     |
| Franz Anton von Weber, Carl Maria's Ba     | ter, ş       | geb. : | 1734 | • | • | 6     |
| Carl Theodor von der Pfalz                 |              | •      | •    | • | • | 7     |
| Franz Anton von Weber als Officier .       | •            | •      | •    |   |   | 7     |
| Seneral Ignaz Franz von Weichs 1756        | •            | •      | •    | • | • | 8     |
| Frang Anton von Beber im Civilbienst       |              | •      | •    | • | • | 8     |
| Hoffammerrath von Fumetti                  | •            | •      | •    | • | • | 8     |
| Maria Anna von Fumetti 1759                | •            | •      | •    | • | • | 8     |
| Franz Anton beirathet Maria von Fumetti 1  | 739          | •      | •    |   |   | 9     |
| Mufikleibenschaft Franz Anton's            | •            | •      | •    |   |   | 10    |
| Franz Anton verliert seine Aemter 1768     |              | •      | •    | • | • | 11    |
| Franz Anton von Webers Kinder erster Che   | •            | •      | •    | • | • | 11    |
| Dunkle Zeit ber Weber'schen Familie 1763 - | <b>- 177</b> | 78     | •    | • |   | 12    |
| Franz Anton Musikbirektor in Lübeck 1778   | •            |        | •    |   | • | 13    |
| •                                          |              |        |      |   |   | *     |

Scite

|                                              |            |         |       |    |   | ~ 111 |
|----------------------------------------------|------------|---------|-------|----|---|-------|
| Franz Anton Capellmeister bes Fürstbischof   | nod        | Tutin 1 | 1779  | •  | • | 14    |
| Franz Anton pensionirt                       |            | •       | •     | •  | • | 14    |
| Anna von Weber geb. Fumetti stirbt 1783      |            |         |       | •  | • | 18    |
| Fritz und Edmund von Weber bei Joseph L      | -          |         |       | •  | • | 18    |
| Franz Anton von Weber heirathet Genofevo     | a von      | Brenn   | er 17 | 85 | • | 18    |
| Franz Anton von Weber Stadtmusikus zu        | Eutin      | •       | •     | •  | • | 16    |
| Carl Maria von Weber geboren 1786.           | •          | •       | •     | •  | • | 19    |
| Carl Maria von Webers Geburtstag .           | •          | •       | •     |    | • | 19    |
| Neue Theaterunternehmungen Franz Anton       | 18 178     | 38      | •     | •  | • | 20    |
| Weggang von Eutin 1787                       | •          | •       | •     | •  | • | 21    |
| Franz Anton in Meiningen 1789 .              | •          | •       | •     | •  | • | 29    |
| Franz Anton in Nürnberg 1791                 | •          | •       | •     | •  | • | 25    |
|                                              |            |         |       |    |   |       |
|                                              |            |         |       |    |   |       |
| Zweiter Absc                                 | hnitt      | •       |       |    |   |       |
| Carl Maria von We                            | bers       | Juge    | nd.   |    |   |       |
| Erftes handschriftliches Dokument 1792       |            |         | _     |    |   | 23    |
| Carl Maria's erste Lehrer                    | •          |         |       | _  | • | 24    |
| Spielplätze und Jugenbeinbrücke              | _          |         | •     | •  | • | 28    |
| Unterricht in den bildenden Künsten .        |            | •       | •     | •  | • | 28    |
| Hilbburghausen 1796                          |            | •       | •     | •  | • | 29    |
| Alops Sennefelber als Schauspieler in Nür    |            |         |       | •  | • | 30    |
| Franz Anton trennt sich von seiner Gesellsch | _          |         | •     | •  | • | 30    |
| Johann Peter Heuschkel                       | wir        | •       | •     | •  | • | 30    |
| A 11                                         | •          | •       |       | •  | • | 33    |
| Ebmund von Weber heirathet Louise Spite      | <br>har 4' |         | •     | •  | • |       |
| M: 4 4 . 6 4 . 5 4 . 5 4 . 5                 | vet 1      | 101     | •     | •  | • | 34    |
|                                              | •          | •       | •     | •  | • | 38    |
| Erster Brief Carl Maria's                    |            | •       | •     | •  | • | 36    |
|                                              | •          | •       | •     | •  | • | 36    |
| Studien bei Michel Haybn 1798 .              | •          | •       | •     | •  | • | 37    |
| Genofeva von Weber stirbt 13. März 1798      |            | •       | •     | •  | • | 38    |
| Abelheid von Weber 1798.                     |            | •       | •     | •  | • | 39    |
| Erstes veröffentlichtes Werk von Carl Mari   | a. "6      | Fughe   | tten" | •  | • | 41    |
| München 1798.                                | •          | •       | •     | •  | • | 42    |
| Carl Theodor von der Pfalz                   | •          | •       | •     | •  | • | 42    |
| Pater Frank. Geheimrath Lippert .            | •          | •       | •     | •  | • | 42    |
| Peter Winter                                 | •          | •       | •     | •  | • | 43    |
|                                              |            |         |       |    |   |       |

Scite

| Franz Danzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                             | •                                  | •                         | •                        | •        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| Joseph Grätz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | •                                  | •                         | •                        | •        |
| Johann Nepomuk Kalcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                             | •                                  | •                         |                          | •        |
| Erangelist Wallishauser (Balesi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                             | •                                  | •                         | •                        | •        |
| Alops Sennefelber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                             |                                    | •                         |                          | •        |
| Hofmusitus Gleißner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                             |                                    | •                         | •                        | •        |
| Carl Maria lithographirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                             | •                                  |                           | •                        | •        |
| Carl Maria verbessert die lithographische P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | resse                         | •                                  | •                         | •                        | •        |
| Keuersbrunft bei Rep. Kalcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                             | •                                  | •                         | •                        | •        |
| Bon Carl Maria lithographirtes Musikstüd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ŧ.                            | •                                  | •                         | •                        | •        |
| Beggang von München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                             | •                                  |                           | •                        | •        |
| Abraham Gottlob Werner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                             |                                    | •                         | •                        | •        |
| Bilhelm August Lampadius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | •                                  | •                         | •                        | •        |
| Rajdinenbirettor Joh. Friedr. Mende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                             | •                                  | •                         | •                        | •        |
| Johann Friedrich Wilhelm Charpentier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                             | •                                  | •                         | •                        | •        |
| Aritter Ibse<br>Nebersiedelung nach S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                             |                                    | 800                       | •                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | reibs<br>om R                 | e <b>rg</b> 1                      | o. Ste                    | insbe                    | rg .     |
| <b>Ueberstedelung nach S</b><br>Die Oper: "bas stumme Walbmäbchen" v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | reibs<br>om R<br>mme          | e <b>rg</b> 1<br>itter 1<br>Walt   | v. Ste<br>mäbch           | insber<br>en"            | •        |
| <b>Ueberstedelung nach S</b><br>Die Oper: "bas stumme Walbmäbchen" v<br>Karl Maria componirt die Oper: "bas stu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | reibe<br>om R<br>mme<br>n Che | e <b>rg</b> 1<br>itter 1<br>Walt   | v. Ste<br>mäbch           | insber<br>en"            | •        |
| Ueberstedelung nach S  die Oper: "bas stumme Walbmäbchen" v  darl Maria componirt die Oper: "bas stu  die Oper: "bas stumme Walbmäbchen" in  heater=Interesse in Freiberg                                                                                                                                                                                                                                      | reibe<br>om R<br>mme<br>n Che | e <b>rg</b> 1<br>itter 1<br>Walt   | v. Ste<br>mäbch           | insber<br>en"            | •        |
| Ueberstedelung nach & Die Oper: "bas stumme Waldmädchen" varl Maria componirt die Oper: "bas stumme Waldmädchen" in heater=Interesse in Freiberg.  Die von Steinsberg'sche Truppe                                                                                                                                                                                                                              | reibe<br>om R<br>mme<br>n Che | e <b>rg</b> 1<br>itter 1<br>Walt   | v. Ste<br>mäbch           | insber<br>en"            | •        |
| Ueberstedelung nach S  die Oper: "bas stumme Waldmädchen" v  darl Maria componirt die Oper: "das stu  die Oper: "das stumme Waldmädchen" in  cheater=Interesse in Freiberg  die von Steinsberg'sche Truppe                                                                                                                                                                                                     | reibe<br>om R<br>mme<br>n Che | itter i<br>Walk<br>mnit            | o. Ste<br>mäbch<br>zuerf  | insber<br>en"            | •        |
| Ueberstedelung nach Soie Oper: "bas stumme Waldmädchen" varl Maria componirt die Oper: "bas stumme Waldmädchen" in Speater-Interesse in Freiberg. Die von Steinsberg'sche Truppe Etadtmusstus Siegert.                                                                                                                                                                                                         | reibe<br>om R<br>mme<br>a Che | itter i<br>Walk<br>mnit            | o. Ste<br>mäbch<br>zuerf  | insber<br>en"            | •        |
| Heberstedelung nach & Die Oper: "bas stumme Waldmädchen" varl Maria componirt die Oper: "bas stumme Waldmädchen" in Speater-Interesse in Freiberg. Die von Steinsberg'sche Truppe Etadtmusstus Siegert.                                                                                                                                                                                                        | reibi<br>om R<br>mme<br>n Che | itter i<br>Walk<br>mnitz           | o. Ste<br>omäbch<br>zuerf | einsber<br>en"<br>t gege | ben<br>• |
| Ueberstedelung nach S  die Oper: "bas stumme Waldmädchen" v  darl Maria componirt die Oper: "bas stu  die Oper: "bas stumme Waldmädchen" in  cheater=Interesse in Freiberg  die von Steinsberg'sche Truppe  Etadtmusitus Siegert  das "Waldmädchen" in Freiberg gegeben                                                                                                                                        | reibe<br>om R<br>mme<br>n Che | itter i<br>Walk<br>mnitz<br>       | o. Ste<br>omäbch<br>zuerf | einsber<br>en"<br>t gege | ben<br>• |
| Meberstedelung nach S  die Oper: "bas stumme Waldmädchen" v  karl Maria componirt die Oper: "das stu  die Oper: "das stumme Waldmädchen" in  heater=Interesse in Freiberg  die von Steinsberg'sche Truppe  Etadtmusikus Siegert  kantor Fischer  das "Waldmädchen" in Freiberg gegeben  sederstreit zwischen Cantor Fischer, Stad                                                                              | reibi<br>om R<br>mme<br>n Che | itter i<br>Walt<br>mnitz           | o. Ste<br>omäbch<br>zuerf | einsber<br>en"<br>t gege | ben<br>• |
| Heberstedelung nach Soie Oper: "bas stumme Waldmädchen" viarl Maria componirt die Oper: "das stumme Waldmädchen" in Cheater=Interesse in Freiberg. Die von Steinsberg'sche Truppe Etadtmusikus Siegert Gantor Fischer. Das "Waldmädchen" in Freiberg gegeben siederstreit zwischen Cantor Fischer, Stadtweber's 1801                                                                                           | reibe<br>om R<br>mme<br>a Che | itter i<br>Walt<br>mnitz           | o. Ste<br>omäbch<br>zuerf | einsber<br>en"<br>t gege | ben<br>• |
| Heberstedelung nach & Die Oper: "bas stumme Waldmädchen" viarl Maria componirt die Oper: "bas stumme Waldmädchen" in Cheater: Interesse in Freiberg. Die von Steinsberg'sche Truppe Etadtmusikus Siegert Gas "Baldmädchen" in Freiberg gegeben sebersteit zwischen Cantor Fischer, Stad Weber's 1801 Die Weber's, Vater und Sohn, verlassen seine Weber's, Vater und Sohn, verlassen                           | reibe<br>om R<br>mme<br>n Che | itter i<br>Walk<br>muits<br>dov. 1 | o. Ste<br>omäbch<br>znerf | einsber<br>en"<br>t gege | ben<br>• |
| Heberstedelung nach & Die Oper: "bas stumme Waldmädchen" varl Maria componirt die Oper: "das stumme Waldmädchen" in Cheater=Interesse in Freiberg. Die von Steinsberg'sche Truppe Etadtmusisches Siegert Gas "Waldmädchen" in Freiberg gegeben seberstreit zwischen Cantor Fischer, Stad Weber's 1801 Die Weber's, Bater und Sohn, verlassen Salzburg 1801                                                     | reibe<br>om R<br>mme<br>a Che | itter i<br>Walk<br>muits<br>dov. 1 | o. Ste<br>omäbch<br>znerf | einsber<br>en"<br>t gege | ben<br>• |
| Heberstedelung nach & Die Oper: "bas stumme Waldmädchen" varl Maria componirt die Oper: "bas stumme Waldmädchen" in heater=Interesse in Freiberg. Die von Steinsberg'sche Truppe Etadtmusstus Siegert Gas "Waldmädchen" in Freiberg gegeben seberstreit zwischen Cantor Fischer, Stad Weber's 1801 Die Weber's, Bater und Sohn, verlassen Salzburg 1801 Oper "Beter Schmoll und seine Nachbarn"                | reibe<br>om R<br>mme<br>a Che | itter i<br>Walk<br>muits<br>dov. 1 | o. Ste<br>omäbch<br>znerf | einsber<br>en"<br>t gege | ben<br>• |
| Heberstedelung nach & Die Oper: "bas stumme Waldmädchen" varl Maria componirt die Oper: "bas stumme Waldmädchen" in Cheater:Interesse in Freiberg. Die von Steinsberg'sche Truppe Etadtmusstus Siegert Gantor Fischer Das "Waldmädchen" in Freiberg gegeben Seberstreit zwischen Cantor Fischer, Stad Weber's 1801 Die Weber's, Vater und Sohn, verlassen Salzburg 1801 Der "Beter Schmoll und seine Nachbarn" | reibe<br>om R<br>mme<br>a Che | itter i<br>Walk<br>muits<br>dov. 1 | o. Ste<br>omäbch<br>znerf | einsber<br>en"<br>t gege | ben<br>• |

Seite

| Erster Brief Weber's   | an ein  | ien Berleg      | jer     | •    | •     | •    | •   | • | 67 |
|------------------------|---------|-----------------|---------|------|-------|------|-----|---|----|
| Edmund von Weber,      | . Musit | direktor in     | n Augsl | burg | •     | •    | •   | • | 68 |
| 1802 Aurfürft Cleme    | ens We  | nzeslaus        | zu Ange | 8bur | g     | •    | •   | • | 68 |
| Dr. med. J. Munbi      | ing .   | •               | •       | •    | •     | •    | •   | • | 69 |
|                        |         |                 |         |      |       |      |     |   |    |
|                        |         |                 |         | -    |       |      |     |   |    |
|                        |         | <b>B</b> ierter | Absdr   | nitt | _     |      |     |   |    |
| _                      |         |                 |         |      |       |      |     |   |    |
| Eutin.                 | Aug     | zsburg.         | Wie     | n.   | Abt   | Dogl | er. |   |    |
| Erftes einstimmiges    | Lieb W  | eber's          | •       |      |       | •    |     | _ | 71 |
| 1802 Gutin. Rangle     |         |                 | •       |      | •     | •    |     | _ | 72 |
| Johann Beinrich Bo     | •       |                 |         |      | •     | •    | _   |   | 72 |
| 1802 December. Au      |         |                 |         |      |       |      |     | • | 73 |
| 1803 März, Oper:       | _       |                 |         |      |       |      | •   | • | 73 |
| 1803 Wien .            |         |                 |         |      | •     |      | •   | • | 74 |
| Wiener Publifum        |         | •               |         |      | •     |      | •   |   | 74 |
| Wien. Oper .           |         |                 |         | •    |       |      |     |   | 75 |
| 1803 Wien. Concerte    |         | •               |         |      | •     |      | •   |   | 75 |
| Joseph Handn           |         |                 |         |      | •     |      | •   | • | 76 |
| Abt Bogler .           |         | •               | . ,     |      | •     | •    | •   |   | 77 |
| 1781 Bogler's Ginfli   | uß. Er  | verläßt D       | Unchen  | unt  | reift | •    | •   | • | 79 |
| Bogler in Prag 1801    |         | •               |         | •    |       | •    | •   | • | 80 |
| Bogler in Wien         |         | •               | •       | •    | •     | •    | •   | • | 81 |
| Bogler's "Kaftor unt   | Pollu   | r" .            |         | ,    | •     | •    | ••  |   | 82 |
| Bogler's Jubilaum      | •       | •               |         | •    | •     | •    |     | • | 82 |
| Carl Maria in Wien     | 1803    | •               |         |      | •     | •    | •   | • | 82 |
| Johann Baptist Gan     | sbacher |                 |         |      | •     | •    | •   |   | 83 |
| Weber bei Bogler 186   | 03 .    | •               |         |      | •     | •    | •   | • | 83 |
| Bogler's "Samori"      | 1804    | •               |         |      | •     | •    | •   | • | 85 |
| Lustiges Leben in Wie  | en .    | •               |         |      | •     | •    | •   | • | 85 |
| Bogler empfiehlt Wel   |         | Breslau         | •       |      | •     | •    | •   |   | 86 |
| Arbeiten ber letzten 3 | ahre    |                 |         |      |       |      |     |   | 97 |

# Fünster Abschnitt.

### Erfte Leitungen.

|                     |           |         |         |         |              |         |        |        | ७ लार |
|---------------------|-----------|---------|---------|---------|--------------|---------|--------|--------|-------|
| Beber in Breslau.   | . Nov.    | 1804    |         | •       | •            | •       | •      | •      | . 88  |
| Mufilgeschmad in    | Bresla    | u       | •       | •       | •            | •       | •      | •      | . 89  |
| Das Breslauer Th    | eater     |         | •       | •       | •            | •       | •      | •      | . 91  |
| Professor Ahobe     | •         | •       | •       | •       | •            |         | •      | •      | . 91  |
| Carl Ebell .        | •         | •       | •       | •       | •            | •       | •      | •      | . 9t  |
| Das Breslauer O     | rcester   | •       | •       | •       | •            | •       | •      |        | . 91  |
| Joseph Schnabel     | •         | •       | •       |         | •            | •       | •      |        | . 91  |
| Philomufifche Gefe  | Цфaft     |         | •       |         | •            |         |        | •      | . 92  |
| Carl Shall          | •         | •       | •       |         | •            | •       | •      | •      | . 92  |
| Friedrich Wilhelm   | Berne     | r       | •       | •       | •            | •       | •      | •      | . 93  |
| Franz Gehirne       | •         | •       | •       | •       | •            | •       | •      | •      | . 93  |
| G. Fülleborn        | •         | •       |         | •       | •            | •       | •      | •      | . 93  |
| Joseph Wilhelm R    | lingohi   | C       | •       | •       | •            | •       | •      | •      | . 95  |
| Beber, Berner, K    | lingohr   | als s   | Rlavie  | rspiele | r            |         |        | •      | . 95  |
| Ausbildung von A    | deber's   | Tale    | nt für  | freie ! | <b>Bhant</b> | asie    | •      | •      | . 95  |
| Beber tritt die Ge  | schäfte   | ber O   | pernle  | itung   | an           | •       | •      | •      | . 96  |
| Neue Orchester=An   | orbnun    | g       | •       | •       | •            | •       | •      | •      | . 96  |
| Biolinist Jennizet, | Kaufn     | iann ,  | Zahn    |         | •            | •       |        | •      | . 97  |
| leben in Breslau    | •         | •       | •       | •       | •            | •       | •      | •      | . 98  |
| Conrad Jacob Zal    | <b>ģn</b> | •       | •       | •       | •            |         | •      | •      | . 99  |
| Rhode's Operatert   | "Rib      | ezahl"  | 1       | •       | •            | •       | •      | •      | . 99  |
| Composition der C   | uvertu    | ire un  | d brei  | er Nw   | mnieri       | n ber   | Oper . | "Wiibe | :     |
| zabl".              | •         | •       | •       | •       | •            | •       | •      | •      | . 99  |
| Beter als Diriger   | tŧ        | •       | •       | •       | •            | •       |        | •      | . 100 |
| Ebell's Kritik über | Weber     | c's Di  | rettion | t       | •            | •       | •      | •      | . 102 |
| Differenzen mit bei | r Thea    | ter=D   | irettio | n       | •            | •       | •      | •      | . 102 |
| Die Lebensrettung   |           | •       | •       | •       |              | •       |        | •      | . 103 |
| Aufgabe der Bresl   | auer E    | stelle. | 1806    |         | •            | •       | •      | •      | . 104 |
| Compositionen ber   | Bresle    | auer 🤋  | Beriod  | t       | •            |         | •      | •      | . 104 |
| Bedrängte Lage in   | Bresi     | au. 18  | 806     | •       | •            | •       | •      | •      | . 106 |
| hofd. Mademoisell   | le de B   | elonb   | e. Lou  | ise von | Wür          | tembe   | rg geb | . Prin | !=    |
| zessin Stolberg     | : Geber   | n.      | Brinz   | Engen   | Frie         | brich . | Heinri | od do  | n     |
| Bürtemberg          | •         | •       | •       | •       | •            | •       | •      | •      | . 106 |
| Carlsruhe in Schl   | esien     | •       | •       | •       | •            | •       | •      | •      | . 107 |
| Theater und Capel   | le zu C   | arler   | uhe in  | Sple    | ssien        | •       | •      | •      | . 107 |
| Beber "Musikinter   | ıbant"    | pes L   | erzoge  | Enge    | n von        | Wür     | tember | g      | . 109 |
|                     |           |         |         |         |              |         |        |        |       |

Seite

| Weber in Carlsruhe in Schlesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en. { | Herbst : | 1806        | •   | •     | •     | •     | 110        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|-----|-------|-------|-------|------------|
| Leben am Carlsruher Hofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     | •        | •           | •   | •     | •     | •     | 111        |
| Reben am Carlsruher Hofe  C. Dautrevaur  3n Carlsruhe geschriebene Werte  Auflösung bes Herzogs Eugen zur Armee  Auflösung ber Carlsruher Capelle  Anstellungen der Musster im anderweiten Dienste  Lraurige Lage der Familie Weber  Bürtembergische Truppen in Schlesien  Beber verläßt Carlsruhe. 23. Februar 1807  Lunstreise vom Jahre 1807  Lunstreise vom Jahre 1807  Loncert in Ansbach  Concert in Nürnberg, Bayreuth, Erlangen  Antunft in Stuttgart. Politischer Zustand Würtembergs 1807.  Sethziet Abschnitt.  Stuttgart. Politischer Zustand Würtembergs 1807.  Derzog Carl  Franziska von Bernardin  Herzog Ludwig Eugen  Herzog Friedrich Eugen  Herzog Kubwig Friedrich Alexander von Würtemberg     | 112   |          |             |     |       |       |       |            |
| In Carlsruhe geschriebene Wer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | te:   | •        | •           | •   | •     | •     | •     | 113        |
| Abberufung bes Herzogs Euger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n zur | Arme     | :           | •   | •     | •     | •     | 115        |
| Auflösung der Carlsruher Cap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eUe   | •        | •           | •   | •     | •     | •     | 115        |
| Anstellungen ber Musiker im an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nbern | veiten : | Dienste     | :   | •     | •     | •     | 116        |
| Statistande geschriebene Werte Abberusung des Herzogs Eugen zur Armee Austölung der Carlsruher Capelle Austellungen der Wusster im anderweiten Dienste Eraurige Lage der Familie Weber Burtembergische Truppen in Schlesien Beber verläßt Carlsruhe. 23. Februar 1807 Aunstreise vom Jahre 1807 Loncert in Ansbach Concerte in Nürnberg, Bayrenth, Erlangen Intunft in Stuttgart 17. Juli 1807  Sechster Abschnitt.  Stuttgart. Politischer Bustand Würtembergs 1807.  derzog Carl Franzisła von Bernardin derzog Ludwig Eugen derzog Friedrich Eugen derzog Friedrich Eugen derzog Friedrich von Würtemberg Rilitärconscription Beneral Graf Dillen derzog Ludwig Friedrich Alexander von Würtemberg Larl Maria als Geschästssssschafte Larl Maria Lehrer der Kinder des Herzogs Louis Louis Spohr hei Weber in Stuttgart Larl Maria im Bertehr mit König Friedrich | 116   |          |             |     |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 116   |          |             |     |       |       |       |            |
| Weber verläßt Carlsruhe. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Febr  | cuar 18  | 307         | •   | •     | •     | •     | 118        |
| Runftreise vom Jahre 1807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •     | •        | •           |     | •     | •     | •     | 119        |
| Concert in Ansbach .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •     | •        | •           | •   | •     | •     | •     | 119        |
| Concerte in Nürnberg, Bapreu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tb, C | irlange  | n           | •   | •     | •     | •     | 119        |
| Ankunft in Stuttgart 17. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1807  | 7        | •           | •   | •     | •     | •     | 119        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          | <del></del> |     |       |       |       |            |
| Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hstei | : Ab     | schnitt     | •   |       |       |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          | •           |     | mbe   | rgs i | 1807. | ,          |
| Samo Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |             |     |       |       |       | 4 90       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     | •        | •           | •   | •     | •     | •     | 120        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     | •        | •           | •   | •     | •     | •     | 122<br>123 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |             | •   | •     | •     | •     | 123        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |             | •   | •     | •     | •     | 123        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          | •           | •   | •     | •     | •     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _     |          | •           | •   | •     | •     | •     | 124        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          | •           |     | •     | •     | •     | 127        |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |             |     | •     | •     | •     | 129        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |             | _   |       | •     | •     | 129        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |             |     | rtemo | erg   | •     | 131        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |             |     | •     | •     | •     | 131<br>132 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          | o Evul      | •   | •     | •     | •     |            |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •     |          | т<br>•      | •   | •     | •     | •     | 132        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _     | •        |             | •   | •     | •     | •     | 133        |
| Lied im Arrest geschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 200      | •           | •   | •     | •     | •     | 135        |
| Carl Maria's Leben in Stuttg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          | •           | 700 | •     | •     | •     | 135        |
| Joh. Chr. Friedr. Hang. Geo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rg vo | DSailts  | ger. 1      | 100 | •     | •     | •     | 136        |
| Carl August von Wangenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | •        | •           | •   | •     | •     | •     | 136        |
| Ludwig Schubert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     | •        | •           | •   | •     | •     | •     | 136        |
| 3. <b>C.</b> Shwab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •     | •        | •           | •   | •     | •     | •     | 136        |

|                                    |       |        |       |        |         |     | Seite |
|------------------------------------|-------|--------|-------|--------|---------|-----|-------|
| L. L. v. Spittler                  | •     | •      | •     | •      | •       | •   | 136   |
| Danneder                           | •     | •      | •     | •      | •       | •   | 136   |
| <b>G. F. v. Wächter</b>            | •     | •      |       | •      | •       | •   | 136   |
| Rupferstecher Müller               | •     | •      | •     | •      | •       | •   | 137   |
| C. B. Hötsch                       | •     | •      |       | •      |         | •   | 137   |
| Bikliothekar Hofrath Lehr .        | •     | •      | •     | •      | •       |     | 137   |
| Frz. Carl Hiemer                   | •     | •      | •     | •      | •       | •   | 139   |
| Hiemer's Text 3nr Oper "Splvana"   | •     | •      | •     | •      | •       | •   | 140   |
| Franz Danzi 1808                   | •     | •      | •     | •      | •       | •   | 140   |
| Margarethe Marchand .              | •     |        | •     | •      | •       | •   | 142   |
| Komische Briefe Beber's .          | •     | •      | •     | •      | •       |     | 144   |
| Unterricht am Würtemberg'schen Ho  | fe    |        |       | •      | •       | •   | 151   |
| Composition ber Oper "Sylvana"     | •     | •      | •     | •      | •       | •   | 153   |
| Siebent                            | or g  | hedm   | itt   |        |         |     |       |
|                                    |       | •      |       | •      |         | _   |       |
| Theaterleben. Schl                 | imm   | te Ta  | ge in | t Stu  | tigai   | t.  |       |
| Das Stuttgarter Theater 1808       | •     | •      | •     | •      | •       | •   | 154   |
| Personal der Stuttgarter Oper      | •     | •      | •     | •      | •       | •   | 185   |
| Fabel ber "Splvana"                |       | •      | •     | •      | •       | •   | 156   |
| Der "Erste Ton" von Rochlitg .     | •     | •      | •     | •      | •       | •   | 458   |
| Margarethe Lang                    | •     | •      | •     | •      | •       | •   | 159   |
| Ursprung bes Tertes zur Oper "Abi  | a Haf | Jan"   | •     | •      | •       | •   | 161   |
| Berwickelung ber Berhältniffe      | •     | •      | •     | •      | •       | •   | 162   |
| Franz Anton v. Weber tommt nach    | Stut  | tgart  | 1809  | •      | •       | •   | 163   |
| Briefe Franz Anton's an Rochlitz   | •     | •      | •     | •      | •       | •   | 164   |
| Steigenbe Berlegenheiten bes Bergo | g Lui | dwig   | •     | •      | •       | •   | 166   |
| Brief Carl Maria's an Herzog Lubi  | wig   | •      | •     | •      | •       | •   | 167   |
| Unterschleife bei ber Conscription | •     | •      | •     | •      | •       | •   | 171   |
| Carl Maria's Schuld und Noth       | •     | •      | •     | •      | •       | •   | 172   |
| Carl Maria verhaftet 9. Febr. 1816 | )     | •      | •     | •      | •       | •   | 174   |
| Carl Maria vom Könige Friedrich    |       | rt 10. | Febr. | 1810   | •       | •   | 178   |
| Franz Auton und Carl Maria von     |       |        | _     |        |         | em: |       |
| bergs gebracht                     | •     | •      | •     |        | •       | •   | 176   |
| Die Weber's, Bater und Sohn, auf   | Peher | 182eit | ans M | lirtem | bera r  | et: |       |
|                                    | ~~~   |        |       |        | .4440 . |     |       |

Scite

Acter Abschnitt. Baden. Die Weber's in Mannbeim 177 Mannheimer Capelle 1810 178 Beter Ritter . . . 178 Gesellschaft "Museum" 179 Gottfried Weber . . . 179 Auguste Weber geb. v. Dusch . 180 Kamilie Hout . 181 Mabame Frank 181 Alex. v. Dusch 181 Musitbirettor Hofmann zu Beibelberg 183 Der Dichter Gries . . . 183 . Justus Thibaut . 183 Heinrich Bog 183 Concert in Mannheim 9. März 1810 184 Stift Neuburg . . . . 185 Sänger Berger 186 Familie Hertling. Familie Solome. Graf Benzel-Sternau 186 Commers in Beibelberg . . . . 186 Aufführung des "Ersten Ton" in Mannheim . 187 Seenaben in Mannbeim Reue Entwickelung ber Ibee des Liedes . 188 188 Busammenleben von Carl Maria, Gottfried Weber und Dusch 190 Selbstfritit ber Freunde . . . . 191 Weber's Portrait 1810 . 191 Heunter Abschnitt. Darmstadt. Uebersiebelung nach Darmstadt 193 Zacob Meyerbeer . . . Carl Maria's Wohnung in Darmstabt 198 Musikentwicklung in Darmstadt 195 Großherzog Ludwig I. 198

### XXVII

|                               |         |         |        |        |          |    |   | જલાદ        |
|-------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|----|---|-------------|
| Abt Bogler in Darmstabt       | •       | •       | •      | •      | •        | •  | • | 196         |
| Leben in Darmftabt .          | •       | •       | •      | •      | •        | •  | • | 197         |
| 3bee jum erften Elfeuchor im  | "Ober   | on"     |        | •      | •        | •  | • | 202         |
| Erfte Ibee jum "Freischütz"   | •       | •       | •      | •      | •        | •  | • | 202         |
| Erfte Kunstreisen bes Jahres  | 1810    | •       | •      | •      | •        | •  | • | 203         |
| Aschaffenburg                 | •       | •       | •      | •      | •        | •  | • | <b>2</b> 03 |
| Fürstprimas v. Dalberg        | •       | •       | •      | •      | •        | •  | • | 203         |
| Amorbach. Fürst Leiningen     | •       | •       | •      | •      | •        | •  | • | 204         |
| Arbeiten für ein Mannheimer   | c Conce | ert     | •      | •      | •        | •  | • | 205         |
| Concert in Beidelberg .       | •       | •       | •      | •      | •        | •  | • | 205         |
| Bogler's 61. Geburtstag       | •       | •       | •      | •      | •        | •  | • | 205         |
| Kritif über 12 Bach'sche Chor | räle    | •       | •      | •      | •        | •  | • | 207         |
| Margarethe Lang in Frankfu    | rt      | •       | •      | •      | •        | •  | • | 209         |
| Caroline Brandt               | •       | •       | •      | •      | •        | •  |   | 210         |
| Baben:Baben                   | •       | •       | •      | •      | •        | •  | • | 210         |
| kudwig v. Bayern .            | •       | •       | •      | •      | •        | •  | • | 210         |
| Concert in Beibelberg .       | •       | •       | •      | •      | •        | •  | • | 212         |
| "Abu Haffan" componirt No     | b. 181  | 0       | •      | •      | •        | •  | • | 212         |
| .Splvana" einftubirt .        | •       | •       | •      | •      | •        | •  | • | 214         |
| Careline Brandt als Sylvan    | na      | •       | •      | •      | •        | •  | • | 215         |
| Aufführung ber "Splvana" i    | in Fran | iffurt  | •      | •      | •        | •  | • | 216         |
| Enftsahrt ber Mad. Blanchar   | b       | •       | •      | •      | •        | •  | • | 216         |
| Erfolg ber "Splvana" .        | •       | •       | •      | •      | •        | •  | • | 217         |
| Abwellen bes Lebens in Dar    | rmstabt |         | •      | •      | •        | •  | • | 219         |
| Gratulation an Gottfried We   | eber    | •       | •      | •      | •        | •  | • | 221         |
| Concert in Frankfurt .        | •       | •       | •      | •      |          | •  | • | 222         |
| Mozart's Partituren bei And   | ré in L | ffenb   | аф     | •      | •        | •  | • | 222         |
| Continentalsperre             | •       | •       | ••     | •      | •        | •  | • | 223         |
| Der "Harmonische Berein"      | •       | •       | •      | •      | •        | •  | • | 226         |
| Carl Maria "Dirigens" bes     | "Harn   | 10nisch | en B   | ereins | <b>"</b> | •  | • | 228         |
| Statuten des "Harmonischen    | Verein  | 8"      | •      | •      | •        | •  | • | 228         |
| Literarische Namen ber Glieb  | er bes  | "Harı   | nonis  | chen L | Berein   | 8" | • | 232         |
| Stephanie von Baben .         | •       | •       | •      | •      | •        | •  | • | 232         |
| hoffnung, Weber in Mannhe     | im fest | zuhalt  | en     | •      | •        | •  | • | 233         |
| Capellmeifter Peter Ritter    | •       | • •     | •      | •      | •        | •  | • | 233         |
| Uebertragung italienischer Be | rse     | •       | •      | •      |          | •  | • | 234         |
| Berstörung ber Hoffnung in !  | Mannh   | eim a   | ngeste | At zu  | werde    | n  |   | 235         |
| Jahresichluß 1810 .           | •       | •       | •      | •      | •        | •  | • | 236         |

Ccite

# Zehnter Abschnitt.

### Erste Aunstreise vom Jahre 1811.

| Intriguen bes Mannheimer       | Drchefte      | 18    | •      | •     | •   | • | • | 237 |
|--------------------------------|---------------|-------|--------|-------|-----|---|---|-----|
| Mannheim                       | •             | •     | •      | •     | •   | • | • | 237 |
| Abschied von Mannheim .        | •             | •     | •      | •     |     | • | • | 239 |
| "Mbu Daffan" bem Großher       | zoge voi      | 1 Dar | mstabi | bebic | irt | • | • | 240 |
| Mab. Schönberger und Frl.      | Mango         | 1b    |        | •     | •   | • | • | 242 |
| Antritt ber Kunstreise vom 3   | ahre 18       | 11, 4 | Febr   | •     | •   | • | • | 246 |
| Gießen 1811                    | •             | •     | •      | •     | •   | • | • | 246 |
| Buchhändler Heper .            | •             | •     | •      | •     | •   | • | • | 247 |
| Ajchaffenburg                  | •             | •     | •      | •     | •   | • | • | 248 |
| Franz Xaver Sterkel .          | •             | •     | •      | •     | •   | • | • | 248 |
| Würzburg. Joseph Fröhlich      | •             | •     | •      | •     |     | • | • | 249 |
| Bamberg                        | •             | •     | •      | •     | •   | • | • | 251 |
| Das Bamberger Theater 18       | 311           | •     | •      | •     | •   | • | • | 251 |
| Franz v. Holbein .             | •             | •     | •      | •     | •   | • | • | 251 |
| Der finstere Leo, Karl Lebrik  | n.            | •     | •      | •     | •   | • | • | 251 |
| Fran Renner                    | •             | •     | •      | •     | •   | • | • | 251 |
| E. T. A. Hoffmann in Ban       | iberg         | •     | •      | •     | •   | • | • | 251 |
| Tenorist Baber                 | •             | •     | •      | •     | •   | • | • | 252 |
| Mirnberg                       | •             | •     | •      | •     | •   | • | • | 252 |
| Augsburg                       | •             | •     | •      | •     | •   | • | • | 252 |
| München 14. März 1811          | •             | •     | •      | •     | •   | • | • | 253 |
| München im Jahre 1811          | •             | •     | •      | •     | •   | • | • | 253 |
| König Max Joseph .             | •             | •     |        | •     | •   | • | • | 255 |
| Bolksleben in München          | •             | •     | •      | •     | •   | • | • | 255 |
| Runftleben in München 1811     | l .           | •     | •      | •     | •   | • | • | 256 |
| Baubirektor von Wiebeking      | •             | •     | •      |       |     | • | • | 257 |
| Geselligkeit in München 181    | 1.            |       | •      | . ~   | •   | • | • | 257 |
| Freiherr v. Poißl              | •             | •     | •      | •     | •   | • | • | 258 |
| Geschlossene Gesellschaften in | Münche        | n     | •      | •     | •   | • | • | 238 |
| Frau Harlas                    | •             | •     | •      | •     | •   |   | • | 258 |
| Max Beigel                     | •             | •     | •      | •     | •   | • | • | 258 |
| Theater in Munchen .           | •             | •     | •      | •     | •   | • | • | 259 |
| Peter Winter                   | •             |       | •      | •     | •   | • | • | 259 |
| Münchener Orchester .          | •             | •     | •      |       | •   | • | • | 260 |
| Weber's Einflihrung in Miln    | ı <b>d</b> en | •     | •      | •     |     | • |   | 261 |
| Clarinettist Barmann .         | •             | •     | •      | •     |     |   | • | 262 |

### XXIX ---

Brite

| Friedr. Wilh. Jos. von Schelling                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •      | •                    | •                | •                     | • | •   | 262                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------------|-----------------------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| Concert in München                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •      | •                    | •                | •                     | • | •   | 265                                                                       |
| Bom Könige Max Joseph bestellte Cl                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | tten=Co              | ncerte           | :                     | • | • . | 266                                                                       |
| "Abu Hassan" in München einstudirt                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | •                    | •                | •                     | • | •   | 269                                                                       |
| Leben in München                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •      | •                    | •                | •                     | • | •   | 269                                                                       |
| Akustiker Kaufmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •      | •                    | •                | •                     | • | •   | 271                                                                       |
| Kaufmann's Harmonichord .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | •                    | •                | •                     | • | •   | 271                                                                       |
| Abu Haffan aufgeführt 4. Juni 1811                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      | •                    | •                | •                     | • | •   | 272                                                                       |
| Blinder Feuerlarm bei ber Aufführun                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ng     | •                    | •                |                       | _ | •   | 272                                                                       |
| Kritif über Meyerbeers "Gott und bi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e Nat  | ur"                  | •                | •                     | • | •   | 273                                                                       |
| Max Heigel stirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •      | •                    | •                | •                     |   | •   | 273                                                                       |
| J. R. von Poißl                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •      | •                    | •                | •                     | • | •   | 274                                                                       |
| Bettcomponiren zwischen Weber, Da                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nzi, 🤄 | Boißl                |                  | •                     | • | •   | 274                                                                       |
| Komischer Brief an Danzi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •      | •                    | •                | •                     | • | •   | 275                                                                       |
| Berhandlungen wegen Anstellung in                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wies   | baben                |                  | •                     | • | •   | 278                                                                       |
| Die Anstellung in Wiesbaben zerschl                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                      |                  |                       | • |     | 281                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | DALL.                |                  |                       |   |     |                                                                           |
| . Elster , 3weite Aunstreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 3                    | hre 1            | 811.                  |   |     |                                                                           |
| <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 3                    | hre 1            | 811 <b>.</b>          |   |     | <b>2</b> 82                                                               |
| Zweite Aunstreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e voi  | <b>n I</b> a         | hre 1            | 811.                  |   | •   | <b>2</b> 82<br><b>2</b> 82                                                |
| Zweite Aunstreiss<br>Abentener in Ravensberg .                                                                                                                                                                                                                                                                              | e voi  | n Ial<br>ftet        |                  |                       |   | •   |                                                                           |
| Zweite Kunstreiss Abentener in Ravensberg Weber auf Würtemberg'schen Boben                                                                                                                                                                                                                                                  | e voi  | n Ial<br>ftet        |                  |                       |   | •   | 282                                                                       |
| Iweite Kunstreiss Abentener in Ravensberg Weber auf Würtemberg'schen Boben Weber auf's Neue über die Würtemb Schloß Wolfsberg am Bobensee                                                                                                                                                                                   | e voi  | n Ial<br>ftet        |                  |                       |   | •   | 282<br>283                                                                |
| Iweite Kunstreiss Abentener in Ravensberg Weber auf Würtemberg'schen Boben Weber auf's Neue über die Würtemb Schloß Wolfsberg am Bobensee Schaffhausen                                                                                                                                                                      | e vor  | n Ial                |                  |                       |   |     | 282<br>283<br>283                                                         |
| Iweite Kunstreisensberg  Beber auf Würtemberg'schen Boben  Beber auf's Neue über die Würtemb  chloß Wolfsberg am Bobensee  chaffhausen  H. G. Nägeli                                                                                                                                                                        | erg'sd | n Ial . ftet be Grei | nze ge           | ·<br>bracht<br>·<br>· | • |     | 282<br>283<br>283<br>285                                                  |
| Iweite Kunstreiss Abentener in Ravensberg Weber auf Würtemberg'schen Boben Weber auf's Neue über die Würtemb Schloß Wolfsberg am Bobensee Schafshausen H. B. Nägeli 21. August 1811. Weber Ehrenmit                                                                                                                         | erg'fd | n Ial . ftet be Grei | nze ge           | ·<br>bracht<br>·<br>· | • |     | 282<br>283<br>283<br>285                                                  |
| Iweite Aunstreise Abentener in Ravensberg Weber auf Würtemberg'schen Boben Weber auf's Neue über die Würtemb Schloß Wolfsberg am Bodensee Schafshausen H. B. Nägeli 21. August 1811. Weber Ehrenmit gesellschaft"                                                                                                           | erg'fd | n Jal                | nze ge<br>Helvel | ·<br>bracht<br>·<br>· | • |     | 282<br>283<br>283<br>285<br>285                                           |
| Iweite Kunstreiss Abentener in Ravensberg Weber auf Würtemberg'schen Boben Weber auf's Neue über die Würtemb Schloß Wolfsberg am Bobensee Schafshausen H. B. Nägeli 21. August 1811. Weber Ehrenmit                                                                                                                         | erg'sd | n Jal                | nze ge<br>Helvel | ·<br>bracht<br>·<br>· | • | ·   | 282<br>283<br>283<br>285<br>285<br>286                                    |
| Abentener in Ravensberg Weber auf Würtemberg'schen Boben Weber auf's Neue über die Würtemb Schloß Wolfsberg am Bobensee Schafshausen H. August 1811. Weber Ehrenmit gesellschaft" Meperbeer und Weber begegnen sich i<br>Neperbeer's Eltern                                                                                 | erg'sd | n Jal                | nze ge<br>Helvel | ·<br>bracht<br>·<br>· | • |     | 282<br>283<br>283<br>285<br>285<br>286<br>286                             |
| Abentener in Ravensberg Weber auf Würtemberg'schen Boben Weber auf's Neue über die Würtemb Schloß Wolfsberg am Bodensee Schaffhausen H. August 1811. Weber Ehrenmit gesellschaft" Meherbeer und Weber begegnen sich i<br>Meherbeer's Eltern                                                                                 | erg'sd | n Jal                | nze ge<br>Helvel | ·<br>bracht<br>·<br>· | • |     | 282<br>283<br>283<br>285<br>285<br>286<br>286                             |
| Abentener in Ravensberg Weber auf Würtemberg'schen Boben Weber auf's Neue über die Würtemb Schloß Wolfsberg am Bodensee Chafshausen H. August 1811. Weber Ehrenmit gesellschaft" Meherbeer und Weber begegnen sich i<br>Reperbeer's Eltern Bürich                                                                           | erg'sd | n Jal                | nze ge<br>Helvel | ·<br>bracht<br>·<br>· | • |     | 282<br>283<br>283<br>285<br>285<br>286<br>286<br>286                      |
| Zweite Kunstreiss Abentener in Navensberg Weber auf Würtemberg'schen Boben Weber auf's Neue über die Würtemb Schloß Wolfsberg am Bodensee Schafshausen H. G. Nägeli 21. August 1811. Weber Ehrenmit gesellschaft" Weberbeer und Weber begegnen sich Weberbeer's Eltern Vinterthur Zürich Beitung des "Harmonischen Vereins" | erg'sd | n Jal                | nze ge<br>Helvel | ·<br>bracht<br>·<br>· | • |     | 282<br>283<br>283<br>285<br>285<br>286<br>286<br>286<br>286               |
| Abentener in Navensberg Weber auf Würtemberg'schen Boben Weber auf's Neue über die Würtemb Schloß Wolfsberg am Bodensee Schafshausen H. August 1811. Weber Ehrenmit gesellschaft" Meperbeer und Weber begegnen sich i<br>Meperbeer's Eltern Birich Beitung des "Harmonischen Bereins"                                       | erg'sd | n Jal                | inze ge          | ·<br>bracht<br>·<br>· | • |     | 282<br>283<br>283<br>285<br>285<br>286<br>286<br>286<br>287<br>288        |
| Zweite Kunstreiss Abentener in Navensberg Weber auf Würtemberg'schen Boben Weber auf's Neue über die Würtemb Schloß Wolfsberg am Bodensee Schafshausen H. G. Nägeli 21. August 1811. Weber Ehrenmit gesellschaft" Weberbeer und Weber begegnen sich Weberbeer's Eltern Vinterthur Zürich Beitung des "Harmonischen Vereins" | erg'sd | n Jal                | inze ge          | ·<br>bracht<br>·<br>· | • |     | 282<br>283<br>283<br>285<br>285<br>286<br>286<br>286<br>286<br>287<br>288 |

|                                          |        |        |       |    |   | Scit         |
|------------------------------------------|--------|--------|-------|----|---|--------------|
| Bern                                     | •      | •      | •     | •  | • | 293          |
| Franz Anton von Weber an Rochlitz        | •      | •      | •     | •  | • | 297          |
| Tour in's Berner Oberland                | •      | •      | •     | •  | • | 299          |
| Aarau. Zschofte                          | •      | •      | •     | •  | • | 30,1         |
| Basel                                    | •      | •      | •     | •  | • | 302          |
| Concert in Basel                         | •      | •      | •     | •  | • | 302          |
| Erfahrungsresultate ber Reise .          | •      | •      | •     | •  | • | 304          |
| Barmann begleitet Weber auf ferneren &   | unstre | isen   | •     | •  | • | 308          |
| Lette Arbeiten in München                | •      | •      | •     | •  | • | 305          |
| Dritte Kunstreise                        | •      |        | •     |    | • | 308          |
| Brag                                     | •      | •      | •     |    |   | 309          |
| Die österreichische Aristokratie in Prag | •      | •      | •     | •  | • | 309          |
| Filrst Georg Lobkowitz. Graf Joseph Wir  | cthu   | •      |       | •  |   | 310          |
| Carl Johann Liebich                      |        |        | •     | _  | _ | 311          |
| Weber und Barmann geben Concert in A     | Braa 2 | 11. De | c. 18 | 11 | _ | 312          |
| Dresten                                  |        |        |       |    | • | 312          |
| Leipzig. Hofrath Friedrich Rochlitz .    |        | •      | _     | •  | • | 313          |
| August Mahlmann. Methusalem Mülle        | r      | •      |       | •  | • | 313          |
| Franz und Joseph Seconda                 | •      | •      |       | •  | • | 311          |
| Literarische Thätigkeit in Leipzig .     | •      | •      | •     | •  | • | 318          |
| August Kuhn                              | _      | •      | •     | •  | • | 319          |
| Amadeus Wendt. Gottfr. Wilhelm Fint      | •      | •      | •     | •  | • | 319          |
| Roman: "Tonkünstlers Erbenwallen"        |        | •      | •     | •  | • | 319          |
| Emil Leopold August von Sachsen:Gotha    |        | •      | •     | •  | • | 321          |
| Conderbarkeiten bes Herzogs Emil Leops   |        | anst   | •     | •  | • | 3 <b>2</b> 3 |
| Erscheinung bes Herzogs Emil Leopold A   |        | Ֆուի   | •     | •  | • | 323          |
| ~ ~ 111                                  | ացար   | •      | •     | •  | • | 324          |
|                                          | •      | •      | •     | •  | • |              |
| Familie Schlick                          |        | •      | •     | •  | • | 324          |
| •                                        |        | 6      | •     | •  | • | 325          |
| Weber's Berkehr mit Herzog Emil Leopol   | •      | lulı   | •     | •  | • | 326          |
| Weimar. Großfürstin Marie Paulowna       |        | •      | •     | •  | • | 327          |
| Göthe bei ber Abendmusik der Großfürstir | Ţ      | •      | •     | •  | • | 327          |
| Weber bei Wieland                        | •      | •      | •     | •  | • | 327          |
| F. J. Bertuch                            |        |        | •     | •  | • | 328          |
| Bius Alexander Wolff                     |        | •      | •     | •  | • | 328          |
| Oper in Weimar. Frau v. Hengendorf       | •      | •      | •     | •  | • | 329          |
|                                          | •      | •      | •     | •  | • | 329          |
| Kabinetsminister Camillo Marcolini       | •      | •      | •     | •  | • | 329          |
|                                          | •      |        | •     | •  | • | 330          |
| Biolinisten Schmiedel und Morgenroth     | •      | •      | •     |    |   | 330          |

|                             |        |               |         |       |      |   |    |   | Seite      |
|-----------------------------|--------|---------------|---------|-------|------|---|----|---|------------|
| Gesellschaft "Harmonie" 31  | u Dre  | s den         |         | •     | •    | • | •  |   | 330        |
| . •                         | •      | •             | •       | •     | •    | • | •  | • | 330        |
| Dreißig's "Singalabemie     | ld .   | •             |         | •     | •    | • | •  | • | 330        |
| Concert in Dresben          | •      | •             | •       | •     |      | • | •  | • | 335        |
|                             |        |               |         |       |      |   |    |   |            |
|                             | _      |               |         | -     |      |   |    |   |            |
|                             | Zwö    | lfter         | Abs     | dnit  | t.   |   |    |   |            |
|                             |        | B             | erlin.  |       |      |   |    |   |            |
| Rordbentsche Gebankenwel    | t und  | ibr (         | Linflu  | k auf | Rehe | r |    |   | 335        |
| Der "Localton" in Weber'    |        |               | •       | ,     |      | - |    | • | 338        |
| Beber bei Meperbeer's El    |        |               |         |       |      | • | _  | • | 339        |
| Bernh. A. Beber. Bicenge    |        | bini          | •       | •     |      | _ | _  | • | 339        |
| Carl Friedr. Zelter .       |        | 7             | •       | _     |      |   |    | • | 340        |
| Cotton of A                 | •      |               |         | •     |      |   | •  |   | 341        |
| Belter's "Liebertafel" .    |        | ,             | •       | •     | •    | _ |    | _ | 341        |
| Rännergesang 1812 .         |        | •             | •       | •     | •    |   | •  | • | 341        |
| "Turnierbankett" von Bor    |        | ın            | •       |       |      | • | •  | • | 342        |
| "Kriegs:Eid" von Collin     |        | ,             | •       |       |      | • | •  |   | 343        |
| friedrich v. Drieberg .     |        | ,             | •       | •     | •    |   |    | • | 343        |
| Drieberg über "Splvana"     | •      | •             | •       | •     | •    | • | 4, | • | 345        |
| Reue Arie in "Splvana"      |        |               | •       | •     | •    | • | •  | • | 346        |
| Biderstand gegen Aufführt   | ing be | r "E          | Sylvan  | ta"   |      | • |    | • | 347        |
| Infigcommissar Friedrich    | -      |               | •       | •     | •    | • | •  | • | 349        |
| Freundestreis in Berlin     | •      |               | •       | •     |      | • | •  | • | 349        |
| hinrich Lichtenstein        | •      |               | •       | •     | •    | • | •  | • | 350        |
| Anguste und Amalie Sebal    | lb.    |               | •       |       | •    | • | •  |   | 351        |
| Concert in Berlin .         | •      |               | •       |       | •    |   | •  | • | 331        |
| Briefe an Rochlitz vom 14.  | Apri   | ĺ             | •       |       | •    | • | •  |   | <b>332</b> |
| Aufführung ber "Splvana"    |        |               | •       |       | •    | • |    | • | 353        |
| Brief an Rochlitz und Dan   |        |               |         |       |      | • | •  |   | 334        |
| Franz Anton von Weber sti   | irbt.  | 16.           | April   | 1812  |      | • | •  |   | 337        |
| Arbeiten in Berlin .        | •      |               | •       | •     | •    | • |    | • | 359        |
| Oberorganist Berner in Be   |        |               | •       | •     |      |   | •  | • | 359        |
| Lichtenstein über Weber in  | Berliz | <b>j. 1</b> 8 | 312     | •     |      | • | •  | • | 360        |
| Lette Arbeiten in Berlin    |        | •             | •       | •     |      |   | •  | • | 367        |
| "Musitalische Baschkiren" u |        |               | rgesell | en"   | •    |   |    | • | 368        |
| Abreise von Berlin 31. Aus  | gust 1 | 812           |         | •     |      | • | •  | • | <b>368</b> |

#### HXXX

|                                                |              |        |                | Seite       |
|------------------------------------------------|--------------|--------|----------------|-------------|
| Brief des Prinzen Friedrich an Caroline Schl   | iđ           | •      |                | 369         |
| Berkehr mit dem Herzog Emil Leopold August     | •            | •      |                | 373         |
| Spohr und Methfessel in Gotha 1812 .           | •            | •      |                | 379         |
| Clarinettist Hermstädt                         | •            |        |                | 379         |
| Singmeister be Cefaris                         | •            | •      |                | 380         |
| Concerte in ber Margarethenkirche zu Gotha     | •            | •      |                | <b>38</b> 0 |
| Hofconcerte in Gotha                           | •            | •      |                | 381         |
| Großfürstin Marie Paulowna 1812 .              | •            | •      |                | 382         |
| Beimar. Herbst 1812                            | •            | •      | •              | 382         |
| Wieland bei Weber's "Crescendo"                | •            | •      |                | 382         |
| humne "In seiner Ordnung schafft ber Herr"     | •            | •      |                | 386         |
| Clavier-Concert in Es dur                      | •            | •      |                | 386         |
| Sonstige Arbeiten in Gotha                     | •            | •      |                | 389         |
| Literarische Arbeiten in Gotha                 | •            | •      |                | 389         |
| Carl Maria übernimmt Schulden seines Bate      | rø           |        |                | 391         |
| Abreise von Gotha 19. December 1812 .          | •            | •      | . •            | 392         |
| Aufführung ber Cant.: "In seiner Orbnu         | ng sá        | afft b | er Herr"       |             |
| 1. Jan. 1813                                   | •            | •      |                | 392         |
| Clavierconcert in Es zum ersten Mal in Leipzig | am 1         | . Janı | uar 1813       | •           |
| gespielt                                       | ,            | •      |                | 394         |
| O H 100                                        | <del>-</del> | -      | - <del>-</del> |             |

# Bweite Abtheisung.

Joch = Jahre.

1813-1817.

## Preizehnter Abschnitt.

### Prag.

| Wengel Müller                | • | • | • | • | • | • | • | 399 |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Direktor Carl Liebich .      | • | • | • | • |   | • | • | 399 |
| Anerbieten Liebichs an Weber | • | • | • | • | • | • | • | 401 |
| Beber, Opernbirektor in Prag | • | • | • | • | • | • | • | 401 |
| Graf Frz. Pachta             | • | • | • | • | • | • | • | 402 |

### XXXIII

|                                       |        |        |        |        |       |     |   | Cent |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|---|------|
| Graf Nosting-Rhineck .                | • .    | •      | •      | •      | •     | •   | • | 402  |
| Graf Christian Clam Gallas            | •      | •      | •      | •      | •     | •   | • | 402  |
| Oberst:Burggraf Kolowrat Li           | ebsteü | isty   | •      | •      | •     | •   | • | 402  |
| Fürst Isidor Lobkowit .               | •      | •      | •      | •      | •     | •   | • | 402  |
| Graf Firmian                          | •      | •      |        | •      | •     | •   | • | 402  |
| Dr. Jungh                             |        | • .    | •      | •      | •     | •   | • | 402  |
| J. A. Kopeluch                        | •      | •      | •      | •      | •     | •   | • | 402  |
| Dionys Weber                          | •      | •      | •      | •      | •     | •   | • | 402  |
| Musikalische Talente ber Böh          | men    | •      | •      | •      | •     | •   |   | 403  |
| Das Prager Publikum .                 | •      | •      | •      | •      | •     | •   | • | 404  |
| Prager "Conservatorium"               | •      | •      | •      | •      | •     | •   | • | 404  |
| Prager Theater                        | •      | •      |        | •      | •     | •   | • | 404  |
| Berfall bes Kunstsinns in Pr          | ag     | •      |        | •      | •     | •   | • | 405  |
| Fagottist Brandt in Prag              | •      | •      |        | •      | •     | •   | • | 406  |
| Concert in Prag 6. März 18            | 13     | •      | •      | •      |       | •   | • | 408  |
| Reise nach Wien 27. März 18           |        | •      | •      | •      | •     | •   | • | 408  |
| Bollmacht für Weber .                 |        | •      | •      | •      | •     | •   | • | 409  |
| Caroline Brandt in Prag eng           | gagirt | 1813   |        |        |       | •   | • | 409  |
| Meperbeer in Wien 1813                | •      | •      | •      | •      | •     | •   | • | 409  |
| Dichter Caftelli                      | •      | •      | •      | •      | •     | •   |   | 410  |
| 3. F. Ebler v. d. Mosel               | •      | •      | •      | •      | •     | •   | • | 410  |
| Geselligkeit und Geschäftigkeit       | in W   | ien    |        |        | •     | •   |   | 410  |
| Graf Palffy                           |        | •      | •      | •      | •     | •   | • | 411  |
| Ignaz Mojcheles                       |        | •      | •      | •      | •     | •   | • | 411  |
| Weber's Antipathie gegen Sa           | lieri  | •      | •      | •      | •     | •   | • | 411  |
| Giacomo Liverati                      | •      | •      | •      | •      | •     | •   | • | 411  |
| Franz Clement                         | •      |        | •      | •      | •     | •   | • | 412  |
| Concert in Wien 25. April 18          | 813    | •      | •      | •      | •     | •   | • | 413  |
| Krantheit in Prag .                   | •      | •      | •      | •      | •     | •   | • | 413  |
| Regulativ und Ordnungen für           | r Orch | ester= | und L  | Opern: | Perso | nal | • | 414  |
| Reinigung des Personals dur           | ch Die | nfitür | ıbigun | igen   | •     | •   |   | 414  |
| Congreß in Prag                       | •      |        | _      |        | •     | •   | • | 415  |
| Beber tein politischer Charati        | ter    |        | •      | •      | •     |     | • | 415  |
| Ludwig Tieck in Prag 1813             | •      | •      | •      | •      |       | •   | • | 416  |
| Clms. Brentano. Ludwig Ro             | bert   | •      | •      | •      | •     |     | • | 416  |
| <b>Abm</b> inistraturgeschäfte beim L |        |        | •      | •      | •     | •   | • | 418  |
| Weber lernt Böhmisch .                | •      | •      | •      |        | •     | •   | • | 418  |
| Thereje Brunetti                      | •      | •      | •      | •      | •     |     | • | 419  |
| "Cortez," erste von Weber in          | Prag   | aufge  | führte | Oper   | •     | •   | • | 419  |
| Bersonal ber Oper .                   | •      | •      | •      | •      | •     | •   | • | 419  |

### - XXXIV -

Seite

| Leidenschaft Weber's für Therese Brun                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tetti        | •        | •                                     | •             | •                                     | . 420                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Caroline Brandt bebütirt in Prag 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jan.         | 1814     |                                       | •             | •                                     | . 428                                                 |
| Carol. Brandt's Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •            | •        |                                       | •             | •                                     | . 428                                                 |
| Beränderung in der Beziehung zu The                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ereje 🤄      | Brune    | tti                                   | •             | •                                     | . 427                                                 |
| Arbeiten im ersten Quartal 1814                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •            | •        | •                                     | •             | •                                     | . 429                                                 |
| Briefe an Gottfried Beber                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | •        | •                                     |               | •                                     | . 429                                                 |
| Brief an Lichtenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | •        | •                                     | •             |                                       | . 432                                                 |
| Anfang 1814 aufgeführte Opern                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | •        | •                                     | •             | •                                     | . 432                                                 |
| Weber's Form, Opern einzustudiren                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | •        |                                       |               | •                                     | . 433                                                 |
| Thätigfeit bei öffentlichen Concerten                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | •        | •                                     | •             | •                                     | : 433                                                 |
| Gleichgültigkeit in Prag gegen bie Na                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tiona        | lerbeb   | ung v                                 | on 18         | 13                                    | . 433                                                 |
| Differeng mit Liebich über Aufführung                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bes          | "Don     | Juai                                  | ı"            | •                                     | . 434                                                 |
| Tenorift Schröber, Gatte ber Sophie                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |                                       | •             | •                                     | . 438                                                 |
| Wilhelmine Schröder: Devrient                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •            | •        | •                                     |               | •                                     | . 438                                                 |
| Bogler's Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | •        | •                                     | •             | •                                     | . 438                                                 |
| Weber's Beziehungen zu Caroline Bro                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |                                       |               | •                                     | . 438                                                 |
| Seelenkampfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | •        |                                       | •             | •                                     | . 440                                                 |
| Im zweiten Quartal 1814 gegebene S                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          | •                                     | •             | •                                     | . 441                                                 |
| Reise nach Bab Liebwerda bei Friedlan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nd           | • .      | •                                     | •             | •                                     | . 411                                                 |
| Gesichtspunkte bei Lesung ber Briefe at                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n Car        | roline   |                                       | •             | •                                     | . 442                                                 |
| Vierzehnter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r Al         | h e dh n | , <b>;</b> ; ; ;                      |               |                                       |                                                       |
| - 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | namin    | 1111.                                 |               |                                       |                                                       |
| Ceyer und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | •        |                                       |               |                                       |                                                       |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | s Sd         | wert     |                                       |               |                                       | 480                                                   |
| Berlin 3. August 1814                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s Sd         | wert     |                                       |               |                                       | . 450                                                 |
| Berlin 3. August 1814                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s Sd         | wert     |                                       |               |                                       | . 451                                                 |
| Berlin 3. August 1814                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s Sd         | wert     | ·<br>·                                | •             |                                       | . 451<br>. 452                                        |
| Berlin 3. August 1814                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s Sd         | wert     | ·<br>·                                | •             |                                       | . 451<br>. 452<br>. 453                               |
| Berlin 3. August 1814 Patriotische Lieder Borbereitungen zum Empfange des Kö<br>Weber's Empfang in Berlin Weber's Enthusiasmus für politische I                                                                                                                                                                                 | Sd;<br>Inigs | wert     |                                       | •             | •                                     | . 451<br>. 452<br>. 453<br>. 451                      |
| Berlin 3. August 1814  Patriotische Lieder  Borbereitungen zum Empfange des Körbeber's Empfang in Berlin  Weber's Enthusiasmus für politische Nücklehr des Königs                                                                                                                                                               | nigs<br>deen | wert     |                                       | •             | •                                     | . 451 . 452 . 453 . 454 . 455                         |
| Berlin 3. August 1814  Patriotische Lieder  Borbereitungen zum Empfange des Kö Weber's Empfang in Berlin  Beber's Enthusiasmus für politische I<br>Rücklehr des Königs  Begegnung mit Tieck in Berlin                                                                                                                           | nigs<br>deen | wert     |                                       | • • •         |                                       | . 451 . 452 . 453 . 451 . 455                         |
| Berlin 3. August 1814  Patriotische Lieder  Borbereitungen zum Empfange des Kö Weber's Empfang in Berlin  Weber's Enthusiasmus für politische I<br>Rücklehr des Königs  Begegnung mit Tieck in Berlin  "Tannhäuser" von Brentano für Webe                                                                                       | nigs<br>deen | wert     |                                       | • • •         | · · · · · eitet                       | . 451 . 452 . 453 . 454 . 456 . 457                   |
| Berlin 3. August 1814  Patriotische Lieder  Borbereitungen zum Empfange des Kö Weber's Empfang in Berlin  Beber's Enthusiasmus für politische I<br>Rücklehr des Königs  Begegnung mit Tieck in Berlin  "Tannhäuser" von Brentano für Webe Concert am 26. August 1814                                                            | nigs<br>deen | wert     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · bearb |                                       | . 451 . 452 . 453 . 454 . 455 . 456 . 457 . 459       |
| Berlin 3. August 1814  Patriotische Lieder  Borbereitungen zum Empfange des Kö Weber's Empfang in Berlin  Weber's Enthusiasmus für politische I<br>Rücklehr des Königs  Begegnung mit Tieck in Berlin  "Tannhäuser" von Brentano für Webe Concert am 26. August 1814  Hoffnung auf Anstellung in Berlin                         | nigs<br>deen | wert     |                                       | · · · · bearb | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . 451 . 452 . 453 . 454 . 456 . 457 . 459             |
| Berlin 3. August 1814  Patriotische Lieder  Borbereitungen zum Empfange des Kö Weber's Empfang in Berlin  Weber's Enthusiasmus für politische I<br>Rücktehr des Königs  Begegnung mit Tieck in Berlin  "Tannhäuser" von Brentano für Webe<br>Concert am 26. August 1814  Hoffnung auf Anstellung in Berlin  Broben zu "Splvana" | nigs<br>deen | wert     |                                       | bearb         | eitet                                 | . 451 . 452 . 453 . 454 . 455 . 456 . 457 . 459 . 460 |
| Berlin 3. August 1814  Patriotische Lieder  Borbereitungen zum Empfange des Kö Weber's Empfang in Berlin  Weber's Enthusiasmus für politische I<br>Rücklehr des Königs  Begegnung mit Tieck in Berlin  "Tannhäuser" von Brentano für Webe Concert am 26. August 1814  Hoffnung auf Anstellung in Berlin                         | nigs<br>deen | wert     |                                       | bearb         | eitet  .                              | . 451 . 452 . 453 . 454 . 455 . 456 . 457 . 459       |

### xxxv

| M2 ' AOA A                     |           |        |           |      |       |        | Seil  |
|--------------------------------|-----------|--------|-----------|------|-------|--------|-------|
| Beimar 1814                    | •         | •      | •         | •    |       | •      | . 463 |
| Shloß Gräfentonna .            |           | •      | •         | •    |       | •      | . 46  |
| Leben in Gräfentonna 1814      |           |        | •         | •    |       | •      | . 46  |
| "Lütow's wilde Jagb." "Schi    |           |        | •         | •    |       | •      | . 46  |
|                                | •         | •      | •         | •    |       | •      | 46    |
| " "                            | •         |        | •         | •    | ı     | •      | . 46  |
| "Schlacht bu brichst an," "Rei | _         |        |           |      | . Qф  | lacht, | 14    |
| "Gebet mährend ber Schlach     | t," "die  | Wuni   | de bre    | nnt" |       | •      | . 463 |
| "Troft." "Mein Baterland"      | •         | •      | •         | •    |       | •      | . 460 |
| Beethoven's "Fibelio" .        |           |        |           | •    |       | •      | . 469 |
| Steigendes Gefühl ber Bereinsc | amung i   | n Pra  | g.        | •    |       | •      | . 470 |
| Beber kittet Caroline Brandt   | um ihre   | Hand   |           |      |       |        | . 47  |
| Die Berbindung ftörende Berh   | ältnisse  |        | •         | •    | •     | •      | . 479 |
| Graf Carl Brühl, Intendant is  | n Berlin  | t.     | •         | •    |       | •      | . 47  |
| Berlag von "Leper und Schwer   | ct" für 1 | 2 Lou  | isb'o     | vert | auft  |        | . 47  |
| Die Flötenvirtuosen Caspar ut  | nd Antoi  | n Ber  | nķarb     | Fürs | tenau | :      | . 47  |
| Clarinettist Hermstäbt in Brag | •         | •      |           |      | •     |        | . 478 |
| Gottfried Weber's "Metronom"   |           | •      |           | •    | ,     | •      | . 478 |
| Bollant's "Alpenhirten"        |           | •      |           | •    |       |        | . 47  |
| Friedrich Wied's Lieber        |           | •      | •         | •    | ,     |        | . 47  |
| Mißhelligkeiten in Prag        |           | •      |           |      |       | •      | . 479 |
| Beber reift von Brag nach Mü   | nchen a   | 6 6. 5 | duni 1    | 1813 |       |        | . 480 |
| Fünk                           | zehnter   | Abs    | -<br>hnit | t.   |       |        |       |
| Ka                             | mpf ur    | id Si  | eg.       |      |       |        |       |
| Beker in München 1813, 18.     | Iuni      | •      | •         |      |       | •      | . 481 |
| Beber's Wohnung in München     |           | •      | •         |      |       |        | . 481 |
| Bertehr mit Poißl .            |           |        | -         |      |       | •      | . 482 |
| Schauspieler und Dichter Wohl  | lbrück    | •      |           | •    | •     |        | . 483 |
| Ibee zu einer Siegescantate    |           | •      | •         |      |       |        | . 483 |
| Entwurf jum Text ber Cantate   | "Kamp     | funb   | Siea      |      |       |        | . 483 |
| Original of the control of     | •         | •      |           | •    |       | •      | . 484 |
| Concerte in München 1815       | • •       | •      | •         | •    |       | •      | . 486 |
| Bergog Eugen von Leuchtenberg  |           | •      |           |      |       | •      | . 486 |
| König Mar von Bapern           |           | •      |           |      |       | •      | . 486 |
| Concert in Augsburg 8. August  |           |        |           |      |       |        | . 487 |
|                                | -         | -      | J         |      | 717   | ·<br>• |       |

#### XXXVI

| Text zur Cantate "Kampf und Sieg"                             | . 4 |
|---------------------------------------------------------------|-----|
|                                                               |     |
| Composition von "Kampf und Sieg"                              | . 4 |
| Andere Arbeiten in München                                    | . 4 |
| Caroline Brandt versucht ihre Beziehung zu Weber zu lösen     | . 4 |
| Weber wieber in Prag 7. Sept. 1815                            | . 4 |
| Gänsbacher wirbt Militär-Musik in Prag                        | . 4 |
| Beseitigung ber Störungen                                     | . 4 |
| Aufführung von Meyerbeer's "Alimelet"                         | 8   |
| Erster Auffat Weber's zur Einführung barzustellender Opern    | . 8 |
| Brief an Gottfried Weber. 2. Febr. 1816                       | . 8 |
| Bollenbung ber Composition von "Kampf und Sieg"               | . 5 |
| Theilnahme beim Einstudiren der Cantate                       | . 3 |
| Aufführung ber Cantate "Kampf und Sieg"                       | . 8 |
| Brief an Rochlitz am 4. Febr. 1816                            | . 5 |
| Reicher Ertrag des Jahres 1815                                | . 5 |
| Weber auf Prager Maskenbällen                                 | . 8 |
| Auslassung an Liebich vom März 1816                           | . 8 |
| Weber kündigt seinen Prager Dienst. Ostern 1816               | . 5 |
| Weber's Dienstprinzip                                         | . 5 |
| Senbungen ber Cantate "Kampf und Sieg" an hohe Häupter        | . 5 |
| Wahamul Gummal in Street                                      | . 5 |
| Weber über Hummel                                             | . 5 |
| Bindul van Brownelle Brief ant Maken                          | . 5 |
| Mulet on Martile war on Wunit                                 | . 5 |
| Our Place in Calling 4048 sindulations Onem                   | . 5 |
|                                                               |     |
| Poißls "Athalia"                                              | . 5 |
| Bernhard Romberg Capellmeister in Berlin                      | . 5 |
| Reise nach Berlin zur Aufführung von "Kampf und Sieg".        | . 5 |
| Tabatière vom König v. Sachsen                                | . 5 |
| E. T. A. Hoffmann's Bekanntschaft erneuert                    | . 5 |
| Berhandlungen wegen Gastspiel Carolinens in Berlin            | . 5 |
| Proben ber Cantate "Kampf und Sieg"                           | . 5 |
| Aufführung von "Kampf und Sieg"                               | . 5 |
| Erfolgloses Bemühen zur Erlangung eines königl. preuß. Titels | . 5 |
| Reise nach Carlsbab 9. Juli 1816                              | . 5 |
| Küstner versucht Weber für Leipzig zu gewinnen                | . 8 |
| Heinrich Graf Bitthum an seinen Bruber Alexander              | . 8 |
| Sachsens Amt im Kunstleben Deutschlands                       | . 5 |
| Berfall der Prager Theaterzustände                            | . 5 |
| Die von Weber zuletzt in Prag einstudirten Opern              | . 8 |

•

#### XXXVII ---

|                                         |              |         |            |            |      | Gett |
|-----------------------------------------|--------------|---------|------------|------------|------|------|
| Uebergabe bes abministrativen           | Theile       | 8 seine | e Geschäf  | te an      | bie  |      |
| Direktion                               | •            | •       | • •        | •          | •    | 533  |
| Beber legt seine Prager Opernle         | itung nie    | eber: 3 | O. Sep. 1  | 816        | •    | 534  |
| Reise nach Berlin mit Caroline          | Brandt       | •       |            | •          | •    | 831  |
| Carolinens Gastspiel in Berlin          | •            | •       |            | •          | •    | 838  |
| Compositionen im Berbst 1816 i          | n Berlin     | •       |            | •          | •    | 536  |
| Beröffentlichung ber Berlobung          | <b>Beber</b> | 's mit  | Caroline   | <b>Bro</b> | indt |      |
| 19. Nov. 1816                           | •            | •       |            | •          | •    | 530  |
| Caroline Brandt verläßt Berlin          |              | •       |            | •          | •    | 537  |
| Endwig Devrient                         | •            | •       |            | •          | •    | 537  |
| Hoffmann's "Unbine"                     | •            | •       |            | •          | •    | 537  |
| Bericht bes Oberftstallmeister Bi       | tthum,       | Weber'  | 8 Anstelli | ing be     | an=  |      |
| nagend, vom 20. Juli 1816               | •            | •       | •          |            | •    | 538  |
| Brief D. Bitzthum's an Weber            | •            | •       | • •        | •          | •    | 539  |
| Beber an Bitthum                        | •            | •       |            | •          | •    | 540  |
| Bigthum an Weber und beffen A           | ntwort       | •       | • •        | •          | •    | 549  |
| Bilhelm Sutor                           | •            | •       |            | •          |      | 544  |
| <b>Reber's Anstellung als königl.</b> s | ächl. Car    | eAmeifi | er genebn  | iiat       |      | 546  |

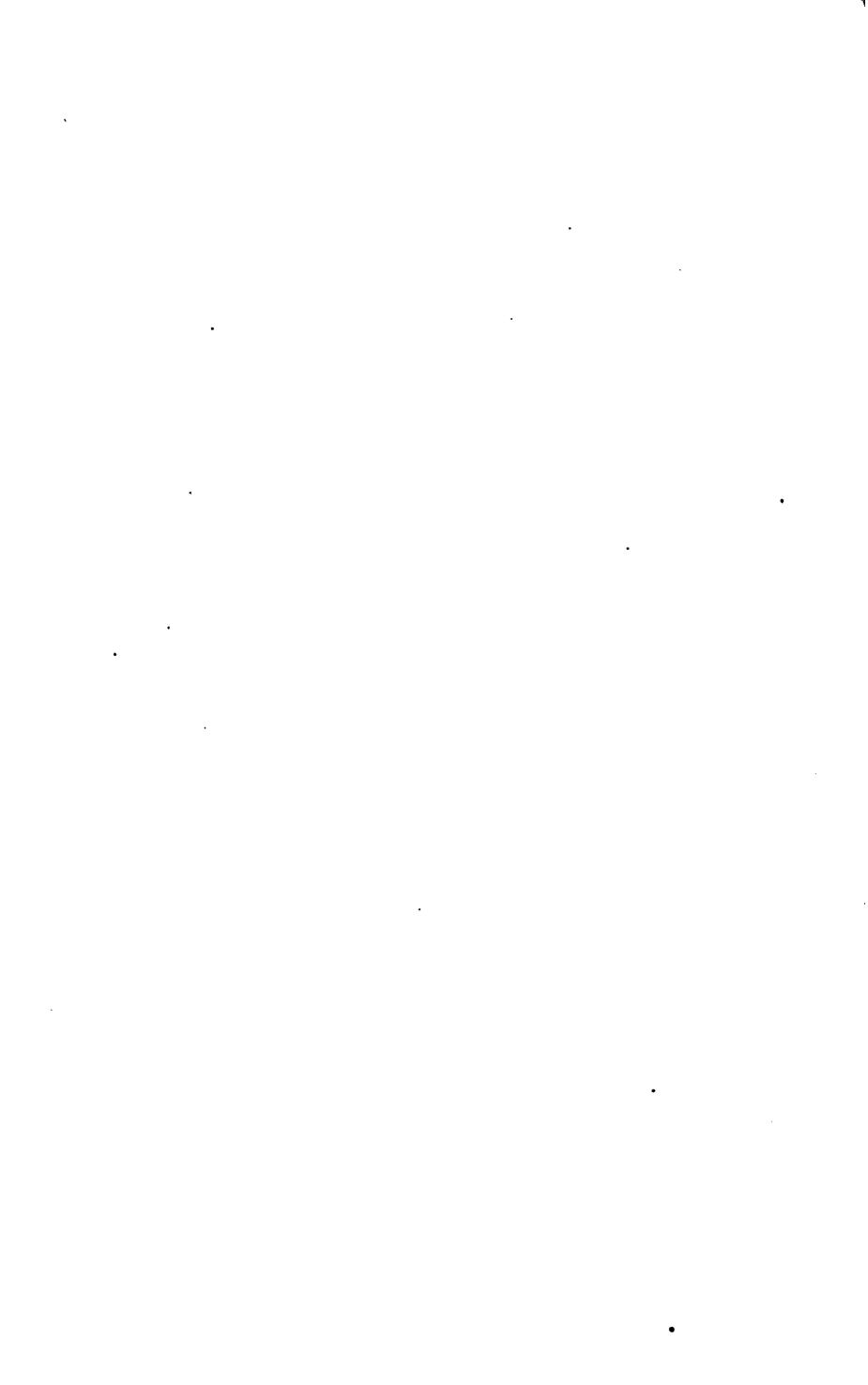

Erste Abtheisung.

# Zugend-, Lehr- und Wanderjahre.

1786—1812.

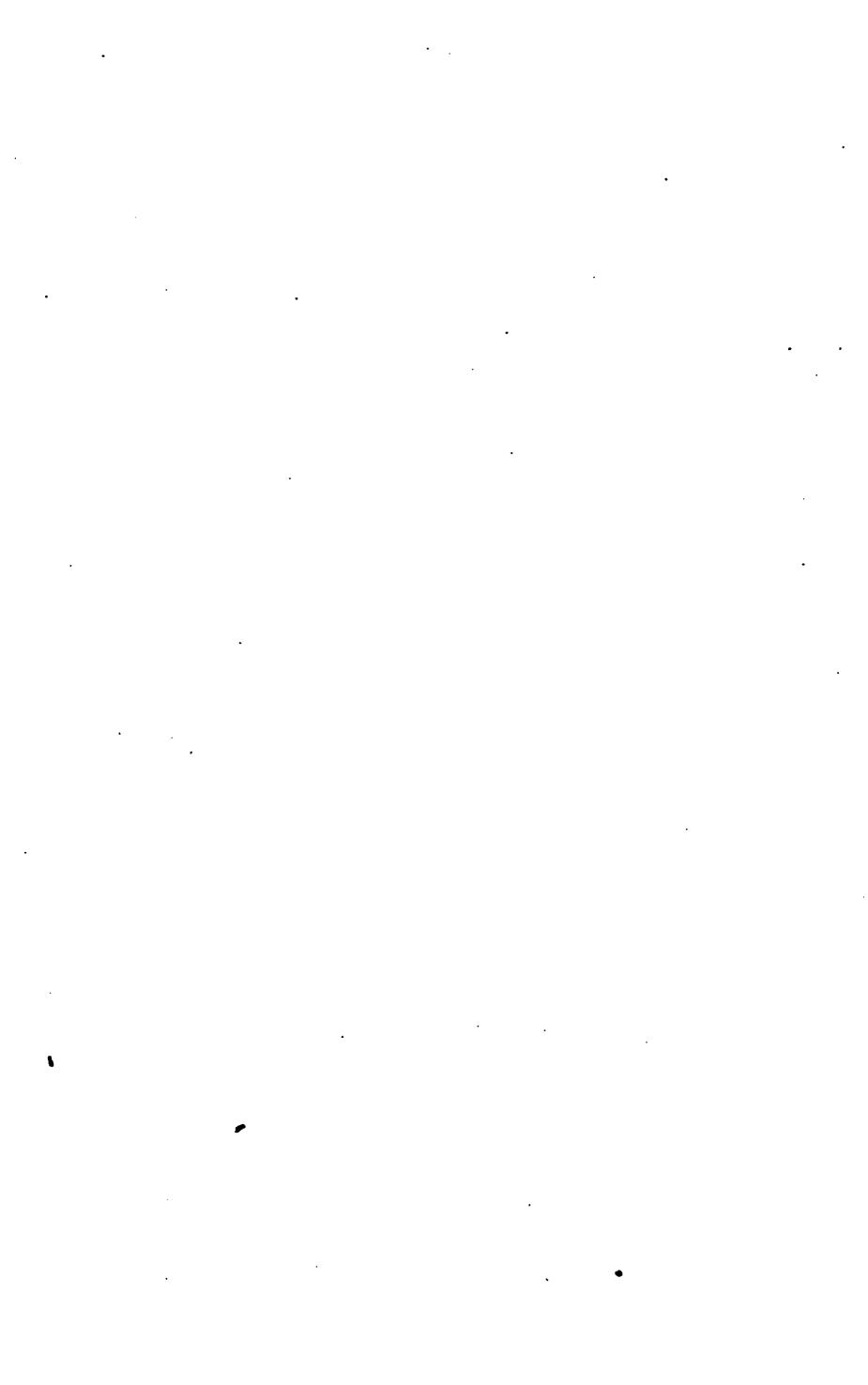

# Erster Abschnitt. Vorfahren und Aeltern.

### Ginseitung.

Auch die heißeste Liebe zur Kunst, der unablässigste Drang das Schöne zu zeugen, kann sich, im geschaffenen Individuum, nicht in die Araft dazu wandeln, wenn der Meister alles Schaffens, der sich die Bertheilung dieser Gottähnlichkeit vorbehielt, sie ihm nicht nach seinem Rathschlusse verliehen hat.

Wohl aber scheint es, als ob die Liebe, die als Messias in tausenbfältiger Gestalt, unablässig unter uns wandelt und nicht mide wird, zu unserm Heile Wunder zu thun, anch im Leben der Kunst mit holdem Mirakel in das geheimnisvolle Wirken des Weltgeistes eingrisse und das edle Streben der Ahnen an Kind und Kindeskind lohnend, oft die Liebe zur Kunst im Herzen des Baters, zum Schöpferdrange in der Seele des Sohnes, und endlich zur Schöpferkraft im Geiste des Enkels werden ließe, welchem Glücklichen sie sich dann, in Gestalt des Genius, als gottgesandter, unsterblicher Gefährte zugesellt.

In der That sehen wir, beim Blicken auf die Kunstgeschichte, daß die künstlerische Schöpferkraft, zur Entwickelung ihrer potenzirstesten Erscheinungen, fast immer der Cultur in mehreren auseinanderssolgenden Generationen derselben Familie bedurfte, denen sämmtlich das Schöne heilig war.

Sie gleicht darin jenen Sonnenpflanzen, die zur Erhebung v. Weber. Carl Maria v. Weber. I. ihrer gewaltigen Blattkrone, ihrer duftreichen Blüthendolden, einer zu weitverzweigten Wurzel, eines zu saftstrotzenden Schaftes bedürfen, als daß der Lauf eines Jahres Sonnenglanz und Regen genug für den unendlichen Hergang ihres reichen Lebens, der zwischen Keimen und Blühen liegt, liefern könnte.

Ein Sommer, ein Menschenleben, muß sich damit begnügen, das Samenkorn, die Liebe zur Kunst, zu empfangen und wurzeln zu lassen, im nächsten Jahreslause, im Dasein des Sohnes, treibt der zur Kraft gewordene Liebessame Blätterkronen und Schaft empor, welche das dritte Jahr, das Enkelleben, mit der Blüthe der That des Genius krönt.

Damit stirbt die Pflanze, wie das Talent in der Familie, oder wenn beide auch noch hie und da einen Schoß treiben sollten, so trägt er doch unverkennbar den Stempel verklimmerter Epigonennatur.

Zwar ist der göttliche Prozeß der Menschwerdung des Genius nirgends an bestimmte Formen geknüpft, und der Funken, welcher die Heroen der intellektuellen Welt beseelte, ist häufig in das Haus des zahlenerfüllten Kaufmanns und in die Hütte des beschränften Hirten gefallen, aber es ist über jedem Zweifel erhaben, daß der psichische Rapport zwischen Zeuger und Erzeugtem Schlummerndes weckt, Borhandenes steigert, Frrendes leitet, matt Leuchtendes anfacht und die Kräfte durch unermüdliche Einwirkung läutert und selbstbewußt macht, durch Vererbung bereichert und durch Lehre pflegt, bis endlich auch die Erfahrung des Baters dem Weltgange des Sohnes die Pfade ebnet, Zeitverlusten durch Warnung vor Abwegen vorbeugt, und, durch die Unablässigkeit der Einwirkung der vereinten Liebe zu Runft und Kind, jeden Ginfluß in Schatten stellt, den auch die erleuchtetsten Lehrer auf den Fremden üben tonnten und zulett, be= muthig, das zum verehrten Meister gewordene Kind, auf ben eigenen Schultern erhöht.

Es ist daher nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß nur die Talente zu vollständiger Blüthe gelangt sind, die in zweiter und dritter Generation von Bätern stammen, die in ähnlicher Rich= tung strebten, oder doch die Liebe im Herzen trugen, welche die Kunst

zeugt, denn Bäter und Ahnen ber Sterne ber Kunftwelt, waren bei weitem zu oft selbst Künstler, ober boch der Kunst mit Reigung und Fleiß ergeben, als daß sich hier, an Stelle tiefinnerer und äußerer Bechselwirtung, ein blindes Ungefähr annehmen ließe. Man darf hiergegen nicht die Erscheinungen des Kunstlebens anführen, die ohne diefen Prozeß in den Seelen ihrer Ahnen, bedeutsam wurden, denn Nichts spricht dafür, daß ihr Talent nicht mit jenem noch einer weit mächtigeren Entfaltung fähig gewesen wäre.

Ein Beispiel von seltener Bollkommenheit der Entwickelung des Prozesses, den wir meinten, wenn wir oben die Kunstliebe ber Bäter als Die Wurzel der Kunsttalente der Kinder darstellten, liefert die Geschichte der Familie des Künstlers, von dessen frucht= und dornenreichen Lauf= bahn die nachfolgenden Blätter erzählen sollen. Das Beispiel ist doppelt schlagend für unsere Behauptung, da wir hier zwei, sonst meift unabhängig von einander bestehende, selten parallel laufende Reigungen ber Bäter, zu zwei fast gleich prägnant ausgesprochenen Talenten einer und berfelben Person werden sehen. Die an Manie gränzende Leidenschaft der Borfahren C. M. von Weber's für die Bühne und das Theaterwesen in seiner Gesammtheit, die sie zu ben wunderlichsten Handlungen verleitete, der sie Stellung und Bermögen opferten, einerseits, und ihre kaum geringere, auf eben so eigenthumliche Bahnen wandelnde Neigung zur Musik andererseits, läuterten sich bei Weber selbst zu seiner hohen Begabung für musikalische Composition und theatralische Direction und Regie, welche letztere seine sachverständigen Zeitgenossen, ale, in ihrer Art, gleichwerthig mit bem Talente schildern, der "Freischütz" und "Gurnanthe" schuf. That sind seine dramatischen Compositionen, so völlig von Reflexen jenes andern Talentes durchleuchtet, daß sie diesem Umstande gerade einen nicht unwesentlichen Theil ihres Werthes, ihrer tiefen Ursprünglichkeit, Bühnengemäßheit und gewaltigen bramatischen Wirksamkeit verbanken.

Die Familie C. M. von Weber's leitet ihren Ursprung von C. Dt. v. Weber's einem alten, ben Special-Historikern von Ober-Desterreich wohlbetannten Doktor beider Rechte und getreuen Diener mehrerer deutschen Raifer, Johann Baptifta Weber her, ber um bas Jahr 1550 geboren;

Familie 1550.

von Aeltern, beren Name unbefannt ift, ein ansehnliches Erbe, zu bem die Herrschaften Pisamberg im Unter-Mannhardtsbergkreise und Krumbach im Unter-Wienerwaldfreise gehörten, überkam. Jüngere Brüber, deren er mindestens zwei gehabt zu haben scheint, wurden allem Bermuthen nach mit außerösterreichischen Liegenheiten dotirt. Vom Lebenslaufe dieser Bruder, deren einer der Urahne Carl Maria's ist, verlautet so gut wie Nichts. Johann Baptist wurde auf Grund seines ansehnlichen Besitzstandes, noch sehr jung, 1568 in den Ritterstand von Nieder-Desterreich aufgenommen. 1591 finden wir ihn als Präsidenten einer der Commissionen unterzeichnet, die Maximilian II. f. 3. zur Prüfung der Rechte protestantischer Grundbesitzer niedergefetzt hatte, und 1609 finden wir ihn als Berordneten des Ritterstandes von Nieder-Desterreich und als Reichs-, Hof- und Kammerrath in den Dienst des Kaisers Rudolph getreten, wieder. ein eifriges Rustzeug ber Retzerbekämpfung gewesen zu sein und sich im 30jährigen Kriege viele Berbienste um die kaiserliche Sache erworben zu haben, denn es befinden sich in den Händen der Familie nicht allein Documente, die darauf hindeuten, daß er mit der Heeresbewaffnung zu thun gehabt habe, sondern sein Besitzthum zeigt sich auch mährend des Krieges reich vermehrt, indem die Gnade des Kaisers ihre Strablen in Gestalt ber Belehnung mit ben Gütern und Dörfern, Wilbungsmauer, Petronell, Bogelsbrun und Hürbe auf ihn warf, die er, als zum Theil herrenlos geworden, zu nicht hohem Preise erworben hatte. Einen ferneren Beweis seiner Hulb gab ihm Ferdinand II., indem er ihn, im September 1622, in den Freiherrnstand erhob.

Das dabei mit der siebenperligen Krone geschmückte Wappen, war das bereits von ihm als Ritter geführte, das in der Familie erbslich geblieben ist und, zur Gattung der Räthselwappen gehörig, einen silbernen Mond im goldenen Felde links und einen goldenen Stern im blauen Felde rechts, zeigt.

1642 starb Johann Baptist von Weber, über 90 Jahr alt, als Rieder-Oesterreichischer Regierungs-Kanzler, unter Hinterlassung einer einzigen Tochter Ursula, die einen Grafen Traun heirathete und diessem die Herrschaft Petronell u. s. w. zubrachte.

Dem Bermuthen nach hat somit Joh. Baptist Freiherr v. Weber keine directen Descendenten hinterlassen. Es scheint daher auf einen seiner Brüder, Joseph Franz Laver, der allem Anscheine nach in Oberschwaben angesessen war, der Theil seiner Güter übergegangen zu sein, den Ursula von Weber nicht dem Grafen Traun zubrachte.

Eine Familien-Tradition sagt, daß dieser Franz Aaver schon ein großer Theater- und Musikfreund gewesen sei und auf seinen Gütern eine kleine Bühne und Capelle unterhalten habe.

In den Wirren des dreißigjährigen, des spanischen und österreichischen Erbsolgekrieges, verlieren wir die Familie Weber dis zum Jahre 1738 aus den Augen, wo wir Kunde von der Existenz der Rachkommen des Joseph Franz Weber durch das Diplom Kaiser Karl VI. erhalten, vermöge dessen er den Adel Johann Baptist's von Weber, auf Ansuchen der Brüder Fridolin und Xaver Weber, deren ersterer in diesem Documente Amtmann, bez. faiserl. Rath, genannt wird, diesen verleiht.

1738.

Gewiß ist, daß im spanischen Erbfolgekriege, durch nicht mehr zu Berluft ber Güersorschende Ereignisse, die Güter der Familie Weber, nebst dem größten Weber 1740.
Theile der Anspruchsdocumente, verloren gingen, und die Mitglieder
der Familie sich gezwungen sahen, in die Dienste größerer oder kleinerer
Herren, deren es damals in Deutschland eine noch üppigere Fülle als
jeht gab, zu treten.

So finden wir während des österreichischen Erbfolgekrieges im Jahre 1735 einen kaiserlichen Rath, Joseph von Weber, von den Franzosen als Geisel nach der Festung Hüningen geschleppt, während zu gleicher Zeit Documente von mancherlei Art nachweisen, daß Fridolin Beber Amtmann und oberster Verwalter der weitläusigen Besitzungen des Freiherrn von Schönau-Zella in Zell bei Freiburg im Breisgan war. Der Zweig der Familie, der sich im Dienste dieser Herren besand, scheint indeß, vielleicht in Rücksicht auf ihr Dienstwerhältniß, den Abel nicht gesührt zu haben, so lange dies dauerte, obgleich er ihr so gut zukam, wie dem Zweige, der sich in kaiserlichen Diensten besand.

Dieser Zweig, der mit dem Amtmann Fridolin v. Weber zu Zell Fridolin v. Weentspringt, hat uns fortan allein zu beschäftigen. "Fridolinus Weber,"
ber um 1750.

consultissimus ac strenuus dominus, praefectus illustrissimi et generosissimi domini L. B. de Schönau et Wiesenthal," in Rirchen= büchern und Aften genannt, aus deffen Leben nichts weiter bekannt ist, als daß er Achtung als Rechtsgelehrter genoß und seinem Herrn treulich diente, aber noch eifriger der Musik oblag, den Geigenbogen führte, sang und die Orgel spielte, war mit Eva Maria Schlar vermählt und starb am 25. Februar 1754. Er hinter= ließ außer mehren Töchtern zwei Söhne, von denen der ältere Frivolin II. v. Weber, geb. im Jahre 1733, am 7. Sept. 1756 sich mit Maria Cacilia Stamm aus Mannheim vermählte und der Bater von Mozart's Gattin, Constanze Weber, (ober v. Weber, wie Mozart auf den Adressen der Briefe an seine Braut zu schreiben pflegte) und ihrer, sämmtlich als Sängerinnen mehr ober weniger ausgezeichneten drei Schwestern, Josepha, Alonsia und Sophie wurde.

Franz Anton v. War. Weber, Garl geb. 1734.

Dieser Fridolin II. von Weber folgte seinem Bater in seinem Amte ale Amtmann (Präfectus) ber Schönau'schen Herrschaften, nachdem er zu Freiburg studirt hatte und Doctor der Theologie geworden Der zweite Sohn Fridolin's I. von Weber hieß Franz Anton Maria's Bater, und war nur ein Jahr später als Fridolin II., nämlich 1734, geboren. Dieser wurde der Bater Carl Maria von Weber's. Es ist somit W. A. Mozart der Gatte von Carl Maria von Weber's Base und durch Beirath sein Better geworden.

Ein britter Sohn Fridolin's I. Johann Nepomuk Fidel Felizian, starb, faum 18 Jahr alt.

Der Geist der Musik, dessen unablässiges, oft fast damonisches Wirken sich fast ein Jahrhundert lang in der Familie Weber's verfolgen läßt, und ihre Mitglieder bald hier, als schwankendes Irrlicht, in die Wirrsale der thörichtsten Handlungen leitet, dort in Genieblitzen ohne Segen aufzuckt, den leitenden Compaß der Lebenswege aller wie ein Nordlicht irre macht, allen den Wanderstab armer Kunst= apostel in die Hand brückt, bis er endlich sich zum Genius läuternt zum dauernden Ruhme des Namens aufleuchtet, befeelte auch die Brüder Fridolin und Franz Anton. Fridolin befaß eine vortreffliche Sing= Stimme, spielte überdies fertig Bioline, worin ihn indeß sein Bruder

Franz Anton noch übertraf, der nebenbei eine wunderliche Reigung für das Streichen des Contrabasses hegte, in dem er bald eine virtuose Beide hatten den Musikunterricht ihres für die Fertigkeit erlangte. Tontunft leidenschaftlich glühenden Baters genoffen.

Der Kurfürst von der Pfalz, Karl Theodor, der von den Talenten Carl Theodor von ter Brüder vernommen hatte, ließ sie vor sich spielen und singen und zog beibe, hoch erfreut von dem Gehörten, nach Mannheim, wo er damals die berühmte Capelle cultivirte, die damals vielleicht ohne ihres Gleichen in ber Welt war.

Es ift indeß unrichtig, wenn Fridolin v. Weber in einigen Musilwerken als "Sänger in Mannheim" bezeichnet wird, benn er blieb mit Berwaltung ber Schonau'schen Berrschaften betraut und seine Mitwirkung bei den Leistungen der Capelle stets durchaus dilettantisch, obwohl er ganze Rollen in Opern übernommen haben soll. teren Documenten ist er Consiliarins intimus et supremus satrapa (Geheimer Rath und Ober-Amtmann) des Kurfürsten von der Pfalz genannt, und scheint daher den Dienst der Barone von Schönau mit dem des Kurfürsten vertauscht zu haben. Da Franz Anton von Weber, Franz Anton von der keinem Fachstudium obgelegen hatte, aber bei sehr angenehmen Aeugeren, lebhaften Augen und straffer Gestalt, sehr flotte, gewandte, pagenhafte Manieren zeigte, auch Reigung zum Militärleben, bas damale am Orte nichts als Annehmlichkeiten bot, zu erkennen gab, je reihte ihn der Kurfürst als Portepeejunker in seine reitende Garde mit dem Beding ein, daß er in ber Mannheimer Capelle, beziehentlich auf dem bortigen Theater, seine glänzenden musikalischen Talente nutbar machen sollte. Sei es nun, daß der, durch diese Bedingung ihm aufgelegte Zwang, seinem unruhigen Geiste die Kunft, welche er sonst als Dilettant fo beiß geliebt hatte, entfrembete, sei es, daß seinem, fehr specififc auf Glanz und äußere Erscheinung gerichteten Sinne augen= blicklich Pferd, Säbel, Feberbusch und Reitbahn mehr zusagten, als Bioline, Contrabaß und Capelle, kurz er gewann sich bald, durch echt cavalieres Benehmen, straffen Sit ber Uniform und seine pagenhaften Streiche, bas Wohlwollen seines militärischen Chefs des Romman= danten ber turfürstlichen Garbe, Generalmajor Ignaz Franz Freiherrn

der Pfalz.

General Zanaz von Weichs in eben dem Mage, als der Kurfürst seine nachläffigen Franz von Beiche 1756. Dienste in der Capelle überdruffig wurde, so daß man ihn, als das Contingent des Kurfürsten im Jahre 1756 zur Reichsarmee stieß, diesem als Lieutenant zutheilte. Während des Feldzuges wurde er als unermüblich Gutgelaunter, als unerschöpflicher Schwänkeschmieber und Erzähler der ganzen Schwadron lieb und werth, und festigte sich fo in der Gunst des Generals von Beichs, daß dieser eine mahrhaft väterliche Zuneigung für ihn faßte. In sonderbarem Widerspruche bes Geistes führte Franz Anton v. Weber auf dem Feldzuge, oft mit großer Beschwerde, die Geige mit sich, die er im Frieden der kursurstlichen Capelle vernachlässigt hatte, und fand sich stets bereit aufzuspielen, wo

es zu tanzen galt.

Dienft.

von Fumetti.

armee am Militärleben begoutirt, zog er sich, auf Anrathen seines Chefs, mit diesem, der gleich darauf als Geheimer Rath und Drofte zu Steuerwald in die Dienste des Kurfürsten Clemens August von Cöln und Bischofs von Hildesheim trat, von der Armee zurück. Der Freiherr von Weichs, ein liebenswürdiger und jovialer Mann, der Franz Antou von Weber die Stunden nicht vergessen konnte, die er ihm durch humoristische Borträge, zu benen er sich mit der Geige begleitete, und für die er ein hervorragendes, sogar original schöpferisches Talent besessen Franz Anton von zu haben scheint, erheitert hatte, placirte ihn als Supernumerar=Arbeiter Weber im Civilim Amte zu Steuerwald im Hilbesheim'schen, nicht ohne bem jungen Günftlinge, ber über diese magere Stellung die Rase rumpfen mochte, Hoftammerrath ins Dhr zu flustern, daß der Hoftammerrath Johann Ferd. von Fu-

metti, der damals dem Amte vorstand, ein hochbetagter Mann sei.

In der Schlacht bei Rogbach leicht verwundet, zugleich aber burch

bie wuste Wirthschaft und ben unmilitärischen Geist bei ber Reichs-

Daburch etwas mehr für bie Stellung eingenommen, tam Frang Anton, gestiefelt und gespornt, sehr cavaliermäßig im Jahre 1757 in Hildesheim an. Die ersten Aufwartungen, die der junge Officier-Actuar seinem Chef von Fumetti machte, entschieden über sein Schicksal. alk Protege des Freiherrn von Weichs und dem Fürstbischof wohlempfohlener Maria Anna von junger Herr in der Familie fehr gut aufgenommen, sah er seines Chefs Fumetti 1759. Tochter Maria Anna, ein reizendes Mädchen von töniglicher Haltung,

deren cendreblondes, leicht gepudertes Haar einen leuchtenden Teint noch glänzender machte, während ein tiefblanes Auge von seltener Schönheit unter rein gezeichneten, dunkelen Augendrauen hervor, den hübschen Actuar-Lieutenant wohl sehr wohlgefällig angesehen haben mag, denn schon zu Ende des Jahres verlodte er sich mit ihr, die ihm nicht allein die Anwartschaft auf ihres Baters Stelle, sondern auch ein nicht unansehnliches Bermögen zubrachte. Kurz nach der Berlobung gab der alte Hoskammerrath von Fumetti Raum für die erwünschte Blacirung seines Schwiegersohnes, indem er am 2. Oct. 1757 starb.

Wit Uebergehung aller älteren Beamten wurde Franz Anton von Beber in einer, mehr für ihn angenehmen, als in gerechter Beise, frast seiner Eigenschaft als liebenswürdiger Cavalier, Günstling des Baron Beichs und Inhaber der schönen Tochter seines Borgängers, in dessen sämmtliche Aemter und Würden am 12. Juli 1758 eingesetzt, nachebem der seurige Bräntigam schon am 13. Februar, also kaum nach Ablauf der kürzestmöglichen Trauerfrist, seine 22jährige, schöne Gattin beimgesührt hatte, so daß das Ende des Jahres 1758 den armen Branz Anton beiratbetillichen Gardesähndrich vom Jahre 1757, kaum 24 Jahr alt, Sumetti 1759. als wohlbestallten sürstidischischen Amtmann zu Steuerwald, Hostamsmerrath zu Hildesheim, wohlhabenden Mann und als Sohn und Satte im Kreise einer angesehenen Familie fand.

Derchte nun diese überschnelle Entwickelung seiner Glückversbältnisse dem jungen Cavalier eine zu hohe Meinung von seinen Taslenten und Eigenschaften gegeben, oder ihn zu dem Glauben verleitet haben, daß mit allen seinen serneren Schritten gleich glänzende Resultate verknüpft sein würden, kurz die in ihm schlummernden Tendenzen auf Glanz, Bornehmheit und Wichtigkeit, die sich, dis dahin, als frisches Streben, cavaliermäßige Recheit, Lebendigkeit der Darstellung und Aeußerung kund gegeben und dem jungen Officier wohl angestanden hatten, erhielten nach und nach andern Ausdruck, dem ein Antlang von Großlebigkeit und Prahlerei beiwohnte, welcher sein ganzes Leben hindurch und zwar durchaus nicht decrescendo, forttönte.

Durch Gunst und Heirath in ein Amt gekommen, dessen fachliches Bissen ihm bis dahin fern gelegen hatte, und zu bem ihn keine Nei-

gung trieb, bedurfte es in der That seiner bedeutenden geistigen Gaben,

um ihm die Bewältigung der immerhin complicirten Geschäfte des Justiz- und Dekonomie-Amtes Steuerwald möglich zu machen, was ihm indeß, mit mehr ober weniger Unterstützung seiner Unterbeamten, 9 Jahre hindurch in unerwarteter Weise gelang, wenn auch hie und da der Baron Weichs, der ihm unwandelbar gewogen blieb, ein ausgleichendes Wort einlegen mußte. Nichts konnte indeß verhindern, daß das monotone Anarren des alternden Geschäftsmechanismus, dem er vorstand, und an dessen staubigen Papiergetrieben er sich täglich feine seelischen Gliedmaßen zu besudeln meinte, dem euphonischen Sinne des unruhigen und genialen Mannes immer unerträglicher werden niußte, so daß er mehr und mehr zu Bersuchen tam, ben inneren Diffton durch äußeren Wohllaut auszugleichen, Geige und Contrabaß Musikleirenschaft wieder hervorsuchte und, als ob die Fluth der alten Leidenschaft für die Tonkunst jetzt alle Dämme durchbräche, mit solchem Fanatismus wieder zu musiciren anfing, daß die Amtsgeschäfte ernstlich zu leiden

Franz Anton's.

begannen.

Das konnte dem Fürstbischof Friedrich Wilhelm, dem Nachfolger seines Gönners Clemens August, ber diesem nicht allein im Ante, fondern auch im Wohlwollen für Franz Anton von Weber fuccedirte, nicht verborgen bleiben, und es wollte dieser gütige und kunstliebende Fürst, um Franz Anton's Talente wenigstens untbar zu machen, ihm den Musikunterricht seiner Enkel übertragen. Anton, die huldvollen Absichten ganz verkennend, die fein Fürst für ihn hegte, lehnte in der Meinung, daß man seine Stellung herabzuziehen beabsichtige, bas Anerbieten auf bas Schroffste ab. Zu gleicher Zeit steigerte sich sein musikalischer Gifer bis zu den wunderlichsten Ausschreitungen. Er verbrachte nicht allein den größten Theil seiner Zeit mit musiciren, sondern seine Beige begleitete ihn sogar auf seinen Spaziergängen, wo er bann oft, geigend vor seiner ziemlich zahlreichen Familie herschreitend, oder einsam im Felde wandelnd, der Gegenstand der Belustigung und des Spottes der Landbewohner wurde.

Bis zum Jahre 1767 gelang es ihm indeß, seine Function als Amtmann zu Steuerwald inne zu behalten, obwohl er, in Folge der Ablehnung des obenerwähnten Unterrichts, an Gunst des Fürstbischofs eingebüßt hatte und sich auch sonst in unbehaglicher Lage be- Franz Anton versand. In diesem Jahre wurde er plötslich dieser Stelle enthoben, 1768.
behielt aber Gehalt und Titel als Hos-Kammerrath. In künstlerischem
Eiser mischte er sich jedoch so leidenschaftlich in die Musikangelegenheiten
der uralten Domkirche zu Hildesheim, daß es darüber mit dem Domtapitel zu maßlos geführten Differenzen kam, in deren Folge er auch
dieses Amt niederlegte und 1768 ganz in das Privatleben zurücktrat.

Sehr zurückgezogen, nur der Musik und dem Unterrichte seiner ältesten Kinder lebend, hielt sich Franz Anton von Weber bis zum Jahre 1773 in Hildesheim auf.

Seine Gattin Maria Anna von Fumetti, für die er eine, mit hoher Achtung gemischte Liebe hegte, die ihm aber an Stolz und Leidensichasstlichkeit ähnlich war und daher nicht gerade als versöhnender und ausgleichender Genius in jener Lebensperiode Franz Anton's steht, besichenkte ihn in Hildesheim mit acht Kindern, fünf Mädchen und drei Knaben, deren Namen wir nach den Geburtsjahren hier folgen lassen:

|                                  |      | , 0  |  |
|----------------------------------|------|------|--|
| Maria Eva Lucie Anna             | geb. | 1760 |  |
| Fridolin Stephan Johannes Maria  | · =  | 1761 |  |
| Maria Adelheid Josepha           | *    | 1763 |  |
| Ferdinande Leopoldine            | 5    | 1765 |  |
| Franz Edmund Caspar Joseph Maria | 2    | 1766 |  |
| Maria Anna Theresia Magdalena    | 3    | 1768 |  |
| Maria Clara Victoria             |      | 1769 |  |
| Franz Joseph Liborius Maria      | \$   | 1772 |  |
|                                  |      |      |  |

Franz Anton von Weber's Kinder erster The.

Von diesen starben drei Mädchen in Hildesheim, der Lebensweg der andern Kinder blieb noch lange an Franz Anton's Irrpfade gestullpft. Franz Anton sah die Vermehrung der Zahl seiner Kinder mit einem ganz besonderen Vergnügen, einer ganz speciellen Hoffnung. Es gehörte zu seinen, in der Leidenschaft für Musik wurzelnden Eigensheiten, daß er den Besitz eines musikalischen Vunderkindes, nach dem Vuster des jungen Mozart, sür das summum bonum des Menschenslebens ansah. Mit jedem neugeborenen Kinde wuchs die Möglichkeit,

daß solch ein holdes Mirakel sich darunter befinden könnte und Franz Anton unterließ nicht, zur Zeit bes ersten Erwachens selbständiger Gebanken, mit einem jeben, oft grausame, Bersuche anzustellen, die ihn über das Borhandensein hervorragender Talente belehren sollten.

Der 16jährige Aufenthalt zu Hildesheim in Berhältniffen, bie eines genügenden Mages bürgerlicher Regelung nicht entbehrten, ber monotone Fluß von beziehungsweise ruhigen Zeiten, die nur die Pflege ohne wahres Interesse geführter Amtsgeschäfte und die Erfüllung der Pflichten gegen eine rasch entstandene, große Familie belebte, scheinen das ganze Maß der Kraft erschöpft zu haben, welche Franz Anton seinem rastlosen Drange nach Beränderung und Umgestaltung des Lebens entgegen zu setzen hatte. Durch keine sorgsame Erziehung geschult, durch kein straffgegliedertes Familienleben dieciplinirt, im Gegentheile durch unzeitige Gunst des Schicksals und ber Menschen verhätschelt und an den Wechselwirkungen seiner Fähigkeiten mit den Resultaten des Lebens irre gemacht, suchte er mit leidenschaftlicher Hast nach einer Wirtungssphäre, in ber sich die Unruhe seines begabten Geistes allenfalls, ohne zu großen Nachtheil, geltend machen burfte, seine Talente aber, im Dienste seiner Neigungen, in ganzer Fulle bethätigt werden könnten. Seine stets machsende Liebe für Musik, verbunden mit einem in der Familie traditionellen, regen Interesse an dramatischer Darstellung, für die sämmtliche Mitglieder derselben auch eine mehr ober mindere Begabung zeigten, deutete flar auf den einzuschlagenden Weg hin, der allerdings, besonders nach damaligem Begriffe, nach unten, nämlich auf und vor die Bretter der Bühne, auf bas Theater und in bas Orchester führte.

Duntle Zeit ber Beber'ichen ga-

Gewisse Umstände machen es glaubhaft, daß Franz Anton von mille 1773—1778. Weber, schon kurz nach seinem Weggange von Hildesheim, im Jahre 1773, gewiß nicht ohne schwere Kämpfe mit seiner stolzen Gattin, und nicht minder mit seinen eignen Gefühlen, die ihm sein bisheriger, in ganz andern Bereichen der bürgerlichen Gesellschaft hinlaufender Lebensgang anerzogen hatte, aber überwältigt vom Drange seiner Talente und Wünsche, sich einer Bühne mit seiner ganzen Familie angeschlossen, oder aus den ihm zu Gebote stehenden, nicht gewöhnlichen

Mitteln, selbst eine Gesellschaft gegründet habe. Das tiefe Dunkel, in das sich fast 6 Jahre lang die Existenz der Weber'schen Familie, vom Jahre 1773 ab, hüllt, und in welches, anch durch die forgfamsten Nachforschungen, kein Lichtstrahl zu bringen war, deutet vielleicht barauf bin, daß Franz Anton seinen Namen für die Dauer dieser Unternehmungen, vielleicht auf Andringen der stolzen Anna von Fumetti, geändert habe, der überdies doch der Kummer über den neu eingeschlagenen Lebensweg tas Herz gebrochen zu haben scheint, benn sie starb, nach langem Kränkeln, im Jahre 1783, kaum 47 Jahre alt.

Jedenfalls hat das Wanderleben diefer 6 dunkeln Jahre dem Charafter Franz Anton's keine Glanzpunkte eingewebt, benn wenn wir ihn, als 40jährigen Mann, zu Hildesheim als gutmüthig und edelherzig, freigeboren und liebenswerth für Haus und Freunde, dabei aber aufbraufend, heftig, oft unbesonnen in seinen Entschließungen, sanguinisch in seinen Hoffnungen, cavaliermäßig eitel, verließen, so finden wir ihn 1779 ohne Milderung jener Mängel wieder, zu denen sich, wahrscheinlich durch die Gewohnheit des Berkehrs mit der Unbildung und durch den Zwang, die Zerfahrenheit, Robbeit, Eitelkeit und Undisciplin des Schauspielertreibens zu beherrschen und Schein für Sein gelten ju laffen, ein gutes Theil Ueberberbheit des Ausbrucks und Berbroffenbeit gesellt hatte, während die, ebemals wenigstens in gefälligen Formen erscheinende Cavaliers-Citelfeit, einen herbern Charafter annahm, der jelbst die Thatsächlichkeit der Rede etwas sehr nach dem augenblicklichen Bedürfnisse färbte.

Die erste authentische Nachricht vom Leben Franz Anton von Beber's erhielten wir zuerst im Jahre 1778 wieder, wo er mit Lübest 1778. seinem vollen, vielleicht erst wieder angenommenen Namen bei der Reichsstädtischen Schaubühne zu Lübeck als Musikdirektor angestellt ist, auf der, wie es scheint, damals die Jüngling'sche Truppe Das schone, von Anna Fumetti ihm zugebrachte Bermögen pielte. ift, allem Bermuthen nach, bei verunglückten Theaterunternehmungen aufgegangen. In beschränkten Berhältnissen, von seinem Gehalte und Rusikunterricht zu Lübeck lebend, kann er, fo schreibt er selbst, " als Mit= glied eines Theaters, ohne ben Anstand zu beleidigen, sparsam sein. "

Der Wunsch, seine Lage zu sichern, und vielleicht auch augen-

blicklicher Ueberdruß am Theatertreiben, veranlaßte ihn, zu Anfang des Jahres 1779, sich an den kunstliebenden Fürstbischof von Lübeck und Eutin, Friedrich August, der eine gute Capelle in letzterer Stadt hielt, und deffen Capellmeister eben gestorben war, mit ber Bitte um Berleihung von dessen Stelle zu wenden, welche zum Theater in keiner birekten Beziehung stand und die schöne Eigenschaft der Lebenslänglichteit der Anstellung hatte. Franz Anton's Talente waren dem Fürst-Bischofe vortheilhaft bekannt geworden, und so kam es, daß ein Decret beffelben vom 9. April 1779 an die Kammer = und Fideicommiß-Burfibischof von Administration dieser bekannt gab, daß der Fürstbischof Friedrich August den Franz Anton von Weber in der "Qualité "als Capellmeister , und mit 400 Thir. jährl. Gehalt, in seine Dienste genommen habe. Eine 1780 angebrachte Supplit des Capellmeister Weber: "einen Singechor auf eigene Hand errichten zu dürfen", die sich in den Hochfürstl. Lübed'schen "Kammer-Staaten" findet und genehmigende Rejolution mit dem Bemerken erhielt, daß diese Ginrichtung, als eine "Private" niemals mit Rosten für die Fürstbischöfliche Rasse verknüpft sein dürfe, deutet darauf hin, daß er sich seines Amts mit Eifer annahm und der von ihm so geliebten Kunft zu Ehren, Opfer an Zeit und Mühen nicht scheute. Hauptruftzeuge seiner Zwecke mögen in biesem Singechor wie in seiner Capelle seine heranwachsenben Göhne und Töchter gewesen sein, beren er fünf mit nach Eutin gebracht hatte und die später sämmtlich dramatisches und musikalisches Talent zeigten. Reductionen und Beränderungen in der Organisation des Musikwesens am Hofe zu Entin, die einer Auflösung ber Capelle fast glichen, veranlagten den Fürstbischof, den Gehalt Franz Anton's vom Jahre 1782 an auf die Hälfte herabzuseten, oder richtiger gesagt, ihn zu

Franz Anton penfionirt.

pensioniren.

Franz Anton Capelimeister bes

Gutin 1779.

In einer vom 19. Februar 1782 batirten Supplit, die in der Ueberschwänglichkeit ihres Ausbrucks höchst charakteristisch für Franz Anton's auf die Spitze gestelltes Wesen ist, schildert derselbe bem Fürstbischofe einbringlichst seine gebruckte Lage, seine Berschuldung, die Lasten, die ihm die Erziehung seiner Kinder verurfachten, die Unmög=

lichteit von der Benfion von 200 Thalern bestehen zu können, seinen Abscheu davor, jetzt, nachdem er im fürstlichen Dienste gestanden, wieder " unter die Comödianten zu gehen ", ohne indeß weiteres als einen Borschuß von einem Jahresgehalt zur Befriedigung seiner Gläubiger und die Erlaubniß erhalten zu können, unter Fortbezug seiner Benfion eine Anstellung im Auslande zu fuchen.

Diese Erlaubniß scheint er auch, nachdem seine Gattin Anna Unna Beber von Fumetti im Jahre 1783 gestorben war, benutzt und einen fleinen Rest ihres bis dahin von ihr zurückehaltenen Vermögens dazu verwendet zu haben, eine passende Anstellung suchend, Deutschland zu durchreisen.

Sein Wunsch, unter seinen Kindern ein großes musikalisches Ta= leut sich entwickeln zu sehen, hatte indeß Nichts an Lebendigkeit verwren, und da seine beiden Söhne, Fritz und Edmund, die er seit seiner Pensionirung einem tüchtigen Musikmeister zu Ludwigslust in die Lehre gegeben hatte, durch bedeutende Begabung wenigstens die theilweise Berwirklichung seiner Wünsche versprachen, so stand er nicht an, für die jungen Männer zur Bollendung ihrer Ausbildung nach einem Lehrer ersten Ranges auszuschauen, ben er benn auch in keiner ge- drib und Gemund ringeren Person, als der von Joseph Handn ersah, zu dem er sich mit Joseph Sabon seinen Söhnen im Jahre 1784 nach Wien begab. Den greifen Reister bewog er, durch Zusicherung bes für damalige Zeiten hohen Honorars von 150 Dukaten per Zögling, die Söhne zu unterrichten. Der große Mann hat das nicht bereut, denn Edmund wurde einer seiner Lieblingsschüler und war in der That ein für die Reception ter Musik außerordentlich empfänglicher Kopf, guter Dirigent und befähigter Componist. Er fand für die Söhne eine angenehme Bei= math in der Fremde bei einer Familie von Brenner aus Oberdorff bei Kaufbeuern in Bapern, die sich auch, um ihre siebzehnjährige Tochter, Genofeva, in der Musik unterrichten zu lassen, in Wien aufhielt. Der funfzigjährige Franz Anton scheint eine rasch auflodernde Leidenschaft für die schöne, sanfte, blonde, blauäugige Dame gefaßt zu haben, und die Bewerbungen des alternden Herrn wurden von ihr, sowie von Franz Anton ben Aeltern, merkwürdig schnell gefront, benn schon am 20. Aug. 1785 rathet Genofera wurde er Abends 7 Uhr in der Capelle auf der Freiung in Wien bei

ftirbt 1783.

von Weber beivon Brenner

den Patres Schotten mit der achtzehnjährigen Braut vermält, bei welcher Handlung ber Hofschauspieler Lange, Alopfia Weber's Gatte und somit Mozart's Schwager, und der Capellmeister Righini Zeugen Sie folgte ihm einige Bochen barauf nach Gutin. waren.

Franz Anton ven Beber Stadt.

In Eutin bestand im Jahre 1785 ein Privilegium: "Stadtmußtus zu Entin und Landmusik zu machen ", dessen Inhaberschaft als eine ziemlich gute Pfründe betrachtet wurde, da der Bereich, auf den sich das Recht des Besitzers erstreckte, ziemlich groß, das Bolt lebensluftig, ohne Musik und Tanz kein Fest denkbar, und der Privilegirte allein berechtigt war, alle Musik in ber Stadt und auf bem Lande, mochte sie Namen haben, welche sie wollte, gegen eine ziemlich hohe Taxe zu executiren. Privilegium hatte bis dahin sich fast immer in Händen von Nichtmusikern befunden, benen es als ein Emolument zu andern Einklinften ertheilt worden war. Das Ganze lief daher auf bloßen Gelberwerh hinaus und die Mufit, mit denen Brautpaare in die Harmonie ber Che, Tobte in die Regionen der himmlischen Klänge geführt wurden, war daher nicht viel mehr als ein halbwegs rhythmisches Getöse. 1785 befand sich das Privilegium in den Händen des Hoforganisten Bulau, der dasselbe, Alters halber, zu verwerthen wünschte. Der nach Entin beimkehrende Franz Anton, der hier das Mittel fah, seine Einkunfte wesentlich zu verbessern, bewarb sich um diese Stelle und erhielt sie vom Fürstbischofe, ber auf diese Beise zugleich eine Berbefferung ber Stadt- und Landmusif zu erzielen hoffte, gegen eine, jährlich an den Organisten Bülau zu zahlende Summe, von 50 Thalern. Anton wurden die sämmtlichen Einklinfte der Stelle zugewiesen und 100 Thaler zur Beschaffung neuer Instrumente schenkte ihm ber Dieß geschah mittels Decrets vom 24. Mai 1785, Fürstbischof. durch welches ihm auch die Taxe, für die er zu "arbeiten" habe, Dieselbe enthielt in vier Columnen Die Gebühren, zugefertigt wurde. welche der Stadtmusitus, der Geselle und der Bursche und die fremben Musiker bei jeder Leistung zu erhalten hatten, nebst Specification der Leistungen, zu benen ber Meister mit seinen Leuten verpflichtet war.

> Unter diesen findet sich, neben Hofconcert, Ball =, Tafel = und Schlittenfuhr- und Waffer-Mufit bas Aufspielen bei Bochzeiten, Racht

musiken vor dem Hause Reuvermählter, "Anblasen der Gäste", das "Blasen des Brautpaares in und ans der Kirche", das "Aufspiel" bei den Bogelschießen der Bürger und der Lehrburschen, wobei allenthalben die Zahl und Art der dabei zu verwendenden Instrumente und der dasür zu zahlende Preis aufgeführt ist.

So heißt es z. B. darin unter Anderem: "für die üblichen Bauerntänze wird bezahlt:

Mit Bioline und bem Bag

2 Mart.

Mit Clarinette ober Horn

3

Mit Clarinette und Horn zugleich

Für das Blasen bei Ankunft und Rückkehr der Hochzeit = Gäste, sowie für "Auswartung mit Musik beim Essen ", wird außer dem, so auf dem umgehenden Teller gesammelt wird, nichts bezahlt."

Der stolze Franz Anton von Weber mag diese etwas ländlich zesormte Stellung zwar wahrscheinlich mit etwas verzogenem Munde angetreten haben, er kannte aber wohl den materiellen Bortheil, den sie ihm brachte, bat auch, da am 30. Mai eine große Hochzeit einfalle, das Privilegium schon an diesem Tage antreten zu dürsen, und versprach zwei ständige Gesellen halten, auch für Herbeischaffung der Burschen und "Fremden" besorgt sein zu wollen, stellt aber die rem Fürsten mißfällige Bedingung, daß er, als nicht mehr im Amte bei dem Fürsten, auch für die Dienstleistungen am Hose Gebühren berechnen dürse. Zu der hierdurch hervorgerusenen Verstimmung bei Hose gegen Franz Anton gesellten sich auch bald noch andere Mißhelligkeiten mit der Bürgerschaft von Eutin.

Durch den Tot seiner ersten Frau und die Berausgabung von teren ihm zugebrachten Bermögen bei seinen Unternehmungen, sodann aber auch durch den Mangel an Sinn für häusliche Dekonomie, waren, wie oben erwähnt, die Berhältnisse Franz Anton's, tessen zu junge und schöne Frau überdies an einem rastlosen Heimweh kränkelte, das sie an geregelter Führung des Hauswesens hinderte, in immer tieseren Bersall gerathen. Mit einer starken Familie auf seine Pension und den Ertrag des Stadtmusikanten = Privilegiums zum Lebensunterhalte angewiesen, scheint jest zuweilen selbst die Noth an Franz Anton's v. Weber, Carl Maria v. Weber. I.

Thur geklopft zu haben, benn es kamen Fälle vor, wo ein Tischler Grünwald, in tessen Hause die Familie eine Zeit lang wohnte, bas Porto der Briefe vorschießen mußte, die an Frau Genofera aus der Heimath kamen und die sie immer mit heißen Sehnsuchtsthränen em= Durch diese Berhältnisse und bas stille Weh seiner Gattin verstimmt, scheint Franz Anton nicht allein versucht zu haben, bas Erträgniß bes Privilegiums burch peinliche Ausübung besselben zu steigern, sondern auch, durch Unverträglichkeit, mit dem Magistrat und den Bürgern der Stadt, in Differenzen gekommen zu sein. führten zu Beschwerden, als er, im Interesse seiner Rechte, Die Markt= freiheit Eutins zu beschränken versuchte und, ganz besonders lustig zum Tanz aufspielende Zigeuner, die ganz Gutin bezaubert zu haben scheinen, zur Stadt hinaus trieb, bei festlicher Einholung ber Wittme bes am 6. Juli 1785 verstorbenen Herzog - Fürstbischofs Friedrich August unerhörte Anforderungen für Musikleistungen stellte und oft störend in die Belustigungen ber Bürger eingriff.

Die Stellung Franz Anton von Weber's, dessem Sinne die Ausübung der Stadtmusikantenfunktion in der bestehenden Form ohnehin turchaus antipathisch war, wurde dadurch in Gutin eine mehr und mehr unbehagliche. Der neue Fürstbischof Beter Friedrich Ludwig, der Anfang 1786 zur Regierung gekommen und von ihm mit allerlei Bitten behelligt worden war, zeigte sich ihm weit weniger freundlich gesinnt, als sein Vorgänger, auch scheint Franz Anton die Hoffnungen, die dieser in Bezug auf Berbesserung der Musikzustände Gutin's von ihm gehegt hatte, nicht ganz erfüllt zu haben, so daß die Lauheit der Gesinnung für ihn am Hofe sehr fühlbar wurde. — Das Jahr 1786 war ein trauriges für die Familie Weber, die damals im Specht'schen Hause zu Eutin wohnte. Die seeleukranke junge Frau, beren tiefe Melancholie sich noch mit bem Eintritt ihrer Schwangerschaft steigerte. vermochte nicht den häuslichen Himmel aufzuheitern, unter dem Franz Anton verdroffen, oft rauh und schroff, seine Kinder in ter Musik unter= richtete und mit steigendem Migmuthe bei jedem, bas heranwuchs, mahr= nahm, daß es seine Lieblingsidee, ein musikalisches Wunderkind zu besitzen, nicht in seinem Sinne realisiren werbe.

Unter biefen Umständen wurde bas Leben in Gutin bem un= ruhigen Manne zur Last und es war bereits beschlossen, die gesammte Stellung daselbst aufzugeben, ebe weitere Aussichten für die ferneren Lebenswege eröffnet waren. Ein harter Winter vermehrte die Last jener Tage, in deren trüber Mitte, am 18. December 1786, Frau Genofeva von Weber eines Knäbleins genas, bas in der heiligen Taufe ten Namen Carl Maria Friedrich Ernst erhielt. Taufzeugen Garl Maria von Weber geboren waren die verwittwete Gemahlin des verstorbenen, Franz Anton so gewogenen Herzogs Friedrich August, vertreten durch die Hofdame Fräulein du Hamel, und der Statthalter von Schleswig und Polstein Brinz Carl von Hessen (der sich für die Familie Weber auf Empfehlung des Baron Weichs hin interessirte), vertreten durch den Bürgermeister von Witzleben.

Ein wunderliches Dunkel schwebt bei alledem über den eigent= Carl Maria von lichen Geburtstag Carl Maria von Weber's.

Das Kirchenbuch zu Gutin registrirt seine Taufe am 20. No= \ rember 1786, wonach, da bei Katholiken die Taufe am ersten oder zweiten Tage nach der Geburt zu erfolgen pflegt, Carl Maria am 18. ober 19. November geboren sein müßte. Gewisse Zeichen und die Stellung der Niederschrift im Buche selbst, lassen aber der Möglichkeit Raum, daß der Monatoname verschrieben sein könne. Eine Notiz von Franz Anton von Weber's eigner Hand, die indeß weder mehr Glaubhaftigkeit verdient, als andre Niederschriften des oft sehr flüchtigen Mannes, die offenbar Unrichtigkeiten enthalten, noch auch ren mit römischen Ziffern geschriebenen Monatsnamen sehr deutlich giebt, bezeichnet 1/211 Uhr Abends am 18. December 86 als Geburtsstunde bes Kindes. Der Umstand, daß letzteres Datum in der Familie stets als Geburtstag Carl Maria's gefeiert worden ist, giebt ter Annahme, daß ber 18. December der wahre Geburtstag und der Eintrag im Kirchenbuche ein irriger sei, eine Berechtigung, obwohl auch manche Gründe für den 18. oder 19. November sprechen. späteren Jahren liebte es Weber, bas letztere Datum als echt anzunehmen, da auf diese Weise sein Geburtstag mit dem seiner Gattin

Caroline zusammengefallen sein würde. Das Schicksal des Reugeborenen sollte Wandern sein sein Leben lang, bas in Unruhe und Noth begann.

Franz Anton kam im März 1787 um Enthebung von der Stellung als Stadtmusische zu Eutin, unter Resignation auf das ihm ertheilte Privilegium: "im Hochstift und der Stadt Eutin und auf den ältern Herzoglichen Gütern ausschließlich öffentlich musiciren zu dürfen" ein, und bat um Wiedereinsetzung in seinen vorigen Stand als Pensionär des Herzog-Fürst-Vischofs. Verdrießlich gewährte ihm dieß der Herzog Veter durch Rescript vom 30 März 1787.

Neue Theaterunternehmungen Franz Anton's 1788.

Franz Anton hatte kaum begonnen, die Pension wieder zu beziehen, als die Lust am Bühnen-Wanderleben, die nur leise in seiner Seele geschlummert hatte, wieder erwachte und ihn zur Aussührung von Plänen trieb, die ihn, von da ab, rastlos bis zu seinem 78. Jahre durch die Welt führen, und seiner sansten, jungen Gattin edeln, stillen Sinn mit derselben tiefen Betrübniß füllen sollte, die Anna von Fumetti's Herz gebrochen hatte.

Die Liebe zur Musik, die Franz Anton bei Antritt seiner Besamtung am Sutin'schen Hose in ganzer Reinheit zu pflegen die Absicht hegte, war allmälig wieder vergiftet worden. Er hatte die Musiken zu den theatralischen Aufführungen am Hose geleitet, hatte wieder auf dem verhängnisvollen Dirigentensessel vor der Proseniumsrampe gesessen, und hatte mit dem Staub der Bretter, dem Farbengeruch der Dekorationen, dem Dunst der Lampen wieder jenes unbegreisliche Opiat getrunken, das die Bühne übelriechend aushaucht und das ihr doch alle, die ihr jemals im Glück oder Unglück zu nahe kamen, unwidersstehlich zu Sklaven macht, hatte auf seinen Reisen wieder den Zauber großer Bühnen auf sich wirken lassen, und sich in jenem Jubelschalle zusammenschlagender Hände berauscht, der die Klugen bethört und die Thörichten wahnsinnig macht.

Franz Anton, mit seinem Sinne für äußern Glanz, Erscheinung und lauten Erfolg, erlag dem Zauber schneller als jeder Andre, wurde von dem Trunke taumliger als die Meisten. Seine Liebe für die körperlose Pause der reinen Musik verwandelte sich rasch in brennende Leidenschaft für die üppige Form des musikalischen Dramas, und mit bem ihm eigenen rücksichtslosen Feuer, erblickte er bald die Zielpunkte aller Musikbestrebungen in der innigen und organischen Berknüpfung der körperlichen Handlung und Erscheinung mit der Tonwelt. Mit dem Aushören der theatralischen Borstellungen am Eutiner Hose, die auch zum Theil seine Pensionirung als Capellmeister zur Folge gehabt batten, mag er sich seiner neuen Leidenschaft erst völlig bewußt worden sein, wahrscheinlich stieg noch die Sehnsucht nach den lockenden Brettern, genährt durch seiner Söhne Somund und Fridolin Briefe aus Wien, welche die Herrlichseit der dortigen Theaterwelt schilderten, und so war die Uebernahme der Stadtmusikantenstelle zu Eutin eigentzlich ein a priori mißglückter Versuch eine stille bürgerliche Existenz zu begründen.

Franz Anton sah sich von vier erwachsenen Kindern, drei Töchtern Sva, Josepha und Antonetta und einem Sohne, Franz Joseph Maria, umgeben, die sämmtlich musikalisch erzogen und wohlgebildet, wohl im Stande erschienen, den Kern einer dramatisch-musikalischen Gesellschaft abzugeben, zwei Söhne, die eben zu tüchtigen Musikern unter Handn's Leitung herangebildet worden waren, konnten in gleicher Beise, mit ihm selbst vereint, den Stamm einer kleinen Capelle bilden, und so reiste denn der Plan in ihm, eine Operngesellschaft zu bez gründen und, mit ihr Deutschland durchziehend, die Meisterwerke dramatischer Musik, die sich der Leistungsfähigkeit der kleinen Truppe zugänglich zeigen würden, in musikalisch abgerundeter Form dem Publikum vorzusühren.

Hastig entschlossen, wie es seine Art war, setzte er den Plan unter den Thränen seiner Gattin und seiner Töchter ins Werk, welche letztern sich zwar schon auf des Herzogs Hosbühne mit Glück versucht und das durch nicht wenig zum Reisen der Pläne Franz Anton's beigetragen hatten, aber doch vor dem Stande als Sängerinnen Schen trugen.

Er verkaufte seine Pension, um eine Summe baaren Geldes zum Beginn seiner Unternehmungen in die Hände zu bekommen, an den Herzog Peter für den Betrag von 900 Thalern, die von ihm gessammelten Instrumente an seinen Nachfolger im Stadtmusikusstatte, Areutnach, und begab sich im Mai 1787 nach Hamburg, um

Weggang von (Futin 1787.

bort die geschäftlichen Schritte zur Organistrung seiner Gesellschaft zu thun, ließ sich auch baselbst in den Freimaurer-Orden burch die Loge " Zum glänzenden Felsen ber schottischen Bereinigung " aufnehmen.

Es ist unmöglich gewefen, die Kometenbahn seines Lebenswegs

während ber nächsten drei Jahre zu verfolgen. Er selbst pflegte anzugeben, daß er von Hamburg aus in Dienst bes Kurfürsten von Trier gegangen und als Major in dessen Armee getreten, 1790 aber mit diesem Herrn nach Augsburg geflüchtet sei. Dieß ist offenbar und durchaus unrichtig und eine jener Erfindungen, mit denen er, wie wir später öfter sehen werden, sein früheres Leben wohl zuweilen Die Bisa seines maurerischen Beglaubigungszu beforiren suchte. briefes weisen nach, daß er sich 1788 in Wien befand, wahrscheinlich um sich mit seinen bort lebenben Söhnen Fritz, Fridolin und Ebmund zu vereinigen, von benen ber eine, Fritz, auf Haydu's Berwendung als Hof= und Kammermusikus in der damals berühmten Nikolaus= Esterhazh'schen Capelle angestellt worben war, die Handn selbst damals leitete. Im August 1789 fam er nach Cassel, wo ihm ein zweiter Sohn von seiner Gattin Genofeva mit Namen Georg Friedrich Carl geboren wurde, den ber Herzog von Sachsen-Meiningen aus ber Taufe hob. Bor dem 20. September 1789 muß er nach Meiningen gezogen sein, benn bort starb an diesem Tage bieser Sohn wieder. In Meiningen spricht die Chronik sogar von den Borstellungen ber "von Weber'schen Schauspielergesellschaft ", und die Tradition über den Aufenthalt ber Weber'schen Familie baselbst, die, sehr geachtet und Franz Anton in wohl gelitten, im Hause des Hof-Advocaten Thilo wohnte, ist noch Meiningen 1789. Im darauffolgenden Jahre, 1791, finden wir die nicht erloschen. Franz Anton in Weber'sche Schauspielergesellschaft in Rurnberg, wo der, bei derselben Nürnberg 1791. als Musikdirector fungirende Fridolin Andreas (fälschlich als Friedrich August in die Nürnberger Trauregister eingetragen) von Weber sich mit des Kunsthändler Wild Tochter, Barbara verheirathete. altes Stammbuch einer gewissen Elise Vigitill zu Rürnberg (jetzt im Besitze des Musikdirector Jähns zu Berlin) weist nach, daß sich in Rurnberg in den Jahren 1791 und 1792 mit Franz Anton zu= fammen, beziehentlich bei deffen Schauspielergesellschaft, befanden:

seine Gattin Genoseva, sein Sohn Fritz (Fridolin), seine Tochter Josepha, seine Schwester Abelheid und seine Schwiegertochter, die erwähnte Wild, alle bei seiner Unternehmung thätig betheiligt.

# Zweiter Abschnitt.

### Carl Maria von Weber's Ingend.

Das alte Stammbuch der Elise Bigitill ist es auch, das die ersten kindischen Schriftzüge der Hand zeigt, welche später die Partituren des "Freischütz" und des "Oberon" in so bewundernswerther Klarsbeit niederschrieb. Die Kinderhand des sechs Jahr alt gewordenen, kleinen Carl Maria schrieb mit so festen Zügen, daß sie von sokgsamem Unterrichte zeugen, in jenes Stammbuch:

Lieben Sie beste Elise alzeit

Mürnberg, den 10. 7ber 1792. Ihren aufrichtigen Freund Carl v. Weber im sechsten Jahre seines Alters.

In der That war das Kind der Augapfel der Mutter, welche Kränklichkeit fort und fort an das Haus bannte, und der Gegenstand der erneuten Mirakel-Produktions-Experimente des Baters, durch die ihm, bei vieler Plage, wenigstens der Vortheil einer, für damalige Zeit, ziemlich guten Erziehung zu Theil wurde. Der Knabe kränkelte viel, besonders quälte ihn ein örtliches Leiden, das seinen Sitz im Obertheil des Schenkelknochens gehabt zu haben scheint. Er wurde vier Jahre alt, ehe er selbstständig gehen lernte, und jede angestreugte Bewegung machte ihm Schmerz. Dieses Leiden hat sich nie ganz verloren und war Ursache des später an Weber bemerkten Lahmgehens

auf dem rechten Fuße. In der Kindheit hinderte es ihn anfänglich sehr an ben Spielen seiner Altersgenossen Theil zu nehmen; er war, besonders so lange sein Bater die Hoffnung hegte, ein Wunderkind aus ihm zu machen, und der unaufhörliche Musikunterricht ihn nervös reizte und begoutirte, ängstlich und aufgeregt und trug Scheu vor ben innern und äußern Bewegungen und Kraftanstrengungen, mit denen Knaben= leben und Anabenstreit unvermeiblich verknüpft ist. Später, als sein frohmuthiges, elastisches Temperament, bei freierem Schwunge seines Geistes, die Oberhand über die äußeren Hindernisse gewann, der Anabe inne murbe, daß sich um ihn, trot seiner körperlichen Schwäche, Die Gefährten mit einer Art Deferenz, sammelten und seine Seele Die Fertigkeit gewann, ihre Thätigkeit von den Ginflussen körperlicher Leiden fast ganz zu befreien, entwickelte sich in dem Kinde eine Lebensfülle, Die oft fast zum Uebermuthe wurde und ihn fogar zur Seele aller Kraft- und Schelmenstücke machte, die im Kreise seiner Spielgefährten ausgeführt Die erwähnte, von frühester Jugend aus geübte Fertigkeit, die Geistesarbeit über den Druck des franken Leibes zu erheben, hat es Weber allein möglich gemacht, die Offenbarungen seines Genius in ihrer ganzen Gesundheitsfülle zu verkörpern, denn das Gefühl bes Gefunden, des Entbürdetseins vom Körper, ben man nicht empfindet, weil er Nichts verlangt, hat Weber nie gekannt. Unter den Mahn= rufen der Schwäche, den Mistonen des Schmerzes, aus den Dumpf= heiten der Beklenimung heraus hat er die Klänge erlauschen muffen, die uns und unsere Epigonen durch ihre Quellenfrische und ihren Waldesduft erquiden und erquiden werden.

Carl Maria's erfte Lehrer.

In seinen Musikunterricht theilten sich sein Vater und sein Stiefbruder Fridolin (der schlechtweg Fritz genannt wurde). Das arme Kind genoß mit Unlust die ihm zum Ueberdruß porgesetzte Kost und schien, zu seines Baters Verzweislung, sast ganz talentlos. Fridoliu rief einstmals, so erzählt Weber selbst eine seiner frühesten Jugenderinnerungen, den Violinbogen, mit den er ihn im Zorn mehrmals über die kleinen, ungeschickten Hände geschlagen hatte, wegwersend aus: "Carl, Du kannst vielleicht Alles werden, aber ein Musiker wirst Du nimmermehr!"

Zum Glück verlor Franz Anton die Geduld nicht so schnell, auch scheint mit der Entwidelung des Anaben die Begabung mehr durch= geleuchtet zu haben, so daß der Unterricht auch bei den Umzügen der Beber'schen Operngesellschaft nach Erlangen und Augsburg in den Jahren 1793-1794 fortgefest murbe.

Aber wenn auch der musikalische Sinn Weber's in diefer frühen Jugendperiode nicht zum Erwachen des Talents eines Wunderkindes gebracht wurde, so hatten die Berhältnisse, unter denen der Knabe seine ersten Jugendjahre verlebte, die ersten starken und unverlösch= lichen Eindrücke empfing, doch die gewaltigsten Einflüsse auf die spätere Entwickelung in der Richtung seines Talents. Sie waren es haupt= sächlich, die ihm seinen durch und durch echt bramatischen Charakter aufprägten, in dem ein großer Theil der Ursprünglichkeit seiner Schöpfungen beruht.

Der Spielplatz im Haus, auf ben Straffen, in Garten, Wald Spielplate und Jugenbeinbrude. und Wiese, das Kampsesseld auf den Bänken der Schule, auf dem sich sonst die Grundlagen der Anschauungen des Anaben-Seelenlebens, des Charakteraufbaues legen, blieben dem Kinde fast fremd. Zweifels= ohne find die Spiele, die ihn mit seinen Altersgenossen vergnügten und in denen so oft der Keim zu der ganzen spätern Anschanungsweise liegt, soweit ihm seine Körperzustände Kräfte dazu liehen, zum Theil ähnliche gewesen wie die, welche das Treiben der Freistunden anderer Knaben bewegen, aber ihr Schauplatz war ein anderer und es mischten sich Elemente hinein, die sonst den Kinderauschauungen fern Sohn des Theaterdirektors, Gespiele der Kinder der Schauliegen. spieler und Musiker, durch seine Schwäche an die Nähe seiner Aeltern gebunden, war für ihn das Theater, das Orchester, die Bühne die Belt, die sonst dem Knaben Strafe, Garten und Hof umschließt. Die Schlachten, die sonft die Knabenschaar mit Rnütteln und Gerten auf der Haide schlägt, wurde von diesen Kindern mit silberpapier= beklebten Schwertern und pappnen Schilden, die Abends ihre Bäter als Räuber und Helden führten, auf der Bühne ausgefochten. Rampe wurde als Festung gegen die Stürmer aus dem Orchester vertheidigt, Theatergerumpel lieferte Höhlen und Hinterhalte, und ver-

stohlen benuttes Costum schmuckte die Könige und Officiere. Coulissen, Maschinerien, Decorationen und gemalte Wälber waren ihre Heimath, wie die des Jäger-Sohnes der rauschende Forst ist. Die ersten Jugendeindrucke durchwebten sich auf das Dichteste und Festeste mit Erinnerungen an Orchester= und Bühnen-Arrangements, an halbverstandene Theaterintriguen, welche die Stelle der Schulthorheiten vertreten mußten, an den ganzen Mechanismus der Technif des Bühnenlebens, der bem Anaben geläufig murde, wie die Gefetze der Kreisel- oder Murmel- oder Bersteckensspiele, die er mit seinen Cameraden trieb. Wie aber kein Studium der Grammatik und Syntax beim Erlernen einer Sprache die Lebendigkeit des von Jugend auf gehörten Worts ersetzen tann, so gewährte Weber diese absolute Geläufigkeit in allen Aeußerlichkeiten ber theatralischen Praxis, bie bas Rechte ohne nachzudenken instinktiv treffen läßt, einen immensen Bortheil bei seinen Bestrebungen als dramatischer Componist, indem er beffen, worauf es ankam, um eine Ibee, eine Handlung, eine brama= tische Form bühnengerecht wirksam zu machen, a priori instinktiv bewußt war, während es ihm, als Direktor, großes Uebergewicht über Alle gab, die nur einzelne Zweige des Bühnenlebens theoretisch oder praftisch tennen gelernt hatten.

So groß nun bemnach auch einerseits die Bortheile waren, die dem Anaben für seine spätere Entwickelung aus dem Anfenthalte bei der Theatergesellschaft seines Baters erwuchsen, so drohend zeigten sich andrerseits die Gefahren desselben in Gestalt der Zersahrenheit des Theaterlebens, der da herrschenden Laxheit der Moral, der Kleinlichkeit der Auffassung und Aeußerlichkeit in Behandlung der Kunst. Daß er diesen Gesahren mehr als viele Andere entging, das ist zum Theil Berdienst der Natur seiner innern Wesenheit, die, wie klares Wasser das schmierige Fett, alles Besudelnde, von der Richtung nach oben Ableitende, idiospnkratisch abstieß, zum bei weitem größeren Theile aber dem Einssussen macht abstieß, zum bei weitem größeren Theile aber dem Einssussen Mutter, die, fein gebildet und klug, das kränkelnde Kind unablässig unterrichtete und unter ihre Seelensittige nahm, die Einswirkungen der ihr antipathischen Theaterexistenz so viel sie konnte

schwächte und seine natürliche Anlage zur Herzensgüte sorgsam und weiblich sein ausbildete, endlich aber auch dem Umstande zu danken, daß sein guter Stern ihn unter die Leitung ernster und edelstrebender Lehrer sibrte, deren Wirtsamkeit jene zweiselhaften Einflüsse paralysirte, deren Wacht, wir müssen es zu unserem Bedauern sagen, um so drohender war, als der Charakter des Baters dem Knaben nicht Aufblick und Halt genug zu wirtsamem Schutze gewährte.

Franz Anton's Wesenheit hatte, wie schon oben angedeutet, durch sein Wirken als Theaterdirektor wohl an Thatkraft und Rührigkeit, nicht aber an Solidität des Denkens und Strenge des Empfindens gewonnen. Die Leichtigkeit seiner Formen, die dem jungen Fähndrich einst sehr wohl anstanden, hatte jest einen Austrich von unschöuer Ronchalance der Sitten erhalten, seine cavaliermäßige Tendenz zu dominiren war in eine etwas derbhandige Herrschssucht umgeformt worden, deren Ausdruck einen ziemlich polternden Tonfall hatte, und vor allen war auf sein, immerhin löbliches, Streben, sich hervorzuthun und zu glänzen, ein Wiederschein von Theatergold und Bühnenmagie gefallen, so daß Personen, die ihm nicht gerade wohl wollten, mit dürren Worten sein Gebahren großthuerisch und prahlerisch nannten.

Die eben erwähnten Einwirkungen waren es, die den bescheibeneren und größeren Sinn seines Sohnes vor jedem in die Augen
fallenden Rester dieser Eigenschaften bewahrten und seinen ethischen Geschmack von den Tendenzen seines Vaters so weit ablentten, daß er später oft gegen Kundgebungen des sonst so geliebten Greises, die diesen Geschmack zu sehr verletzten, offen revoltirte, besonders wenn sie die Form überschwänglicher Aeußerungen über Carl Maria's eigenes Talent annahmen.

Es gehört zu den wenigen unklaren Zügen in C. Dt. v. Weber's sonst so durchsichtigem, reinem Leben und Streben, daß er mit großer Bestissenheit später jeder Erwähnung der Thätigkeit seines Vaters als Theaterdirektor und seiner Familienglieder als Mitwirkende bei dessen Bühne auswich. Selbst in seiner kleinen Autobiographie (die wir als Muster seiner Weise, solche Stoffe darzustellen, im III. Bande dieses Werkes geben) übergeht er alles Detail der ersten vierzehn Jahre

Inton's, in so weit sie sich auf seines Sohnes erste Heranbildung bezieht, mit noch mehr kindlicher Liebe als historischer Treue, in einen Schimmer von Sorgsamkeit, stiller Häuslichkeit und Ruhe, der sicher mehr in der Erinnerung des edeln Sohnes, als in Wirklichkeit das unzuhige Haupt Franz Anton's umleuchtete.

Gewiß ist, daß dieser keinen Pfad unbetreten ließ, um ein hervorragendes Talent in seinem nachgebornen Sohne zu wecken, und ihn in den Tempeln aller schönen Künste umherzuführen versuchte, in der Hoffnung, daß er sich in einem derselben heimisch sühlen und Hoherpriester werden sollte.

Unterricht in ben bildenden Kunften. Als die Musik aus der Seele des Knaben nicht so schnell und so leuchtende Funken schlug, als Franz Anton es wünschte, wurden ihm daher Lehrer im Zeichnen, in der Malerei, ja sogar der Kupserstecherei gehalten, wozu sich in Nürnberg vielsach Gelegenheit bot, da diese Berle unter den alten Kunststädten Deutschlands immer eine Anzahl namhafter Künstler bewohnten. Wer diese Lehrer waren, ist nicht mehr zu ermitteln gewesen, doch geht es aus kleinen, im Besitz der Familie besindlichen Arbeiten aus jener Periode hervor, daß Carl Maria sich zwar nicht ohne Geschick zu der Technik der bildenden Künste anließ, es aber auch in keiner derselben zu einem so nennenswerthen Grade von Fertigkeit brachte, daß sich auf das Vorhandensein eines wirklichen Talentes mit Sicherheit hätte schließen lassen.

Es ist übrigens kaum zu bezweifeln, daß unter dem alleinigen Einflusse der Form des Unterrichts, den Carl Maria unter den Ausspicien Franz Anton's und seines ältern Bruders Fridolin genoß, jede, auch die bedeutsamste Begabung, den Charakter einer ängstlich im Treibshause zur Blüthe gebrachten Pflanze bekommen und die totale Kunstentwickelung des Mannes für immer etwas Dilettantisches und Uebershastetes behalten haben würde, da in ersterem der heftige Trieb, Kundegebungen des Genie's bei seinem Zöglinge zu sehen, und eine nurichtige und dilettantische Ansicht von den eigenen Hilfsmitteln des Talentes, ihn etwas leichtsertig in Bezug auf die Tüchtigkeit des Wertzeuges denken ließ, das er dem Jünger zum Formen seiner Ideen in die Hand zu geben

Das Handwerk ber Kunft, das Aneignen der trodnen Fertig= batte. feit der geistigen und körperlichen Hand, das Lernen der Bocabeln der Sprache der Kunft, das bis zur unbewußten Ausübung gesteigerte Können, die alltägliche Berrichtung im Kunstschaffen, das dem Gehen, Stehen, Effen und Trinken des Lebens gleicht, ohne das auch bem größten Talente die Darlebung seiner Conceptionen unmöglich ift, und das sich nur unter bem dauernden und ernsten Drucke bes Daches der Schulstube, im Schweiße der Stirne und unter dem ernsten Blide unerbittlicher Meister erlernt, auf dessen schwer erworbnen Besitz die großen Lichter in Kunst und Wissenschaft aller Zeiten oft größern Werth als auf ihr Talent legten, und dessen unbedingte Er= forderlichkeit die neue Musikrichtung so vornehm anzweifelt, erschien Franz Anton, der selbst Autodidakt war, bei weitem nicht gewichtig genug, um dem gemäß seinen Erziehungsplan zu regeln. Anabe, der noch an der Harmonielehre buchstabirte, sollte componiren, er malte in Del und Pastell und radirte in Kupfer, ehe er den Bleistift anspruchelos und sicher auf dem Papier handhaben konnte.

Carl Maria hatte, obwohl ein gutes Geschick, immerhin zeitig genug, ernstere und bewußtere Geister lehrend in sein Leben führte, bennoch mit den Folgen der Erziehungstendenzen seines Vaters bis in eine Lebensperiode zu känupsen, wo es nur einem so starten Willen, wie dem seinen, gelingen konnte; die eigene fruchtschwellende Jüngslingsseele, die schon Ernte zu tragen versprach, mit frischem Entschlusse noch einmal umzupstügen und mit dem zu besäen, was in dem Knabenseiste zu pflanzen versäumt worden war.

Bon Erlangen aus, wo das Chepaar und die Familie Weber Hildburgbausen mehrere Jahre, abwechselnd mit dem Aufenthalte in Nürnberg, gelebt und dramatische Borstellungen gegeben zu haben scheint, kam dieselbe mit der Schauspielergesellschaft, der Franz Anton vorstand, im Jahre 1796 nach Hildburghausen, sollte aber nicht von letzterem Ortescheiden, ohne daselbst die Bekanntschaft einer Berson gemacht zu haben, die später nicht ohne Einfluß auf eine Periode von Carl Maria's Leben war und demselben beinahe eine von der Kunst absliegende Tendenz gegeben hätte.

Mlove Senne. felber ale Schau. berg 1792.

Alons Sennefelder, ber spätere Erfinder des Steinbrucks, kam spieler in Nurn. 1792 nach Nitrnberg. Sohn bes talentvollen Schauspielers Sennefelber zu München, ber ihn vor bem glänzenden Elende seines Standes durch den Zwang, die Rechte zu studiren, hatte schützen wollen, war der junge, für die Bühne glühende Mann, nach seines Baters Tode ber verhaßten Alma mater zu München entflohen, um bei ber ersten besten kleinen Bühne bie Incunabeln der bramatischen Runst zu studiren. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese Bühne die von Franz Anton von Weber geleitete gewesen ift, benn es scheint als ob biefer mit bem jungen angehenden Künstler sich in festerer Berbindung befunden habe, als sich bei einem vorübergehenden Aufenthalte besselben hätte gestalten Man wirt später sehen, in welcher Form Sennefelder auf Carl Maria's Streben einwirkte.

Franz Anton trennt fich von feiner Befell. schaft.

In Hildburghausen trennte sich Franz Anton von Weber, durch Krankheit seiner Gattin zurückgehalten, von seiner Gesellschaft, die wahrscheinlich versprechende Verbindlichkeiten eingegangen war, und blieb, bei beschränkten Mitteln, eingezogen lebend, nur mit Carl Maria, bessen Mutter Genofeva und seiner Schwester Abelheid in Hilbburghausen zurück, wo er eine bescheidene Wohnung in ber britten Stage bes Hauses auf der Markistraße bezog, welches jetzt dem Herrn Justigrathe Wagner gehört, bessen Gattin als Kind mit Carl Maria gemeinschaftlich Unterricht im Französischen bei dem Sprachlehrer Thomä genoß.

Beufchiel.

In der Capelle, welche der damals noch zu Hildburghausen residirende Herzog Friedrich von Meiningen unterhielt, fungirte da-Johann Beter mals ein junger Kammermusiker, Johann Peter Heuschkel mit Namen, dem es um die Musik und ihre gediegene Ausübung in seltener Weise heiliger Ernst war. Er genoß baher, obwohl fast gar keine Compositionen von ihm gedruckt wurden, eines guten Ramens unter ben Musikern, benen er sich in breifacher Eigenschaft: als tüchtiger Oboebläser, guter Organist und als Pianist, bessen Spiel sich durch besondere Sauberkeit und Präcision auszeichnete, bekannt gemacht hatte.

> Heuschkel, tes Schullehrers zu Harras Sohn, war im Jahr 1787, erst vierzehn Jahre alt, mit bem nachmaligen Dirigenten ber Hilb=

burghäuser Capelle, dem dreizehnjährigen Gleichmann, nach Hildburghausen gekommen, nachdem beide Anaben, um des Musikunterrichts
willen, Jahre lang wöchentlich mehrmals von Harras nach dem mehrere
Stunden entfernten Eisseld zu dem dortigen Stadtmusikus gegangen
waren. In Hildburghausen unterrichtete beide Anaben der Organist
hummel im Generalbasse, der sie auch 1792 beide, Heuschtel als Oboist,
Gleichmann als Violinist, in die Hoscapelle brachte, wo sich die jungen
Leute so auszeichneten, daß man, als im selben Jahre der Capellmeister
Schrader starb, zwischen beiden bei der Wahl seines Nachfolgers
schwanste. Dieselbe siel zuletzt auf den achtzehnjährigen Gleichmann,
während fast gleichzeitig Heuschtel Lehrer der Prinzessin wurde.

Um diese Zeit lernte Franz Anton ben Johann Beter Beuschkel, ber bei aller Strenge seiner musikalischen Gefinnung, boch ein heiterer und liebenswürdiger junger Mann mar, fennen. Johann Beter fand an dem kleinen Carl Maria, deffen witiger, junger Geist sich damals gerade besonders lebhaft zu entwickeln begann, so viel Be= fallen, daß er sich dazu verstand, dem Anaben Unterricht im Clavier= spiel und dem Generalbasse zu geben. Heuschkel's Lehre mar es, tie ben Anfang mit dem Ausrotten bes Unkrauts machte, das in den Musitstudien Carl Maria's aufgewuchert mar. Er fäuberte zunächst tas Clavierspiel des Anaben von genialer Unklarheit, trang auf gleich= mäßige Ausbildung der Hände mit einer Strenge, Die dem Anaben, dem diese Art zu studiren unglaublich geistlos und wenig amusant vor= tam, manche Thräne kostete. Da er ihn zu gleicher Zeit auf ben staubigen Pfaden des Generalbasses, durch die heißen Steppen der Musikwissenschaft zu führen hatte, ohne welche beschwerliche Mekka= pilgerschaft nun einmal kein Moslem ber Musik Prophet werden kann,

<sup>\*)</sup> Heuschkel erward sich große Berdienste um die Redaktion des Hilds burghäuser Gesangbuchs, gab Compositionen für den Clavierunterricht heraus und hat, als er 1826 bei der Uebersiedelung des Hildburghäuser Hofs nach Altendurg einem Ruse nach Wiesbaden folgte, auch im Rassauischen Manches für Berbesserung des Kirchengesanges gethan. Berbeirathet war er mit der Tochter des Hofrath Dr. Barbenstein zu Hildburghausen und ist 1833 erst, 80 Jahre alt, zu Biebrich gestorben.

so gehörte die ganze Liebe, welche der Knabe bald zu seinem jungen Meister zu hegen begann, und dessen ganzes Talent sich dem jugende lichen Sinne des Schülers in Lehre und Ausdruck zu accomodiren, dazu, um diesem die Musik nicht ganz zu verleiden. Das Gegentheil aber geschah bald, je präciser sich die Mittel des Gedankenausdrucks unter der Lehre des geliebten Meisters vor dem Blicke Carl Maria's entwickelte, je fester er das Messer in die Hand bekam, mit dem er einst so Trefsliches bilden sollte.

Mit dem Wissen wuchs das Können des Schülers, mit dem Gefühl der Kraft entwickelte sich die Liebe zu dem Meister, der sie ihm gab, zu der Kunst, die ihm näher trat, und mit der Liebe trat auch das Talent deutlicher hervor.

Franz Anton sah bald erstaunt, wie die Lehre Henschkel's, die auch ihm erschreckend trocken erschienen war, Blüthen aus der Seele des Sohnes zog, die all' sein geniales Locken nicht daraus hatte hervor-bringen können.

Weber sagt selbst in der erwähnten kleinen autobiographischen Stizze von dem Einslusse, den Heuschkel's Lehre auf ihn hatte: "Den wahren, sesten Grund zur künftigen, deutlichen und charaktervollen Spielart auf dem Claviere und gleiche Ausbildung beider Hände, habe ich dem braven, strengen und eifrigen Heuschiel in Hildburghausen (1796 und 1797) zu verdanken."

Leider sollte der Knabe diesen ihm so zusagenden, von einem geliebten und ihm an Alter nicht zu fern stehenden Lehrer ertheilten Unterricht, nebst all dem Bortheil, den ihm der Verkehr mit Sespielen aus angesehenen und gebildeten Familien zu Hildburghausen bot, unter denen die des Diakon Pistorius, des Buchhalters Frühwirth, des Jägereiverwalters Leiner und des Capellmeisters Gleichmann zu nennen sind, nicht lange genießen. Franz Anton's Theatergesellschaft war indeß, wie es scheint, nach Salzburg gekommen; gewiß ist, daß er mit dem Rathe daselbst in Betreff der Uebernahme der Theatervorstelzlungen während des Winters 1797 zu 1798 verhandelte. Diese Verhandlungen scheinen auch zu Resultaten gesührt zu haben, denn

schon im Sommer 1797 hielt ihn nur die Schwangerschaft seiner Gattin Genofeva ab, bahin überzusiedeln. Als biese mit einem Töchterchen niedergekommen war, der Franz Anton, charakteristisch genng, nicht weniger als zehn Namen, nämlich: Maria, Antonia, Abelheid, Felicitas, Luise, Philippine, Johanna, Walburge, Josephe, Joachima beilegen ließ, und eine lange Genefungszeit verflossen mar, Salzburg 1797. .zog Franz Antou im Herbst des Jahres 1797 zur Uebernahme des Theaters nach Salzburg, von wo aus sich dann die Gesellschaft durch Baiern nach Baden und der Pfalz wenden wollte. Bis zu dieser Zeit waren die gewaltigen Orkane im Bölkerleben, die von Westen herantobten, kaum durch ihr fernes Brausen auf dem Lebenswege Franz Anton's und seiner Familie vernehmlich gewesen. Jett begannen sie hie und da durch seine Plane hinzusegen. Die unerhörten Erfolge der republikanischen Waffen hatten die Fürsten Westdeutschlands in tie bangste Spannung versetzt. Moreau hatte vor München gestanden, der Friede zu Campo-Formio kaum die Fortschritte des unüberwindlichen Bonaparte, denen mit Waffengewalt kein Ziel zu setzen war, gehemmt, die Karte Europa's hatte andere Gesichtszüge angenom= men und instinktiv fühlten die Bölker das Heranziehen noch schwererer Gewitter, das Nahen noch durchgreifenderer Umgestaltungen. giebt teine Zeiten, Die schwerer auf bem Runftleben ber Welt laften, ats bie vor großen politischen Umwälzungen, beren elektrische Spannung bewußt und unbewußt die Gemüther füllt. Alle Gefahren erscheinen im Boraus gewaltiger, als wenn sie da sind, und dasselbe Bolk, tas an die Nachrichten von Kampf, Umsturz, Niederlage, Sieg einmal im Kriege gewöhnt, in unmittelbarer Nähe der Schlachtfelder auf Ballen tanzt und im Theater lacht, brittet ohne Theilnahme für Lebens= genuß und Kunft über seinen Sorgen, ehe ber erfte Ranonenschuß gedonnert hat.

In diese ermattende Siroccoluft vor dem großen europäischen Kampse siel die neue theatralische Unternehmung Franz Anton's und tieser, der sich bald durch dieselbe allenthalben gelähmt sah, beschloß das Wetter, das er bald vorübergehend meinte, in Salzburg auszustauern.

v. Beber, Carl Maria v. Beber. I.

Run war zwar Salzburg bamals kein fruchtbringenber Boben für dramatische Thätigkeit, benn des wüthenden Cleutherius von Firmian Zeiten waren noch nicht verschmerzt, das Erzbisthum hatte mit jenen 40,000 Emigranten ben frischesten Theil seines Herzblutes bergegeben, und der Blick auf das strenge Gesicht seines Nachfolgers, des ernsten Hieronymus Colloredo, des letten ber Erzbischöfe von Salzburg, auf denen von jener Bertreibung an ein Fluch zu ruhen schien,. vermochte das ehemals so fröhliche Bölfchen des Salzfammergutes nicht aufzuheitern. Zwar unterhielt ber Erzbischof eine musikalische Capelle, ja pflegte selbst ein Sangerinstitut am Dom, bas, unter bem Ramen "Fürsterzbischöfliche Capellknaben " einigen Ruf hatte, und bas Runst= leben konnte in ber Stadt, in der bie Wiege des Königs aller Sänger geftanden hatte, nicht ganz einschlummern, aber bie Freudigkeit an Sang und Klang fehlte unter den Auspicien des verdroffenen, ftrengen Kirchenfürsten, der geistiges Leben im Bolke auch nicht liebte und ein etwas wüstes, sehr auf materielle Genüsse gerichtetes Treiben scheint daher in den wohlhabenden Kreisen der Bevölkerung geherrscht zu haben. theatralische Unternehmung Franz Anton's warf unter Diesen Berhält= Bon seiner Familie waren außer ihm nissen nur schmale Bissen ab. und seiner Gattin nur noch feine Schwester Abelheid und sein Sohn Edmund \*) dabei betheiligt. Als Sängerin fungirte wahrscheinlich bei berselben, wenigstens lebte sie damals in Salzburg, Luise Spitzeber, Ermund v. 200. filt die Edmund von Weber eine erwiederte Neigung faste und sie noch Luise Spikerer im Jahre 1797 heirathete.

ber heirathet 1797.

> Bei dem magern Ertrage seiner Unternehmung, die wahrscheinlich zuletzt ganz einging, würde Franz Anton Salzburg vielleicht fehr bald wieder verlassen haben, wenn sich ihm nicht Gelegenheit geboten hätte, seinem kleinen Sohne Carl Maria, ohne großen Aufwand, sehr guten Musikunterricht zu Theil werden zu lassen.

Es gelang ihm nämlich, bem Anaben eine Stelle im Fürsterz=

<sup>\*)</sup> Fribolin hatte in hilbburghaufen ichon ein Engagement nach Kaffel erhalten und fich von ben Seinen getrennt.

bischöflichen Capellknaben = Institute zu verschaffen, dem damals als Gesanglehrer ein jüngerer Bruder des großen Joseph Handn, Michael mit Namen, vorstand, der außerdem auch noch Direktor der Erzbischöf= Michael Gavon Der für sein Alter kleine und gebrechliche, etwas lichen Capelle war. lahme Knabe gewann bald alle Herzen seiner Mitschüler und Lehrer durch seine Beweglichkeit, gutmüthigen Witz und Aufgelegtheit keinen Sherz zu verderben, in so hohem Mage, daß Handu auf ihn auf= merksam wurde und sich auf Franz Anton's Bitte dazu verstand, ihn zu prüfen, dann aber sich bewogen fand, ihn im Clavierspiel, Contra= punkt und Gefang unentgelblich Unterricht zu ertheilen.

Michael Haydn war damals gerade 60 Jahre alt. Rame seines unsterblichen Bruders trug auch den Ruf des sonst an Talent ziemlich armen, aber gelehrten und tüchtigen Musikus, ja sein edler Bruder verstand einige Jahre später das Mäzige was Michael geleistet, durch vortreffliche Darstellungen in Wien, unter dessen eigener Leitung, in so glänzendes Licht zu setzen, daß ihm ganz unerwartete Chren zu Theil wurden. Gegenstück seines liebenswürdigen, heitern Bruders, war Michael Haydn verschlossen und oft selbst rauh in seinen Lebensformen. Er hat viel geschrieben, von dem aber nur sehr wenig veröffentlicht worden ist.

Immerhin schien es aber für den Knaben ein Glück, den Unterricht eines so gediegenen und überdieß, was für Franz Anton die Hauptsache war, ben Namen Haydn tragenden Meisters zu genießen. Batte aber Heuschkel's Jugend, sein Eingehen auf die kindliche, ihm noch nahe liegende und daher sympathische Anschauungsweise bes Anaben, seine Lehre zu einer so erfolgreichen gemacht und war mit der Liebe zum Lehrer damals in der Kinderseele die Liebe zur Kunst zu helllobernder Flamme erwacht, machte des Jünglings Lehre schon durch Ion und Form sich dem Knaben lieb und leicht, so trat jetzt eine Reaction gegen diese segensreichen Erfolge ein, als der Greis den Anaben an die fühle Hand nahm und ihn durch das Land der Kunst, das ihm Heuschkel als sonnige Welt gezeigt hatte, wie durch eine Kammer voll veralteter Regeln, staubiger Instrumente und modriger Folianten voll Nummern und Zahlen führte.

Mit welcher Liebe Carl Maria seines jungen Lehrers gedachte, dafür leistet der Neujahr-Wunsch Zeugniß, den er ihm am 28. Decbr. 1797 schrieb und den wir, als ältestes größeres Schriftstück von seiner Hand, hier folgen lassen.

Hochedelgeborner Herr Kammer Musikus. Mein theuerster, geliebtester Lehrer.

Erfter Brief Carl Maria's.

Der eintretende Neue Jahrs Wechsel erinnert mich an die Pflicht, Ihnen mein theuerster Lehrer meinen herzinnigsten GlückBunsch abzustatten, der Himmel erhalte sie noch lange Jahre im besten wohlsein, noch habe leider keinen so guten Lehrer gefunden, als ich an Ihnen verlohren, und habe wegen diesem, was ich von ihnen gelernt, schon Oft große Ehre eingeärndet. nach vieler Mühe hat es endlich mein Hr. Vater dahin gebracht, daß ich dieses Neue Jahr bei Hr. Capell-Meister Michel Handn den Contrapunft anfange, da er mich auf seis nem Zimmer bas Concert von Kotzeluch einige Bariazionen, etwas von Righini lidern und ein Recitativ auß dem Tod Jesu spielen gehört, und groffen Beifall gegeben hat. es ist ein Glück für mich benn er nimt sonst keine Schüler mehr an weil er gar zu viel zu thun hat. lieber Hr. Heuschkel, vergeffen Sie mich ja nicht, so wie ich ewig an sie Gebenke. Darf ich bitten die Einlage an Hr. Tertius zu bestellen. Der ich in Erwartung einer balbig gütigen Antwort zeitlebens mit wahrer Achtung bin

Ihr

Salzburg den 28 Xbris 1797.

getreuer Schüler Carl von Weber.

Diesem Briefe fügt Franz Anton eine Nachschrift an, die zu charakteristisch für seine Anschauungsweise ist, als daß wir sie nicht mittheilen sollten.

Mein lieber Herr Kammer-Musitus.

Brief Franz An-Biel Glück zum neuen Jahr! Behalten Sie mich in diesem Jahre ton's an Heuschtel. so lieb, wie ich Sie so herzlich liebe und Vergessen uns nicht, täglich

sprechen wir von Ihnen. einen solchen braven, treuen und fleißigen Lehrer bekommt Carl nicht wieder, wie er leider an Ihnen verlohr und barum bedaure ich fehr oft, daß ich von Hildburghaufen weggezogen bin; Es fehlt hier nicht an großen Leuten, aber es sind lauter liederliche versoffene Kerls, denn der Wein ist zu wohlfeil, die halbe Bouteille 6 Kreuzer. mit der größten Mühe habe d. Hr. Michel Haydn durch vieles Bitten dahin gebracht daß er den Carl angenommen und Reu Jahr den Contrapunkt mit ihm anfangen will. er hat Biele Freude gezeigt, als ich mit Carl bei ihm war und in seinem Zimmer ben Anaben spielen gehört hat. Ach! ein solches Fortepiano wünsche ich Ihnen, wie man sie hier jetzt hat, aber das Geringste kostet 30 Carolin oder 120 Laubthaler, aber es ist auch nicht auszusprechen, welch eine Schönheit und gleichheit der Tone und gewalt. im Starken und Sanften Bald hoffe ich Ihnen ein schönes Oboe Concert zu schicken, es wäre schon geschehen wenn meine arme Frau nicht bem Tobe so nahe gewesen, da sie schon gegen drei Monate elende zu Bette liegt. sie läßt Sie herzlich grüßen, Frau Schwester nicht minder, mein Sohn ter in Hildburgh. war ist jett in Cassel also näher bei Ihnen als bei Leben Sie wohl und Vergessen Sie mich nicht, ich bin und bleibe mit wahrer Achtung und Freundschaft ihr wahrer Freundt

F. A. von Weber.

Salzburg 28 Xbris 1797.

Addresse:

Hr. Major F. A. Bar. von Weber. Salzburg.

Wie Franz Anton hier bazu kommt sich "Major" zu schreiben, wie er sich bamals in Salzburg auch immer nennen ließ, gehört zu den Unbegreiflichkeiten bes alten Herrn. Die Consequenz, mit der er das gethan, hat die Meisten und auch den Verf. so lange getäuscht, bis gründlichste Forschungen seinen Lebensweg offen dargelegt haben. Es sindet sich auf demselben kein Stadium, auf dem er diesen Titel erworden haben könnte. So beschwerlich nun Carl Maria auch unter des alten, trockenen Meisters Lehre arbeitete und lernte, so fern dem Kinde der Geist der mathematischen Gesetzmäßigkeit der geliebten Kunst

Studien bei Wichel Hapdn 1798. lag, deren schöner Leib bei diesem Studium vor seinen Augen zum Gerippe zu werden schien, das ihn nicht mehr anziehen konnte, so er= faßte doch bald der junge Sinn instinktiv die Bedeutsamkeit derselben bei ben ersten Schritten, die ihn ber Meister in bas Bereich ber Composition thun ließ. Er erkannte hier, im Tonmeere rathlos gelassen, die Macht jener trockenen Regeln, wie der junge Seemann erst auf hohem Meere erkennt, wie segensreich es für ihn ist, daß er peinvoll hinter Tisch und Reißbrett babeim Compaß, Barometer, Sextant und Längentafeln brauchen lernte.

Abwechselung wurde hier in Salzburg wieder in die Bestrebungen durch Wiederaufnahme des Zeichen- und Malunterrichts gebracht, zu dem sich ein passender, aber nicht genannter, Lehrer fand.

Leider lockerten sich in gleicher Zeit die Familienbande immer mehr, je schlechter die Geschäfte gingen, Franz Anton wurde schroffer, Genofeva leidender als jemals und bei letzter bildete sich im Winter 97 auf 98 beim rauhen Klima der Gebirgestadt und unter den Einflussen der peinvollsten Art, die theils von den Wechselfällen und Intriguen eines ihr durchaus antipathischen Geschäfts, theils von Franz Anton's Berhalten gegen die Seinen herrührten, ein Lungen= und Bergübel aus, bas offenbar fehr ichnell zum Ende führen mußte. Der Blick auf die Zukunft ber beiden jungen Kinder, deren Gemuthsent= wickelung sie so wenig in Franz Anton's Händen gesichert fah, erschütterte das franke Mutterherz tiefer, als es tragen kounte, und am 13. März 1798 schon kniete der arme, kränkelnde Anabe Carl Maria am Lager, von dem ihm eben die heißgeliebte, schöne, sanfte, Genofeva v. We- junge Mutter die erkaltende Hand zum letzten Male herab gereicht hatte.

ber ftirbt 13. Dlarz 1798.

> Genofeva von Weber geb. v. Brenner wurde am 15. März 1798 auf dem St. Sebastianstirchhofe begraben.

> Franz Anton's Schmerz war stark und laut, er fühlte jetzt, welch tröstender Balsam des sanften Beibes Zuspruch für ihn gewesen mar und betrauerte sie heiß und aufrichtig. Bezeichnend für die Ueberschwänglichkeit seines Wesens und seines Ausbruckes ist die Notiz, die er über ihren Tod niederschrieb:

"Den 13. März 1798 halb 11 Uhr Abends ist meine mir un= rergegliche, herzinnigst geliebteste Gattin, Genofeva, in Gott feelig entschlafen, nachdem diefelbe Borber zu zweien Malen mit allen bei= ligen Satramenten öffentlich versehen worden.

Diese göttliche Frau war ein Spiegel der ehelichen Treue und Tugend hat mir keinen einzigen migvergnügten Augenblick gemacht und ich habe lender diese Seeligkeit nur 12 Jahr 6 Monat und 13 Tage genossen, Sie hat 6 Monat 13 Tage die schrecklichsten Leiden ihrer Arankheit heldenmäßig ausgestanden und ist als eine wahre fromme und erbauungsvolle Christin gestorben, welches große Zeugniß ihr ihr Beichtvater Pater Albertus, Franziskaner, niemals versagen wird. Der Herr lasse sie ruhen in Frieden und bas ewige Licht leuchte ihr. Ruhe sanft du göttliche Seele; mit Dir mein nunmehr verklärter Engel ift alle meine Rube und Freude nunmehr dahin, auf ewig dahin. Daher noch einmal, ruhe fanft du göttlicher verklärter Engel. ewig wohl meine ewig unvergessliche augebetete Genofeva. Diek ichrieb mit thränenden Augen Dein Dir trostlos hinterbliebener Gatte für den keine Ruhe und zufriedener Augenblick mehr in dieser Welt zu finden ist, oh meine göttliche Genofeva! Ruhe ewig wohl!"

Dieser überschwänglich ausgesprochene,-große Schmerz hinderte aber den leichtbewegten alten Herrn, der trotz seiner Jahre große Anziehungstraft für die Frauen besessen zu haben scheint, nicht, sich tas Jahr barauf zum britten Male mit einer Frau von Beer geb. v. Münster zu Bamberg zu verloben. Diese Berlobung wurde später wieder gelöst.

Es ift als ein großes Glud für Carl Maria's Seelenentwickelung zu betrachten, daß mit dem Tode seiner Mutter nicht alle Einwirkung edler Beiblichkeit auf seine Erziehung aufhörte. Franz Anton's Schwester, Abelheid, ein in Jahren stehendes Madchen, mar eine Aretheir v. Begute Tante, im edelsten Sinne des Wortes. Durch das Leben mehr als durch Unterricht gebildet, von edlem Herzen und freundlichem Gemuthe, bei ihrem Bruder, eben so wie bei Allen die sie kannten, in vielem Ansehen stehend, ergriff sie die Zügel der Erziehung der Baifen mit kluger, praktischer Hand, die Ginwirkungen der Extra-

vaganzen Franz Anton's und des Berkehrs mit dem Theaterleben mildernd, und vor Allem eine Tendenz zu Schärfe und Sarkasmus, die
sich in der Seele des geistvollen Knaben Carl Maria zu entwickeln
begann, mit aller Macht weiblicher Milde abstumpfend. Ihrem Einslusse ist es wahrscheinlich zu danken, daß diese Tendenz sich bei dem
reisenden Jünglinge und Manne zu jenem reizenden Humor und jener
harmlos seurrilen Laune läuterte, durch die später Carl Maria selbst
"Feinde zu versöhnen und seine Freunde ganz zu bezaubern "vermochte.

Mit welcher Genugthuung der Knabe bald auf sein bei Bater Handn bereits erworbenes Eigenthum an musikwissenschaftlichen Kenntnissen blickte, davon spricht ein Brief, den er an seinen theuern Lehrer Heuschkel, wahrscheinlich Mitte des Jahres 1798 richtete:

### Lieber Berr Beuschkel.

Daß sie mich ganz vergessen haben, ist ein beweiß, da Sie auf meinen Wohlmeinenden Neujars Glückwunsch vom 28 becember vorigen Jahrs mich mit feiner Antwort beehret haben, demohngeachtet mache ich mir daß Vergnügen, Ihnen hieben ein Exemplar meiner ersten Composition zu Schiken welche ich bisher unter ber Leitung des Hr: Michel Handn Studieret habe. daß ich meine liebe unvergegliche Mutter bereits den 12ten März dieses Jahrs leider! verlohren habe, werden sie schon Wissen. Ach Goft! ein unersetzlicher Verlust für mich! gegen Ende dieses Monats reise ich mit meinem lieben Bater, Frau Tante, und meinem kleinen Schwesterchen zu unsern Grossen Vater Joseph Handn nach Wien. es soll mir lieb sein wenn sie uns dort einmahl besuchen wollen. und ich Ihnen sodann zeigen werde, das Sie feine unehre von ihrem Schüler haben. Wo ich Sie bann abmahlen, und ein paar gute Fugen vorfuchteln werde. Einen Gruft von meinem Bater, leben sie wohl, ich bin mit aller liebe und achtung

ihr

aufrichtig ergebener Freund Carl M. v. Weber.

N: S:

Wollen sie mich mit einer Antwort beehren so sein Sie so gütig, und geben nur den Brief an Tit: Hr: Strasser ab, so erhalte ich ihn Sicher. adien.

Franz Anton, in dem die Hoffnung, aus seinem Kinde eine große Berühmtheit werben zu feben, auf's Neue beim Blick auf die erzielten Resultate aufgelebt war und ber von den Talenten besselben bereits in Ausbrücken zu sprechen begann, die ben Knaben oft erröthen machten und zu Bitten um Schonung veranlaßten, ergriff alle Mittel ber Strenge und Belohnung, nicht immer mit großer Weisheit angewandt, um ihn zum Studium anzueifern. Es kam ihm baher äußerst gelegen, als Michel Hahdn einst seine ganz besondere Zufriedenheit mit 6 kleinen Fugen aussprach, die Carl Maria unter seiner Leitung Erftes veröffentgeschrieben hatte. Er ließ sie mit Lettern in ber Wage'schen Buch= Carl Marta. bruderei bruden und unter bem Titel " Seche Fughetten" er-Auf dem Titelblatte steht noch: dem Herrn Edmund von Beber in Heffenkaffel\*) meinem geliebten Bruder zugeeignet von Carl Maria von Weber in Salzburg. Die Innenseite bes Titelblattes trägt die Zueignung:

"6 Fughetten."

Dir, als Kenner, als Tonfünstler, als Lehrer, und endlich als Bruder wenhet, im elften Jahre seines Alters, die Erstlinge seiner musikalischen Arbeit bein Dich liebender Bruder

Salzburg 1. Sept. 1798.

#### Earl Maria von Weber.

Dag ber Knabe in tiefer Dedikation um ein Jahr zu jung ge= macht wird, benn er stand im fast erfüllten 12. Jahre, ist offenbar tem Einflusse Franz Anton's zuzuschreiben.

Die kleinen Fugen wurden von Rochlitz, dem sie ohne Zweifel ron Franz Anton übersendet worden waren und der damals als Musittritifer im hohen Ansehen stand, im Jahrgang I seiner allgemeinen Musikeitung pag. 32 sehr günstig besprochen. Der Bater war es, ter zuerst ben Unterricht bei Michel Handn für nicht mehr seinen Zweden entsprechend fant. Ganz im bramatischen Leben aufgehend, Kunft und Welt fast immer nur in ihren Beziehungen zur Bühne an= schauend, lag dem alten Herrn baran, so bald irgend möglich ein Pro=

<sup>\*)</sup> Wohin berselbe Anfang bes Jahres 1798 gezogen mar.

buct der Feder seines Sohnes auf den Brettern zu sehen.

leitete aber die Schule Michel Handn's nicht. Als daher die immer näher rückende Brandung des tobenden Kriegsmeeres die theatralische Unternehmung in Salzburg immer unhaltbarer machte, trat er die Leitung berfelben ab und zog mit seiner ganzen Familie zu Ende bes Munchen 1798. Jahres 1798 nach München, diesmal wie es scheint, lediglich in der Absicht, dem aufblühenden Talente des Sohnes die Leitung zu verschaffen, die ihm, seinen Tendenzen nach, die zwedmäßigste scheinen mußte und die es glücklicher Weise auch war, nämlich die, welche bes Knaben angelebte, dramatische Anschauungsweise auf musikalisch dramatische Production hinweisen sollte. München hatte vor nicht langer Zeit eine Glanzperiode des bramatisch musikalischen Lebens, die zugleich ein Entwickelungsstadium ber aufblühenden deutschen Oper überhaupt Carl Therdorvon bildete, gehabt, als Carl Theodor von der Pfalz, nachdem er 1778 ter Pfalz. Baiern geerbt hatte, seine vortreffliche Mannheimer Capelle mit Vogler's und Peter Winter's großen Namen und Talent an der Spite und mit der Marchand'schen Operntruppe nach München kommen ließ und befahl, "daß fortan an seinem Hofe tein ausländischer Spettatel mehr sein solle", auch mit der Aufführung der Holzbauer'schen pp. Opern ben Anfang bamit machte, bas "große beutsche Singspiel" auf seiner Hofbühne einzubürgern. Der Baiern nicht liebende, aber kunstsinnige Fürst hatte, gezwungen in München seine Residenz zu nehmen, seinen Hofhalt bort, nach seinem üppigen Sinne, mit allem Glanz, ben Theater, Musik und bildende Künste geben können, gefüllt, bis 1795 seine zweite Che mit Marie Leopoldine von Desterreich, der Donner der Kanonen Jourdan's und Moreau's, die schmähliche Flucht nach Sachen und alle die Jammerdependenzen des sieglosen Kriegs gegen die Armee der Revolution, aus dem heitern Lebemanne einen finstern Frömmling gemacht hatten, der, ohnmächtig gegen die Waffen der Umwälzung, den Ibeen derfelben einen feig tyrannischen Krieg in seinen Staaten ge-

Pater Frank. Ge- schworen hatte. Unter bem widrigen Regimente des Pater Frank und des eben so grausamen als schurkischen Geheimrath Lippert, war an tein heitres Blühen des Geistes, welches das Leben der Kunft bebingt, zu benken und Dusik und Wohllaut vertrug sich nicht mit bem

Rollen bee gespenstischen "Ginspanners " und dem Weberuf ber Gequalten in der "gelben Kammer". Aber die Talente, welche die goldene Münchener Kunftzeit nach dieser Stadt gezogen hatte, waren da, das Theater bestand sogar mit einem gewissen Glanze fort. Anna Cannabich und Elise Lenz, Lessen, Tochtermann und Muck. sangen und von seinem alten Ruhme hatte bas Orchester wenig verloren, in bessen Dirigentenstuhl Salieri's Schüler, Peter Winter, ber Veter Winter. Schöpfer des "Unterbrochenen Opferfestes "und "Maria von Montal= ban ", faß, ein Künstler, der eben so stolz, schroff und hochfahrend, als sein weniger berkhmter College, Franz Danzi, voll Gemüth, liebenswerth Branz Panzi. und bescheiben war. Diese Männer, die beide, im entgegengesetzten Sinne, in spätern Jahren großen Ginfluß auf Weber's Entwickelung und Schicksal übten, kontrastirten, wie im Innern, so auch im Aeußern, scharf mit einander. Winter athletisch, von majestätischer Erscheinung, Danzi flein, bick und auspruchslos. Letterer, der Bruder der be= rühmten Sängerin Lebrun, war 1796 Capellmeister in München geworden, wo seine harmlosen Opern : " der Ruß", " der Quasimann ", "Mitternachtsstunde", freundlich auf die dunkle Stimmung des Publi= tuns wirkten.

Beide Männer meinten es gut mit ber Kunft und hatten Autorität genug, ihr Banner boch zu halten.

Es waren aber diese beiden Choragen nicht unmittelbar und eigentlich, um derentwillen Franz Anton seinen Sohn nach München brachte, sondern ihn lockte ein wunderlicher Heiliger und ein alternder Gänger bahin.

Der erstere war Joseph Grätz, ein Mann, der viel versucht, viel Joseph Grat. gesehn und dann, im kleinen Kreise, viel getroffen hatte. Chorknabe, Student der Jurisprudenz, Physiker, Organist, Rechtspraktikant hinter einander, war er aus diesem polychromen Lebensbilde durch eine jener wunderbaren Berkettungen der Umstände, die den Ruf machen und vernichten, als ein berühmter Musiktheoretiker und Claviermeister hervorgegangen, bessen Name weit über die Grenzen Baierns hinaus= An diefen Mann, Bertoni's in Benedig und Michael Handn's Schüler, hatte letzterer, ber seine eminenten Renntnisse und sein Unter-

richtstalent zu würdigen wußte, Franz Anton empfohlen, damit der dem alten Meister liebgewordene Knabe, den Unterricht des seltenen Mannes genösse.

Joseph Grätz war damals 38 Jahre alt, sehr aufgeweckter Lebes mann und Claviermeister des Hoss, überdieß vielgesuchter Lehrer aller jener, die seinen theuern Unterricht bezahlen konnten. Auf hohe Preise und prompte Honorirung hielt der vielbrauchende Künstler streng.

Mag es nun sein, daß die Erscheinung Franz Anton's, dessen Glücksumstände sich immer mißlicher gestalteten, ihm Zweifel in dieser Beziehung eingeslößt hatten, oder war er, wie ebenfalls glaubhaft, in der That überhäuft mit Geschäften, turz, er wies die Bitte, dem Anaben Carl Maria Unterricht zu geben, turz und bestimmt von der Hand und verstand sich schließlich nur dazu, einen seiner Schüler, Iohann Repomuk Kalcher zu veranlassen, diesen Unterricht zu übernehmen.

Johann Nepomut Kalcher.

Kalcher, der später auf Grät's Berwendung hin, als Hoforganist angestellt wurde, war würdiger Schüler seines Meisters, dessen Klarsheit, Systemhaftigkeit und Zugänglichkeit beim Unterricht ihm so großen Ruhm erworden hatten, lebte aber ziemlich unbekannt und zurückzgezogen in München, hat auch niemals bedeutenden Ruf als Componist erlangt. Er unterzog sich dem Unterrichte Carl Maria's mit hoher Gewissenhaftigkeit, ging aber gefügiger als Heuschkel und Michel Handn auf des Knaben Neigungen und des Baters Wünsche ein, die beide, täglich bestimmter, auf die dramatische Laufbahn des Talentes des Knaben hindeuteten. Weber sagt später selbst vom Einflusse von Kalchers Lehre:

"Dem klaren, stusenweis fortschreitenden, sorgfältigen Unterrichte des Letztern (Kalcher) danke ich größtentheils die Herrschaft und Gewandtheit im Gebrauche der Kunstmittel, vorzüglich in Bezug auf den reinen, vierstimmigen Satz, die dem Tondichter so natürlich werden müssen, soll er rein sich und seine Ideen auch dem Hörer wiedergeben können, wie dem Dichter Rechtschreibung und Splbenmaß."

Wenn aber Kalcher, mehr durch Nachgeben die Richtung des Knaben begünstigte, so geschah dieß Seiten des andern Mannes, um dessentwillen Franz Anton und Sohn in München waren, direkt und mit großem Nachdrucke.

Evangelist Wallishaufer. (Valest.)

Der greise Sänger Evangelist Wallishaufer, der sich seit der Zeit seines Triumphzuges durch Italien Balest nannte und vom Jahre 1771 an Mitglied der Oper in München war, galt damals für einen ber ersten, wenn nicht ber größten Gesangmeister Deutschlands. Seit seinem 22. Jahre berühmter Sänger, deffen schönen Tenor die An= strengungen von 41 Jahren Bühnenlebens in allen Theilen des civili= sirten Europa, nicht ganz verschwinden gemacht, beffen forgfames, lebens= langes Studium ihn aber zu einem der berühmtesten Singlehrer aller Zeiten gemacht hatte, mar zu Carl Maria's Glück wenige Monate vorher pensionirt worden und verstand sich daher um so leichter bazu, dem Anaben Unterricht zu geben, nachdem er ihn spielen und singen gehört hatte. Diesem Unterrichte wurde nun, aus Prinzip und Neigung, der böchste Fleiß gewidmet, denn, sagte Franz Anton in seiner praktischen Anschauungsweise sehr richtig: "Niemand fann gut für die Stimme schreiben, Riemand kann eine gute Oper componiren, der nicht selbst orbentlich singen kann."

Diese Bereinigung der Lehrkräfte und besondern Persönlichkeiten, hier ein noch junger, besonnen anleitender Theoretiker, dort ein seurig spornender, lebensvoller, praktischer Greis, die beide das volle Bertranen und die Liebe des Anaben besaßen, hätte nicht zweckmäßiger sein können, um das Talent Carl Maria's zur Production zu treiben, stwohl nicht zu leugnen ist, daß das rechte Maß hiervon damals vielleicht selbst überschritten worden ist, das Kind sich nicht allein geistig und körperlich übermäßig anstrengte, sondern auch gewissermaßen wieder zum krankhaften Tragen frühreiser Früchte und zu einem übermäßigen Behagen an der Production gedrängt wurde, von welchen beiden Tendenzen es durch Heuschless und Handn's Lehre abgelenkt und geheilt worden war.

Während Carl Maria bei Kalcher, ber unverheirathet war, fast mehr als bei seinem Bater wohnte und mit rastlosem Fleiße Parti-turen umfangreicher Werke häufte, die unter den Augen des über sein rasch emporblühendes Talent und seine ungemeine Ersindungskraft erstaunten Lehrers entstanden, zog ihn Balesi zu seinen Bocal= und Instrumental=Akademien zu, die damals für eine vortreffliche Pflanz=

schule für junge Musiker galten und in denen der Anabe zuerst als Clavierspieler, dann auch bald als Sänger, Ehren errang, um die ihn die ältesten Mitglieder der Akademie beneideten. Diese Erfolge steigerten den Stolz Franz Anton's in einem Maße, daß Carl Maria die größte Mühe hatte, die hpperbolische Ausdrucksweise des alten Herrn niederzuhalten und durch hohe, eigene Bescheidenheit, deren nachtheiligen Einsluß zu paralysiren.

Bei Ralcher lagen bald die fertigen Partituren einer Oper: "Die Macht der Liebe und des Weins", einer ungenannten Posse und einer großen Messe, die neben Trio's und andern Instrumentals Sachen, ferner Sonaten, Variationen, Liedern 20., alle in den Jahren des Studierens von 1798—1800 entstanden waren. Kalcher bewahrte die Opern und die Messe in einem besonders dazu bestimmten Schranke auf.

Franz Anton legte diesen jugendlichen Arbeiten, die gewiß voll reger Phantasie, Ersindungsgabe und Talent, aber immerhin mit allen Mängeln der zu großen Iugendlichkeit des Autors behaftet waren, nach seiner sanguinischen Art, einen weitaus zu hohen Werth bei, und trachtete auf das Eifrigste danach, eine Auswahl derselben, so bald irgend möglich, in die Welt zu senden. Zu Carl Maria's Glück fand sich, trotz aller Umsrage, kein Musskändler, der sich dazu verstanden hätte, die Arbeiten zu publiciren und Franz Anton's Verhältnisse gestatteten ihm nicht, den Druck auf eigene Kosten zu veranstalten.

Alops Sennefelber. Hofmusifus Gleißner. Zufällig kam er, gerade um diese Zeit, durch Grätz mit dem Hofmusikus Gleißner, der, mit Alops Senneselder vereint, auf die Verwendbarkeit der neuentdeckten Kunst des Steindrucks für musikalische Zwecke
hinarbeitete, in Verbindung, und sah bei diesem Abdrücke der bekannten
zwölf Lieder, der ersten Musik, deren Vervielfältigung durch Senneselders Ersindung erzielt worden war. Dieser, den zum Glück deutsche Kleinstaaterei davor behütet hatte, als baierscher Dragoner todtgeschossen zu werden, nachdem er kaum dem Hungertodte als Schauspieler
und Schriftsteller entgangen war, arbeitete damals ganz im Stillen, obwohl durch Gleißners Verwendung vom Kursürsten unterstützt, an der Vervollkommnung seiner Ersindung, die in der Kunstwelt später eine so bedeutsame Rolle zu spielen bestimmt war. Sennefelder war halb durch Hunger, halb durch denselben Drang, den jetzt Franz Anton von Weber fühlte, auf seine Bestrebungen hingelenkt worden. Sehr mittelmäßiger Schauspieler und dabei Schriftsteller nicht ganz ohne Talent, hatte er Stücke geschrieben, die ihm und seinem Areise der Beröffentlichung werth schienen, die aber, außer einem, "Die Mädchentenner", durch das er ein Honorar von 50 Gulden verdiente, Niemand drucken wollte. Seine, auf eine zufällige Wahrnehmung gestützten Bersuche, selbst auf billige und leichte Art zu vervielsältigen, sührten ihn auf die Ersindung der Steindruckerei. Franz Anton siel es beim Anblicke der Gleisner'schen lithographirten Lieder wie Schuppen von den Augen, er sah ein wahres Eldorado für die Musiker aus dieser Ersindung entstehen, das sich durch die zauberischen Worte: "Selbstssteuchen, Selbstdrucken und Selbstwerlegen!" erschuf.

Da er Sennefelber, wie erwähnt, von Nürnberg her kannte, wurde es ihm nicht schwer, bei ihm und in seiner Werkstatt Eingang zu sinden.

Der Enthusiasmus, mit dem ihn diese Erfindung erfüllte, war außerordentlich, wenn er auf seines Knaben Talente blickte, dem es, bei seiner Handsertigkeit im Zeichnen, leicht werden mußte, seine Compositionen selbst zu kithographiren und — Ruhm und Ehre und Glückseiter mußten ja dann auf sie herabströmen.

Er verstand es auch, seinem Sohne solchen Eifer dafür einzuflößen, daß dieser, unablässig in Sennefelders Werkstatt beschäftigt, sich balt die Handgriffe der Kunst vollständig zu eigen machte und besonders Noten mit Geläusigkeit, Sicherheit und Klarheit zu lithographiren begann.

Der Anabe hatte aber nicht allein künstlerischen, sondern auch Garl Maria verbessert die litbo.
praktisch offenen Sinn und es entging ihm daher nicht, daß die grapbische Presse.
Schwäche der technischen Verlebendigung von Senneselders Idee weit
weniger in der Unvollkommenheit der Erzeugung der Figur auf dem
Steine, dem Material der Schwärzung und der Methode des Druckes,
als in der Unreise seiner mechanischen Einrichtung, besonders in der
mangelhaften Construction seiner Pressen liege, die nicht allein fort=

Carl Maria lithographirt. während Brüche der Steine herbeiführten, sondern auch die Behandlung des Papiers auf dem Steine ungemein erschwerten, wodurch die Reinheit und Accuratesse des Druckes sehr beeinträchtigt wurde.

Dem eifrigen Grübeln von Bater und Sohn Weber gelang es, eine verbesserte Presse zu construiren, von der beide Wunder erwarteten, und mit deren Aussührung sie sich eifrig zu beschäftigen begannen. Carl Maria's junger, lebhafter Geist bekam durch diese Bestrebungen einen Impuls in einer Richtung, die ihn um so mehr fesselte, als sie ihm durchaus neu war und von der sein Bater ihm das Erreichen großer Resultate in kurzer Zeit versprach.

Feuerebrunft bei Rep. Ralcher.

Fast wäre durch ein sonderbares Greigniß, das zu gleicher Zeit auf ben empfänglichen Sinn bes Anaben einwirkte, dieser Impuls so fräftig geworden, daß er seinen Lebensweg nicht allein von seinem wahren Ziele ahgelenkt, sondern auch die Absichten, die Franz Anton hatte, als er ihn so eifrig mit der Lithographie beschäftigte, gänzlich Genofeva von Weber's streng gläubige, schwärmerische gefreuzt hätte. Natur hatte, bei dem tiefen, seelischen Ginflusse, den sie auf ihr phantasiereiches Kind übte, nicht verfehlt, in diesem eine aus der vollen Wärme des Herzens emporquellende, glühende Berehrung für die Formen und Dogmer ber katholischen Kirche mit allem Detail derselben und dem halb poetischen, halb abergläubischen Schmucke, den sie von der Dichterfraft des Bolks erhalten hatten, hervorzurufen, so daß das Kind sich von Eingaben thatsächlich geleitet und die Welt mit geheimnisvollen Kräften, die sich durch allerhand Zeichen und Borbedeutungen kund gäben, angefüllt wähnte. Carl Maria ist, wie wir weiter unten sehen werden, von einem guten Theile mehr oder weniger poetischen Aberglaubens, durch sein ganzes Leben begleitet worden.

Nun verwahrte Kalcher, wie erwähnt, Carl Maria's Compositionen zum Theil in einem besondern Schranke, der im Borzimmer seiner kleinen Wohnung stand, aber seit einiger Zeit weniger oft, als sonst, geöffnet wurde.

Gerade als Carl Maria's Eifer für die Lithographie im höchsten Flore stand, und man wahrscheinlich drauf und dran war, die am werthvollsten erscheinenden Arbeiten des Knaben, auf diese Weise

ju veröffentlichen, verzehrte eine auf unerklärliche Beise ausgebrochene, tleine Feuersbrunst diesen Schrank ganz allein, ohne sonstiges Eigenthum Kalcher's wesentlich zu beschädigen. Carl Maria versetzte die Rachricht hiervon in tief nachdenfliche Stimmung, aus welcher ber vierzehnjährige Anabe mit der Ueberzeugung hervorging, daß dieß ein Fingerzeig der sein Leben lenkenden Macht sei, der darauf deute, daß er ber Musik ganz entsagen und sein ganzes Streben ber neu erfun= tenen Bervielfältigungstunst widmen solle. Diese Ansicht sprach er gegen Kalcher und Balesi, zu beren Leidwesen, bestimmt aus.

Als nun zu gleicher Zeit es bemerklich zu werden anfing, daß Sennefelder auf die Bestrebungen der Weber's eifersüchtig wurde und nicht allein seinen Umgang mit ihnen sehr beschräntte, sondern ihnen auch die Ausführung ihrer verbesserten Presse auf alle Weise erschwerte, so legte Carl Maria seinem Bater durchaus keine Hindernisse in den Beg, als dieser beschloß, zur Ausführung ihrer Pläne, in eine andere Stadt überzusiedeln.

Dieses Borhaben wurde durch den Tod der jüngsten, kaum ein und ein halb Jahr alten Tochter Franz Anton's, der 1797 zu Hild= burghaufen gebornen Marie Antoinette, beschleunigt, die am 29. Dec. Dieß veranlaßte auch Franz Anton's Schwester, Abelbeit, die bis dahin ihr Lovs, um des Kindes willen, an das seinige geknüpft hatte, ihm zu erklären, daß sie in München bleiben und ihn auf seinen ferneren Zügen nicht mehr folgen werbe.

Bon Carl Maria's Thätigkeit im Bereiche der Kunst des litho-Bon Carl Maria Es ist graphischen Ueberdrucks ist nur ein Dokument vorhanden. dieß ein Heft Variationen, die er 1798 lithographirte und im Selbst= verlage unter dem Titel:

"VI Bariationen für's Clavier und Pianoforte, dem Herrn Johann Nepomuk Kalcher, berühmten Claviermeister und Compositeur gewidmet und componirt von Carl Maria von Weber. No I. München, beim Berfaffer, "

erscheinen ließ. Der Stich ist ziemlich sauber und der Druck klar, doch sagt ein kurzer Bericht in der "Allgem. Musikzeitung" (1800, Seite 896) barüber:

v. B eber, Carl Maria v. Beber. 1.

"Es ist schabe, daß der Stich so sehlerhaft ist. Die Bariationen sind gar nicht so übel und zur flüchtigen Unterhaltung und zweck= mäßigen Uebung der Hand recht brauchbar. Sie verdienen um so mehr eine gelindere Kritik, da deren Verfasser der noch sehr junge und hoffnungsvolle Künstler ist, von dem Seite 32 des I. Jahrgangs gesprochen wurde."

Noch weniger günstig lautet eine zweite Kritik im Band III., 1801, pag. 255 der genannten Musikzeitung, die sich ausdrückt:

"Diese Bariationen sind unstreitig besser gemeint als abgefaßt. Der Verfasser widmet sie seinem Lehrer. Kunstwerth haben sie nicht, auch ist der Stich auf Stein incorrect und von einem Graveur besorgt, der gar Nichts von Noten und ihrer Geltung zu verstehen scheint."

Damit war freilich des Anaben musikalischer und lithographischer Leistung ein böses Compliment gesagt.

Weggang von Munchen.

Im Mai des Jahres 1799 scheint der Plan, München zu ver= lassen, zur Reife gediehen zu sein, denn wir verlieren, einige sehr dürftige Notizen abgerechnet, die darauf deuten, daß sich Bater und Sohn im genannten Monate in Heldburg, Bamberg und Hilbburg= hausen aufgehalten, beide Weber's bis zum Februar 1800 aus den In Bamberg löste sich eine wunderliche Verlobung bes alten Herrn mit einer Wittwe, Laura von Beer, gebornen von Münster, die dieser Ende des Jahres 1798 zu München, wahrscheinlich um seinem jungen Töchterchen eine Mutter zu geben, geschlossen hatte. Dem Ber= muthen nach, suchten die Weber's während dieser Zeit einen passenden Ort für Begründung ihrer neuen Unternehmung zu finden. Gine mahrschein= lich zu gleichem Zwecke unternommene Reise über Stuttgart und Prag durch Sachsen führte sie auch nach Freiberg und hier glaubten sie, in über= raschender Weise, alle Elemente versammelt zu finden, durch welche ihre Zwecke gefördert werden könnten. Auf dieser Reise Carlsbad passirend, lernten die Weber's den leidenschaftlich dem Bühnenleben ergebenen Direktor bes bortigen t. t. privil. deutschen Theaters, ben Ritter von Steinsberg kennen, ber, Dichter, Schauspieler, Sänger und Direktor zugleich, für ben Knaben Carl Maria lebhaftes Interesse gewonnen zu haben scheint.

Es ist möglich, daß er diesem damals schon den von ihm gedichteten Text zum "Waldmädchen" mittheilte, ben biefer später componirte. Freiberg in Sachsen genoß seit langer Zeit, durch sein uraltes Berg=, hütten= und Bergmaschineuwesen, ben Ruf, die vornehmste ber ba= mals so seltenen Hegestätten technischen Wissens in Deutschland zu sein. Dieser Ruf hatte noch an Glanz gewonnen, seitbem im Jahre 1765 die Bergakademie daselbst begründet worden war, deren später hoch= berühmte Jünger, Ende des vorigen Jahrhunderts sich zwar kaum die ersten Kränze errungen hatten, an der aber Meister von euro= päischem Namen lehrten und die kleine Bergstadt zu einem Fokus ber naturphilosophischen Intelligenz machten. Da war, vor Allen, Abra= Abraham Gottham Gottlob Werner, beffen Genius der Lehre von der Genesis der Erd= rinde eine damals so allgemein gültige Gestalt gab, daß sich seine Nomen= clatur bis auf ben heutigen Tag selbst ben Bölkern aufgedrungen hat, beren Stolz am sprödesten die Einflüsse fremder, und besonders beutscher Ausbrucksformen abwies. Da fungirte der geistvolle, junge Lam= padius in einer unter Gellerts (Bruder des Dichters) Einfluß, nach den Wilhelm August neuesten Grundsätzen der Wissenschaft organisirten, demischen Werkstatt, in der letzterer, nach von Born's Borschlägen, seine folgereichen Ber= juche über das Kaltverquicken der Erze gemacht hatte, welche im Jahre 1795 zum Bau des großen Amalgamirwerks bei Halsbrücke, unter der Leitung eines ber genialsten Mechaniker, die Deutschland jemals bervorgebracht hat, des Maschinentirektor Johann Friedrich Mende Maschinentirek-Auch Mende's Ruf, dem Sachsen die Verbesserung seines führte. gesammten Bergmaschinenwesens, die Anlage des Bergwerfsteichs bei Dörnthal, Thüringen die Schiffbarmachung der Saale und Un= strut, die Anlegung der ersten rationell construirten Schleußen ver= tankt und mit dessen Talent der erste Lehrstuhl der Mechanik und Raschinenlehre Sachsens im Jahre 1770 besetzt wurde, ging über gang Deutschland hin und belebte ben Maschinenbau in Freiberg in bis dahin ungekannter Beise. Der im Jahre 1791 geadelte, 1801 zum Berghauptmann ernannte Charpentier trug zum ersten Male Iohann Friedrich Mathematif in Bezug auf den Maschinenbau vor, und die vom Oberberghauptmann von Oppell angelegten, vom Staate erkauften und

tor Joh. Friedr. Menbe.

pentier.

vermehrten Sammlungen von Mobellen und Naturalien, boten dem Studium reiche Mittel dar.

Es war daher kein Wunder, daß diese Stadt, die solche Schätze des Wissens in den Disciplinen enthielt, deren das Weber'sche Paar damals für Durchführung seiner Pläne bedurfte, in der Mechanik und Chemie, Franz Anton's Aufmerksamkeit im hohen Grade sesselte und, wie gewöhnlich, schnell entschlossen, entschied er sich dahin, sich in Freiberg sest niederzulassen.

# Dritter Abschnitt.

## Uebersiedelung nach Freiberg 1800.

Um die Uebersiedelung des zur Zeit noch in München befindlichen Geräthes u. s. w. zu bewirken und Sennefelder's neueste Methoden, so viel möglich kennen zu lernen, kehrte Franz Anton im Mai 1800 mit Carl Maria nach München zurück, willens, dann das Seschäft mit größter Energie in Angriff zu nehmen.

Aber ber Genius des Knaben, dem nur auf furze Zeit durch äußere Einflusse die Flügel gebunden worden waren, rüttelte mächtig an seinen Banden! Ein ganzes Jahr lang hatte er geduldig Steine geätzt und Pressen gezeichnet und gedreht, jetzt begann der gewaltsam von seinen Bahnen abgelentte Geist sich seiner wahren Zwecke instinktiv wieder bewußt zu werden, die gravirten Noten begannen wieder zu klingen, durch das Girren des Grabstichels und das Knarren der Maschinen klang es gar verlockend draußen aus der schönen Welt der Kunst herein, die Erinnerung an das Mahnen der höheren Stimme aus dem brennenden Schranke war verblaßt, und als der Knabe den Händeruck seiner Weister Balesi und Kalcher in München wieder sühlte — hatte ihn auch die Kunst wieder! — Nach dreismonatlichem Aufenthalte in München wurde nun zwar die Ueberssiedelung nach Freiberg bewirft, und sogar die Errichtung einer

Officin für lithographischen Notenbruck in Freiberg durch den "Major" von Weber öffentlich angezeigt (Allg. Musikzeitung III., p. 69), aber in wie ganz andern Formen follte sie geschehen. wurde, vielleicht halb und halb nothgebrungen, zur Kunstreise, und Carl Maria spielte mit Beifall in Erfurt, Gotha und Leipzig zur Michaelismesse in Concerten. Im August hatten die Weber's in Freiberg die am 24. August dahin übergesiedelte Ritter Steinsberg'sche Theatertruppe wieder getroffen und der Direktor hatte wahrscheinlich, nothgebrängt, den jungen Musiker nun direkt aufgefordert, sein "Stummes Waldmädchen" für seine Gesellschaft zu componiren, Die Oper: "bas ta er, Steinsberg, etwas großsprecherisch, beim Antritte seiner Theater= madden" vom Ritter v. Steinsunternehmung in Freiberg, das Publikum daselbst durch Erzählung von Original-Lust- und Trauerspielen, Balletten und Opern, die er vorführen wolle, nach Neuem und Außerordentlichem lüstern gemacht hatte. Der lange niedergehaltene spiritus familiaris des Weber'schen Blutes, tie Bühnenleidenschaft, war dadurch in Carl Maria ohne Zweifel erwacht und hatte auch den alten Herrn, der bis dahin sauer auf das neue Kunsttreiben des Sohnes geblickt hatte, mit entzündet, die alte Lieblingsidee vom Musikwunderkinde erwachte, auch dem Anaben schien es noch Zeit zu sein, als jugendlicher Operncomponist die Welt in Staunen zu setzen, turz, die Oper war, halb auf der Reise, halb in Freiberg geschrieben, im Ottober 1800 fertig. Carl Maria fagt selbst in seiner mehrerwähnten Carl Maria comantobiographischen Stizze, daß er, verleitet von Wunderanekoten von \_\_\_\_ vas flumme großen Meistern, den zweiten Att des Werkes in zehn Tagen nieder= geschrieben habe.

Baldmadden."

Es ist nicht gut erklärlich, warum biese Oper, beren Text vom Ritter Steinsberg geschrieben und die für dessen Gesellschaft componirt war, nicht auch zuerst von dieser gegeben worden ist.

Thatsächlich ist, daß die Oper in Chemnitz im Ottober 1800 von Die Over: "bas ber Stenz'schen Schauspielergesellschaft zuerst gegeben worden ist; ba sie auf dem Zettel als "Das Stumme Waldmädchen", "große, romantisch= tomische Oper, in Musik gesetzt von C. M. von Weber, 13 Jahre alt, einem Zögling Handn's " angekündigt war, so machte sie ein volles Haus, ohne daß irgend eine authentische Nachricht von Beifall, den

ftumme Balb. madden" in Chemnit zuerft sie erhalten habe berichtet, wohl aber ist in der Weglassung des Tauf=
namen "Handn's " und der Herabdrückung des Alters des Componisten,
der damals ganz nahe 14 Jahr alt war, auf dem Theaterzettel die
redigirende Hand Franz Anton's wiederum nicht zu verkennen. Die
Weber's befanden sich zur Zeit der Aufführung der Oper in
Chemnitz, wohin sie wohl deshalb gereist waren. Damals schon
knüpften sie Bekanntschaft mit zwei angesehenen Kausleuten daselbst an,
von denen der eine, Kunstmann mit Namen, Carl Maria's Freund
bis an dessen Lebensende geblieben ist. Der andre, Dobritz, sührte
ein geselliges Haus, wo die Weber's, die mit dem Musischirektor des
Theaters, Nitzsche, dort viel musizirten (Carl Maria sang damals besonders gern), wohl aufgenommen waren.

Theater-Intereffe in Freiberg.

In Freiberg herrschte, wie aus dem dort erschienenen öffentlichen Blatte hervorgeht, zu Ende des vorigen und Anfang dieses Jahrhunderts lebhaftes Interesse für die kleine Theaterwelt, die vom 19. Nov. dis 17. Dec. 1799 durch die Luckische, vom 17. Januar dis 18. Mai 1800 die Karl Krügersche Truppe geschaffen wurde, obwohl beide kaum eutsfernt bescheidenen Ansprüchen gerecht werden konnten. Die Tendenz der letzteren Gesellschaft auf Borkührung von Werken, deren Dimension in jeder Beziehung über ihre Locals, Materials und dramatischen Kräfte hinausging, bereitete derselben im Mai 1800 ein jämmerliches Ende.

Die Freiberger, zu gebildet, um sich durch Vorstellungen des "Don Juan", des "Unterbrochenen Opfersestes", der "Zauberslöte", des "Hamlet" zc. die aus den Hervengestalten jener Werke drollige, kleine Krüppel machten, zu ergötzen, ließen das Theater immer mehr veröden und bald lichtete Contraktbruch, Desertion und Kündigung die hungernde Truppe so, daß ihre Wirksamkeit, in jeder Beziehung wie eine verlöschende Kerze, zu Ende ging.

Die von Steins. berg'sche Truppe.

Der Ritter Karl von Steinsberg, ein mit dem vielseitigsten Ta= lente begabter, wohlhabender Mann, der zu jenen blinden und leiden= schaftlichen Enthusiasten gehörte, deren die dramatische Kunst mehr als jede andere heranzieht, und die Geld, Gut und Stellung ihrer manie= förmigen Neigung opfern, dirigirte bis zum August 1800 die k. k. privilegirte deutsche Schauspielergesellschaft in Carlsbad.

Der Ritter hatte dieselbe, mit unglaublichen Opfern, auf einen Standpunkt gebracht, der sie weit über das Niveau der herumziehenden. Gesellschaften damaliger Zeit erhob. Sie bestand aus 30 gut bezählten Mitgliedern, besaß geordnete wohlgehaltene Garderobe, anständige Decorationen und war bei weitem besser, als es solche Gesellsschaften gewöhnlich sind, disciplinirt und polizirt.

Der Ritter von Steinsberg selbst war ein geistvoller Mann, nicht ohne schriftstellerisches Talent, sehr guter Schauspieler im Conversationsfach, das damals durch Iffland und Kotzebue Einfluß gewann, und viel Raum auf dem Repertoir aller Bühnen einnahm, auch vermöge Autorität und Beispiel ein guter Dirigent und Regisseur. Bei seiner Gesellschaft befanden sich zwei Frauen von Begabung, Düve, Mutter und Tochter, ebenfalls fehr brauchbar im Conversations= stud, ferner ein Hr. v. Harrer, jugendlicher Liebhaber an Gestalt und Leben, und endlich ein gutes Tänzerpaar Rees und Mab. Spania. Beniger gut war das große Schauspiel und die Oper vertreten, boch leistete man auch hierin, für den nicht verwöhnten Gaumen der Frei= berger, immerhin sehr Genießbares. Steinsberg führte in Freiberg mehrere seiner eigenen Stude anf, von benen vier "Die Rudfehr in's Baterhaus", "Graf Helfenfeld", " die gute Laune" und " Liebe die Rebenmenschen "wohl gefielen. Seine Gesellschaft war fleißig, sie brachte in der Zeit vom 24. August bis 25. Novbr. 1800 55 Vorstellungen, von denen jedoch eine Anzahl in Deberan gegeben wurden, wo ber Ritter, bei der Abnahme des Theaterbesuches in Freiberg gegen die Beihnachtszeit hin, einen Theil seiner Truppe spielen ließ. Der Stadtmusitus Siegert lieferte die Opernmusik.

Stadtmufifus Siegert.

Der Ritter Steinsberg that das Mögliche "das stumme Waldmädchen" gut in Scene zu setzent. Db der jugendliche Componist die Proben leitete, ist nicht zu ermitteln gewesen. Gewiß ist, daß über das Werk, von dem Steinsberg und die Weber gleich viel hofften, in der Stadt sehr viel Aushebens gemacht und die Erwartung darauf sehr hoch gespannt wurde, so daß sich schnell zwei Parteien im Publikum

Die Choragen der einen waren die alten Musiker, der Cantor Fischer und der Stadtmusikus Siegert, die auf den Streitroffen des contrapunktischen Wissens und des Herkommens gegen die Extra= vaganzen und die Fehler der Partitur und die Lehre des jungen Com= ponisten zu Felde zogen, bessen Ruhm sein Papa zu laut posaunte, als daß ce nicht übeltönende Echo's hätte wecken sollen. Die andere Partei bildete die akademische Jugend und die ganze fröhliche Gesell= schaft zu Freiberg, beren Herz der kleine, witige Lithograph und Musiker und sein sehr volltönend aber in gutmüthig süddeutschem Jargon sprechender, militärisch stramm aussehender alter Herr Papa im "goldnen Löwen" wo dieser wohnte und jene zechten, gewonnen hatte. Es ist während seines ganzen Lebens Carl Maria's Schickfal gewesen, die Jugend, das Volk, die Thatkraft für sich, die Aristokratie der Geburt und des Amtes, die Schulmeister der Kunft und die Bla= sirtheit des Lebens und Wissens gegen sich zu haben!

Das "Waldmad. den" in Freiberg 1800.

Alles verlief indeß gut bis zur Anfführung, die am 24. Novbr. gegeben 24. Nov. stattfand und die, mit Absicht ober zufällig, zu einer jener mißglückten Darstellungen wurde, die, ohne daß ein großer Fehler vorkommt, tausend kleine Ungenauigkeiten und Lächerlichkeiten unheilbar verderben.

> Schon der großsprechende, ungewohnte Ton der Anklindigung bes Werks hatte bas Publikum verstimmt, als es las:

> "Das Waldmädchen ". Romantisch=konische Oper in 2 Aufzügen vom Ritter von Steinsberg, in Musik gesetzt und ihrer kurfürstl. Durchlaucht Maria Amalie Auguste regierenden Kurfürstin von Sachsen in tiefster Ehrfurcht gewidmet, von Carl Maria Baron von Weber; 13 Jahr alt, einem Zöglinge Handn's.

Auch hier war ber Taufname "Michel " Handn's unterbrückt.

Trot alles guten Willens der Bergakademie, ihren jungen Freund zu stüten und trot ber Bestrebungen Franz Anton's, blieb die Oper doch ohne irgend nachhaltige Wirkung, und die Nr. 2 der Freiberger gemeinnützigen Nachrichten vom Jahre 1801 brachte barüber fol= gende milbe und harmlose, aber die Wirkung der Oper auf das Publi= tum wahrscheinlich vollkommen ausdrückende Kritik:

"Die Fabel des Studes ift nicht übel erfunden, sie ist interessant

und abenteuerlich, ohne ungereimt zu sein, nur die Aussührung läßt Feberstreit zwimanches zu wünschen übrig. Ueberhaupt aber schienen die Erwar- Fischer, Stabtmusikus Siegert tungen des Publikums von dieser Oper zu sehr gespannt worden zu und ben Weber's sein, als daß sie hätten befriedigt werden können, und zum Theil hatte man vielleicht ungünstige Vorurtheile mit zur Stelle gebracht; genug! die Oper gefiel weit weniger, als man gehofft hatte, obgleich manche ungleich schlechter erfundene Singspiele hier Glück machten. die Musik erhielt nicht ganz ben Beifall, ben sie verdient, wenn man billige Rücksichten nimmt. Freilich barf man sie mehr nur als Bluthen betrachten, die erst in der Folge schöne und reifere Früchte versprechen. (In Chemnit hat diese Oper ausgezeichneten Beifall erhalten.) "

In der Gereiztheit des Unmuthes über das Fehlschlagen der bochgespannten Erwartungen von der Wirfung der Oper und von Gewinn an Ruhm und Geld, angesichts der zerfließenden Luftschlösser ron "Wunderkindthum" u. f. w. ließen sich die Weber's zu einer bittern und taktlosen, ausfallenden Erwiderung auf diese keineswegs unwohlwollende Kritik verleiten, welche lautet:

Beantwortung der zu Rr. 54 in Nr. 2 befindlichen Rezension.

"Daß meine Composition nicht gefallen durfte, da prämeditirte, niedrige und vom bittersten Reide und Miggunst gespielte Rabale die Stimmung zur Aufführung berfelben gab, folglich ein verstimmtes Instrument niemals gut klingen kann, mußte ich gewärtigen; warum hat fie benn in Chemnitz gefallen? — weil — rein gestimmt war. — Mein eigenes Bewußtsein und bas unparteilsche Zeugniß großer Manner und Contrapunktisten, die hier freilich etwas sehr selten sein dürften — beruhigen mich, sonst sind meine Blüthen bereits vor zwei Jahren, in den ersten Blättern und im zweiten Bande der berühmten Leipziger musikalischen Zeitung schon als ziemlich schöne und reife Früchte anerkannt worden; übrigens steht meine Original-Arbeit je bem zur ftundlichen Ginsicht offen und unendlichen Dank tem, so mir meine Fehler zeigt und mich eines Bessern belehrt."

C. M. v. W. Compositeur.

Wenn auch der Styl dieser, eben so unschönen als unklugen

Expectoration einen Zweisel darüber gestattete, daß der Knabe nur seinen Namen zu dem Ausslusse aus Franz Anton's Feder hergegeben habe, so mürde er durch einen Blick auf die Charaktere beider beseitigt werden. Wie später noch oft, führte hier schon Franz Anton's Hitze, beleidigende Ruhmredigkeit und Aeußerlichkeit seinen bescheidenen, schlichten Sohn in Mißhelligkeiten, die wie dunkle Schatten auf dessen Leben und selbst dessen Charakter gelegen haben. Was es überdieß mit dem Lobe, welches die berühmte Leipziger Musikzeitung den Arbeiten des Knaben vor einem Jahr (zwei Jahr ist unrichtig) gespendet haben sollte, für eine Bewandtniß hatte, davon ist oben die Rede gewesen.

Es ist nicht nöthig zu wissen, daß die alten gelehrten Herren Cantore und Stadtmussifer von Freiberg ihr Haupthaar in Zopf oder Haarbeutel gebunden trugen, um es begreiflich zu sinden, daß diese be-leidigende Philippica des "naseweisen Knaben" sie gewaltig in Harnisch bringen mußte, besonders da die Kritik für jenen durchaus Nichts Kränkendes enthalten hatte.

Stadtmusikus Siegert und Cantor Fischer griffen daher zu derb zugespitzten Rohren und ersterer ließ in der Beilage zu Nr. 4 des genannten Blattes seine gerechte Verstimmung austönen wie folgt:

### Abgenöthigte Rechtfertigung.

"Da der Compositeur, Herr C. M. v. Weber gleich, als die von ihm componirte und hier aufgeführte Oper den eingebildeten großen Beisall nicht erhielt, im Publico mich und das hiesige Orchester einer Bernachlässigung seiner Composition, obwohl mit großem Unsrecht beschuldigte, derselbe auch neuerlich in Nr. 3 d. Bl. über niedrige und vom dittersten Neid und Mißgunst gespielte Kabale Klage führt und ich diese ungerechte Beschuldigungen lediglich auf mich und das hiesige Orchester deuten muß; so sinde ich als Direktor desselben für mich und im Namen des letztern hiermit öffentlich zu erklären sür nöthig: daß von Seiten unserer alles Mögliche gethan worden ist, um die gedachte Composition gehörig und gut zu executiren. Unmögslich war es aber, die aus Mangel an hinlänglicher Instrumentalskenntniß eingelausenen Fehler, welche jedoch für einen angeblich dreizzehnsährigen Jüngling verzeihlich sein mögen, ganz unbemerkbar, so

wie alte Gebanken neu zu machen. Und obwohl jede Musik contrapunktisch ist, bin ich doch zu wenig Theoretiker, um über den Contrapunkt im engern Sinne ein competentes Urtheil zu fällen; ich überlasse es vielmehr dem Herrn Cantor F. allhier, welcher die gezdachte Oper selbst gehört, zu beurtheilen, inwiesern der junge Componist auf contrapunktliche Kenntniß Ansprüche zu machen befugt ist oder nicht. Uedrigens möchte, allen eingegangenen Nachrichten zufolge, dem Schauspieldirektor in Chemnit die Wiederholung dieser Oper auf keine Weise anzurathen sein.

#### C. G. Siegert, Stadtmusikus. "

Biel wuchtigere Töne, als die in dieser gemäßigten Auslassung angeschlagenen, ließ der Herr Cantor, getreu dem Schwab'schen Spruche: "Gute Musikersind grob", in seiner Erwiderung erdröhnen, indem er schreibt:

#### "Abgefoberte Erflärung.

Man mußte über die große Dreistigkeit erstannen, mit welcher ber Herr Compositeur v. Weber seine Oper: "Das Waldmädchen" ausposaunte, um nur ein günstiges Urtheil zu erzwingen. Sache ift bem Publico bekannt und ich würde dazu geschwiegen haben, wenn ich nicht namentlich aufgefodert worden wäre und es dem Freibergischen Publico schutbig zu sein glaubte, meine Meinung ohne Schminke zn sagen. Die Erwartung war freilich sehr groß, ehe die Aufführung begann; benn ber pomphafte Zettel verfündete: baß ein breizehn= jähriges Genie, ein Zögling von Handn, (also doch wohl ein kleiner Mozart!) eine Oper componirt und sie unser Durchl. Churfürst in bebieiret habe. — Aber wie wurde Aller Erwartung getäuscht! Ich will nur von dem reden, was ich noch gewiß weiß. Das Ganze war meistentheils so angelegt, daß keine gute Wirkung erfolgen konnte, theils war ber Text, theils waren die Instrumente, so auch die Harmonie und der Rhytmus nicht gut behandelt; man hörte Fehler aller Art; bald fing dieses Instrument bald jenes hol= perige Passagen an, so auch die Singstimmen. Das hiesige brave Orchester, welches sonst die schwersten Opern so schön executirte, war nicht im Stande, dasjenige zu leisten, mas nicht möglich war, weil der

Compositeur die Behandlung der Instrumente zu sehr vernachlässigt oder zu wenig verstanden hatte. Ich erinnere mich noch jener Arie, die Madame Seiffert sang, (es sollte eine Bravourarie sein!), o welche Passagen in unschmackhaften Triolen viele Takte hindurch, bald hoch, bald tief! Die gute Frau wurde so gemartert, daß sie nicht wußte, wie sie die Arie herausbringen sollte! — Und das Quartett ober Quintett, o, das zerfloß in Harmonien, die weder ein Kirn= berger, noch ein Bogler auflösen wird, besonders jene Stelle, wo die Singstimmen einige Tatte gar keine Begleitung hatten. Und wie war der Text behandelt? Nur eins zu gedenken: auf der ersten Silbe von Liebe eine Cabenz und Triller! Alles zusammengenommen, fann man wohl fagen, daß der gangen Aesthetif Dohn gesprochen fei. Sollte dies der Herr Comp. v. W. beleidigend finden, so erbitte ich mir von ihm die Partitur, damit ich meine Meinung aus seinem Da= nuscript beweisen und die übrigen Fehler, die mir wieder entfallen sind, auch mit auftischen kann. — War also das Publikum undankbar zu nennen, wenn es diese Arbeit nicht so aufnahm, wie Sie es wünschten? — War das Rabale ober unrein gestimmt? 2c. "

Im Verfolge des Auffatzes, den wir nicht in Extenso geben, kanzelt er, gut schulmeisterlich, die contrapunktischen Kenntnisse des jungen Componisten ab, kritisirt auch seine "sechs Fughetten" vom Jahre 1798 und sagt ihm, daß sie keine Kenntniß zeigten, die er nicht von seinem jüngsten Schüler verlange, und äußert endlich den Verdacht, daß sie trotzem unter Leitung des Lehrers entstanden sein möchten, kurz kränkt nun offenbar absichtlich und des ältern Mannes nicht ganz würdig, das junge, wenn auch etwas vorlaute Talent.

Auch von Chemnitz her ließ sich in dem Freiberger Blatte eine erzürnte Stimme vernehmen, die den Beifall, den die Oper dort ansgeblich erhalten haben sollte, ziemlich bündig in Abrede stellte, den starken Theaterbesuch am Abende der ersten Aufführung der bomsbastischen Anklindigung der Oper zuschrieb und dem jungen Componisten rieth, Bescheidenheit zu lernen.

Aber Franz Anton war nicht der Mann dazu, das Feld so schnell zu räumen, denn in jedem Falle mußte seinem Sohne aus dem

Kampfe mit zwei gereizten Musikern, selbst wenn er unterlag, ein Bortheil erwachsen und wäre es auch nur der des Aufsehens, den die Sache machte, gewesen.

Mit Carl Maria's Unterschrift erschienen daher in der Beilage zu Kr. 7 der "Allgem. Freiberger Nachrichten" zwei Absertigungen der Expectoration der beiden Altmeister. Im trocknen Angriffston dieser Styläbungen liegt ein wahrer Humor der Dreistigkeit:

#### "Mein herr Stadtmusitus!

Sie find fehr irriger Meinung, wenn Sie glauben, bag ich mir von meiner Arbeit so großen Beifall versprach. — Allein, jeder Arbeiter ist doch seines Lohnes werth, welcher durch Ihre Aufführung schänd= lich untergraben worden; warum ging denn die Hauptprobe brav und gut? — und die Vorstellung so elende? — Nicht die braven Leute im Orchester waren Schuld baran, sondern ihr schläferiger Anführer, welcher die erste Hauptpflicht, das reine Ginstimmen vernachlässigte, tein einziges forte ober piano, kein cres- ober decrescendo im geringsten beachtete, kein tempo nach Vorschrift marquirte und baburch dem Gemälde Schatten und Licht raubte, folglich Alles verdarb und also unmöglich gefallen konnte! Mithin hat Ihr Neid und Mißgunst Zudem ist es nicht genug zu tadeln, seinen Zweck erreicht. man muß es beffer verstehen und machen können. Die Composition meiner Oper ist kein englischer Tanz! — Daß Sie in ber Musikkenntnig und beren Contrapunkt kein Theoretiker nach Ihrem eigenen Geständniß sind, glaube ich sehr gerne, daher Ihr angemaaßter Tadel sich selbst widersprechend und am Allerbesten, wenn der Schuster bei seinem Leisten bleibt. — Daß ich den 18. December 1787\*) Abends halb 11 Uhr geboren berichtet mein Taufschein, folglich verliert ihr geliebtes "angeblich" feine Kraft. — D, wie ift berjenige Com= ponist zu beklagen, der eine Arbeit unter einer solchen Aufführung so zerfleischen sehen muß! Und nun zur Beantwortung Ihres aufgefor= berten Bergensfreundes in Dr. 5 2c. "

<sup>\*)</sup> Eine offenbare Unrichtigkeit, ba ber Geburtstag hier um ein ganzes Jahr verschoben ist. Der Berf.

- Auch ich mußte über bie große Dreistigkeit erstaunen, mit welcher Sie, Herr Cantor, meine Oper: "Das Waldmadchen "herunter= zusetzen sich bemühten, um nur ben Beifall und Lohn Ihres mißgunstigen, aber treu ergebensten Freundes einzuärndten. Denn sonst wußte ich keinen Beweggrund, da ich Sie, mein Herr Cantor, niemals nur mit einer Miene beleidigt hatte. Wie konnten Sie sich zur Beurtheilung einer Sache auffordern lassen, die Ihnen gar Richts angeht? Wenn ich mich also en detail mit Ihnen einlassen wollte, müßte das Echo sehr grob widerhallen, welches aber meiner Natur zuwider und ben Grundsätzen ber mir gegebenen Erziehung entgegen spricht. Punkt meiner "angeblichen" Jahrzahl ist bereits in obiger Ant= wort erörtert, nur dient zu mehr Nachricht, daß mein Bater ben 20. Aug. 1785 in Wien mit meiner Mutter sich vermälte. übrigens vorzügliche Geistesgaben besitze, verdaute ich meinem Schöpfer, und daß ich in meiner noch kurzen Lebenszeit mehr gesehen und gehört, als Mancher in fünfzig Jahren, ist auch erweislich wahr. ferner von den größten Kapellmeistern der ersten Bofe und der Hof= tapellen als ein solther anerkannt bin, ber ben Contrapunkt richtig und gründlich studirt hat, folglich die Instrumente als sowohl Text, Harmonie und Rhytmum nebst Singstimmen richtig zu behandeln weiß, dient zu meiner Beruhigung, also hört nur der offenbare Reid und Mißgunst Fehler! Mein Gott! Ich will ja kein Cantor oder Stadt= musikus werden, und weiß gar wohl, bag zu biesen beiben Stellen, aus mancherlei Ursachen, die gehörige Kenntniß und Geschicklichkeit mir fehle 2c. Ich lasse mich fehr gern zurechtweisen und banke Demjenigen, der mich mit Bescheidenheit, aber nicht mit Grobheit und Stolz einhertrabend schulmeistern will. Uebrigens sind Sie, mein Herr Cantor, gar nicht mein competenter Richter und ich will ebenso= wenig von Ihnen etwas lernen, als mir ber sträfliche Gebanke einfällt, Sie etwas zu lehren. Ferner habe ich auch nicht bas Geringste gegen bie braven Individua des hiesigen Orchesters, will auch glauben, baß herr Stadtmusikus S. anführen fann, wenn er nur will. Nur bei dieser Oper hat er das Gegentheil leider gezeigt und mir baburch ben Beifall eines sonft so gutigen und ebelbenkenben Bublikums

geraubt, welches zu ebel benkt, als daß es den Keim einer aufgehenden Pflanze zu ersticken geneigt wäre. Ein klarer Beweis ist davon die gränzenlose Hochachtung und enthusiastische Liebe für das Freiberger Publikum, da mein Bater eine große berühmte Residenzstadt verließ, eine kostdare Reise anher unternahm, um hier am Umgange dieses so gütigen, biedern und freundschaftlichen Publikums Theil zu nehmen, um seine wenigen alten Tage in diesem edeln Zirkel noch verleben zu können. — Und wenn ich wirklich Fehler begangen hätte, so wäre es gar nicht zu verwundern, da ich von dem Direkteur des Schauspiels zu sehr pressirt wurde und den 2. Akt in 4 Tagen geschrieben habe 2c. 2c. "

"Mein Gott, wie habe ich mich in Ihnen mein Herr Cantor geirrt! Nimmermehr hätte ich es mir sonst einfallen lassen, daß Sie als ein Mann, den ich so sehr schätzte, so anzüglich sein könnten! Sie müssen wohl kein Freiberger sein? und bewegen mich daher mit der heiligsten Versicherung, daß ich keine Sylbe mehr antworten werde, da ich meine Zeit zu Besserm anwenden kann."

"Ich achte meine Hasser als wie das Regenwasser. So gar bald fließt vorbei, und wenn sie mich schon neiden, so müssen sie doch leiden, daß Gott mein Helser sei." — 2c. 2c.

"Dem unbekannten Herrn aus Chemnitz dienet zur Nachricht, daß ich das Bellen kleiner Hunde nicht achte.

C. M. von Weber. "

Wir glauben nicht zu irren, wenn wir mit Bestimmtheit annehmen, daß die so des Geschmackes und Geistes ziemlich baaren, mit
so freier Stirn und Carl Maria's Namensunterschrift in die Welt
tretenden Aufsätze, Motive zu mancher ernsten Auseinandersetzung
zwischen Bater und Sohn und mancher bittern Thräne der Schaam
des Letztern gewesen sind, denn wenn wir auch nicht umbin können zu
fürchten, daß die junge Seele des Knaben damals nicht ganz frei von
den Einstüssen der Worte und Thaten seines Vaters geblieben sei, so
ist doch unzweiselhaft, daß er in jedem Falle sattische Unwahrheiten
wie die, welche jene Aufsätze (in Betr. seines Geburtstages, der Dauer
der Riederschrift des 2. Aktes 2c.) enthalten, nur mit Schmerz als

Waffen gegen, wenn auch ruhmlose, aber ehrenwerthe Gegner benutzt gesehen habe.

Der Cantor Fischer erklärte auf obigen Auffatz, bag er "hierauf kein Wort erwidere", während der Stadtnusskus Siegert es für passend findet, in Nr. 7 (Beilage) der "Freib. allg. Nachrichten " an ben Componisten noch über seine Fehler ber Instrumentation, seine Unfähigkeit eine Aufführung zu beurtheilen und so weiter, eine in mehr als väterlich vertraulichem Tone gehaltene Ansprachezu halten, und ihm schließlich Glück wünscht, daß er wirklich erst 13 Jahr alt sei, "weil er dann noch viel Zeit habe, um Bescheidenheit zu lernen. " Mit einer turzen und matten Entgegnung Weber's schließt bann dieser unerquickliche Federkampf, der keinem Theil Lorbeeren erndten ließ und Ursache wurde, daß die Weber's, die bis dahin mit manchen angesehenen Fa= milien Freibergs, z. B. bem Oberberghauptmann von Beinit, bem Bergrath Werner u. s. w. in Beziehung gestanden hatten, den Boden ber Geselligkeit in der Stadt, trotzem die junge Welt sich ihrer Opposition gegen die alten unbequemen Herren freute, unter den Füßen verloren und beschlossen Freiberg zu verlassen und wieder eine längere Kunstreise anzutreten.

Weber erzählt in seiner selbstbiographischen Stizze, daß die Oper "das Waldmädchen" die er selbst "ein höchst unreises und nur hier und da nicht ganz von Ersindung leeres Produkt" nennt, weiter verbreitet worden sei, "als ihm selbst lieb sein konnte." Er sagt sie sei in Wien 14 Mal gegeben, in Prag in's Böhmische übersetzt, in Petersburg mit Beisall gesehen worden. Trotz unseres sleißigen Nachforschens haben wir keine Nachrichten über diese Darstellungen, mit Ausschluß berer in Wien, wo sie unter dem Titel "das Mädchen im Spessartwalde" im Jahre 1801 im December 8 Mal in der Leopolostadt gegeben wurde, aussinden können.

Die Weber's, Bater und Sohn, verlaffen Freiberg.

Es ist nicht mehrzu ermitteln, wann die beiden Weber's Freiberg verließen, noch wohin sie zunächst ihren Stab setzten, gewiß ist, daß die Kunstreise, wenn es eine solche war, ziemlich still verlief, da kein Kunstblatt von derselben Notiz genommen hat.

Salzburg 1801. Erst im November 1801 treffen wir sie wieder in Salzburg.

Nach uns gewordenen Andeutungen, hatte Franz Anton daselbst, von seiner Theaterleitung her, noch Geschäfte zu regeln, die sich indeß, in der, kaum von den Franzosen unter Moreau, verlassenen Stadt, sehr in die Länge gezogen haben mögen, so daß ber Aufenthalt bis zum Juli 1802 dauerte.

Carl Maria benutte diesen Zeitraum, um seine kleine zweiaktige tomische Oper " Beter Schmoll und seine Nachbarn " mit Text nach dem seine Rachbarn" bekannten, alten Romane von Cramer zu schreiben. Dem schon ge= reiftern jungen Componisten fruchtete jetzt des alten Michel Handn Vielleicht ift auch ein Rath besser, unter bessen Augen er arbeitete. anderer Schiller Michel Hahdn's, der junge, damals 24 Jahr alte Sigismund Neukomm, dieses wunderbare Musik-Wander-Genie, der Sigismund Reusich damals bei seiner Familie in Salzburg vorübergehend aufhielt und fich bes eminenten Gesangstalentes seiner kleinen Schwester Elise freute, die Unterricht bei Tomaselli hatte, mit Carl Maria befreundet und von Einfluß auf feine Arbeiten gewesen.

vollendet 1801.

Die kleine Oper wurde kurz vor der Wiederabreise der Weber's ron Salzburg im April 1802 fertig. Weber spricht bavon in seiner biographischen Stizze, daß ein Artikel in der Leipziger Musikzeitung ihn vor Composition dieser Oper auf die Idee gebracht habe, in ganz neuer Weise zu schreiben, ältere vergessene Instrumente 2c. wieder in Gebrauch zu bringen u. s. w. Welcher Artikel das war, ist bei der Schwierigkeit, die Motive von Anregungen aus diesen ruchwärts her= zuleiten, kaum zu ermitteln, jedenfalls hat ihn Handn's Rath von Maß= losigkeiten in Bezug auf Instrumentation und Anwendung neuer Ton= mittel zc. fräftig zuruckgehalten, benn bie Oper "Beter Schmoll" ift höchst einfach nur mit dem Quartett, Flöten, Oboen, Hörner, Clari= nette, Trompeten und Fagott instrumentirt.

Gewiß würde sie auch, wenn sie Ausschreitungen, möchten sie so genial gewesen sein als sie wollten, enthalten hätte, des alten accuraten Michel Handn Beifall nicht in dem Maße erhalten haben, daß von ihm ein so günstiges Zeugniß wie das nachfolgende über das Werk ausgestellt worben wäre:

"Salzburg am 2. Juni 1802.

Michel Sabbn über "Peter Somoll".

Mit wahrem Bergnügen habe ich gestern einer freundschaftlichen Probe der von meinem lieben Zöglinge Herrn Carl Maria von Weber componirten Oper: "Beter Schmoll und seine Nachbarn" beigewohnt und kann nicht anders, als mit Wahrheit und meiner Einsicht und vollkommenen Ueberzeugung gemäß, attestiren, daß diese Oper mannhast und vollkommen nach den wahren Regeln des Contrapunktes bearbeitet, mit vielem Feuer und mit Delikatesse und dem Texte ganz angemessen von ihm componirt und daß derselbe zugleich ein ganz ausgezeichnet starker Clavierspieler dieser Zeit sei und daher es für gerecht und billig sinde, diesen meinen lieben Zögling der ganzen musikalischen, gefühlvollen Welt zur besten Aufnahme zu empsehlen."

Joseph Otter über "Peter Schmoll".

In gleicher Weise schreibt Joseph Otter kurfürstlicher Concertmeister in Salzburg über das Werk:

"Endesgesetzter hat mehre Musikstücke aus der Oper "Peter Schmoll" des jungen fürtrefflichen Tonsetzers und Clavierspielers, des Freiherrn von Weber, nicht nur mit größtem Vergnügen angehört, sondern vielmehr seinen reinen Satz und männlichen Geist angestaunt. Wahrlich urit mature ut Mozart."

Six petites pièces à quatre mains 1801

Bon Salzburg aus sandte Carl Maria die daselbst componirten "Six petites pièces à quatre mains" die zu seinen grazieusesten und weihevollsten früheren Claviercompositionen gehören, und selbst in diesen Eigenschaften von späteren Werken wenig übertroffen werden, an Gombart in Augsburg, der sie auch verlegte. Rochlitz hebt in einer Besprechung dieser kleinen Werke, deren "Gesang", sließende und correcte Aussichtung hervor, und macht auf sie, als Produkte eines vielverssprechenden jungen Componisten, mit Wärme aufmerksam.

Mit einem vom 25. Nov. 1801 datirten Briefe schickte Carl Maria ferner einige Compositionen, die er für reif zur Beröffentlichung hielt, an die, besonders damals hoch renommirte, Berlagshandlung von Andréc in Offenbach. Dieser Brief, das einzige aus dieser Lebensperiode von ihm erhaltene Schriftstück, verräth noch allenthalben den Einfluß von Franz Anton's Wesen, so viel dasselbe im Sinne Carl Maria's überhaupt wurzeln konnte. Er schreibt:

"Salzburg 25. Nov. 1801.

An die berühmte musikalische Niederlage des Herrn Andrée in Offenbach nächst Frankfurt am Main.

### Hochebelgeborener Herr.

Erfter Brief Beber's an einen Berleger.

Ich habe verschiedene Sachen von meiner Arbeit zum Notenstich sertig liegen und bin bereits durch verschiedene Arbeiten in der Leipziger Musikalischen Zeitung als nicht ganz unbrauchbar bekannt, habe etwa vor anderthalb Jahren schon einige Variationen für's forte piano bei Herrn Sennefelder in München, wo ich mich damals aushielt, in Stein stechen lassen und offerire folgende kleine Werke denenselben zum Stich, mit keinem andern Vorbehalte, als von jedem Stücke einige auszubedingende Anzahl von Exemplaren. Ich glaube, daß dieser Vorschlag sehr billig und acceptabel sei und erbitte mir eine baldige beliebige Antwort anhero.

Mit aller Achtung dero Ergebenster Addr. Carl Maria B. von Weber.

3 Sonaten für's forte Piano.

Einige Bariationen.

3 Trio's für nicht ganz ungeübte Liebhaber zu 1 Biolin, 1 Biola und 1 Bioloncello.

12 beutsche Tänze für's Clavier.

Ein Clavier-Auszug von meiner Oper "das Waldmädchen ".

Ich bin ein Zögling von Michael Handn dahier und noch mehrern großen Meistern in München, Dresden, Prag und Wien.

Ich schreibe für alle Instrumente obligat, was man nur verlangen kann und bin sehr prompt in meiner Arbeit.

Erbitte mir ein Berzeichniß Ihrer Musikalien aus Dero Berlag für's forte piano. "

Es wäre verwunderlich, wenn der vollkommen unrichtige Paffus in diesem Briefe, der ihn Zögling berühmter Meister in Dresden, Prag und Wien, welche Orte er bis dahin nur ganz flüchtig berührt haben kann, nennt, sein Dasein nicht ganz Franz Anton verdankte.

Diese Musikalien sind übrigens sämmtlich bis auf die 12 Walzer bie später Gombart verlegt hat, entweder verloren gegangen oder von Weber weiter verwendet oder umgearbeitet worden, da Andrée deren Verlag ablehnte.

Es lag den Weber's (bei der Gleichheit ihrer Absichten und äußern Zwecke nennen wir sie bis zu einem gewissen Zeitabschnitte gemein= schaftlich) nun vor allem daran, die Oper "Beter Schmoll ", die nach dem Urtheile so maßgebender Perfönlichkeiten voll Verdienste sein mußte, dem Bublikum vorzuführen. Dazu bot sich in Augsburg die nächstliegende Gelegenheit. Edmund von Weber, der älteste Sohn Franz Anton's, der sich im Jahre 1798 von Franz Anton's Schauspielgesellschaft zu Salzburg getrennt hatte, befand sich nämlich daselbst, entweder in Diensten des Kurfürsten Clemens Wenzeslaus, ober als Musikbirektor beim städtischen Theater. Wahrscheinlich wohl ersteres, da das Theater erst im Oct. 1802 mit dem Lustspiele "Frohe Laune ober ber Schauspielbirektor" von Buchner wieder eröffnet werden fonnte.

Fomund von Weber Plufiftireftor in Auge. burg.

1802 Kurfürst Clemens Benburg.

Clemens Wenzeslaus lebte noch als Bischof in Augsburg, obzeslaus zu Augs, gleich ihm der Lüneviller Frieden das dortige Bisthum genommen hatte, seitdem er von den Franzosen aus Trier und Coblenz vertrieben und sein Land der Saarprovinz der "freien und untheilbaren Republik " einverleibt worden war. Dieser Fürst, ein Sohn bes pracht= und tunstliebenden August III. von Sachsen, hatte von seinem Bater Sinn für die Musen geerbt, und da er von den deutschen Fürsten eine jähr= liche Sustentationssumme von 300,000 Gulden bezog, und die Stadt Augsburg ihm unentgeldlich das bischöfliche Schloß als Wohnsit überließ, so war es ihm nicht schwer, seinen Kurfürstenhut im heitern Berkehre mit den Enkelinnen des Uranos und der Gaa zu verschmerzen, von denen er Euterpen und Thalien besonders zugethan gewesen zu sein scheint.

Er unterhielt auf seine Kosten, obgleich er seinen Hofstaat sehr beschränkt hatte, eine kleine aber sehr wohlbestellte Privatcapelle und liebte es, wenn dieselbe mit den musikalischen Kräften aus dem Bürgertreise sich zu größeren Leistungen vereinigte. So kamen im Winter
1801 und 1802 sogar Aufführungen von Handn's "Schöpfung" und "Sieben Worte" zu Stande, die im Fugger'schen Saale stattfanden. Handn scheint der Lieblingscomponist des geistlichen Herrn gewesen zu sein und es ist daher höchst wahrscheinlich, daß er Edmund von Weber, als einen so wohl empfohlenen Schüler des Musikheros, gern in seinen Diensten gehabt hat.

Der Kurfürst hielt sich im Sommer zu Oberdorf auf und kehrte erst im October nach Augsburg zurück, wo dann auch die Buchner'sche Schauspiel- und Operngesellschaft, die bis dahin in Ulm spielte, ihre Vorstellungen beginnen sollte. Bis dahin war also an Aufführung der Oper, die den Weber's für spätere Zeiten durch Edmund's Verwendung leicht zugesichert worden zu sein scheint, nicht zu denken und sie beschlossen daher, die ihnen bis dahin bleibende Zeit zu einer Reise nach. Nordebeutschland zu verwenden.

Der Zweck dieser Reise scheint zwar zunächst kein speciell künstelleischer, sondern vielleicht die Regulirung gewisser Angelegenheiten in Eutin gewesen zu sein; Carl Maria beutete sie aber mit großem Eiser für die Ausbildung in seiner Kunst aus. Er schreibt selbst darüber:

Leipzig, Hamburg, Holstein 2c., wo ich mit dem größten Eifer theoretische Werke sammelte und studirte. Unglücklicher Weise stieß ein Dr. medicinae alle meinen schönen Lehrgebäude mit den oft wiederkehrenden Fragen: Warum? n. s. w. über den Hausen und stürzte mich in ein Meer von Zweiseln, aus dem mich nur nach und nach das Schaffen eines eigenen, auf natürliche und philosophische Gründe gestützten Spstems, rettete, so daß ich das viele Herrliche, das die alten Meister befohlen und sestgestellt hatten, nun auch in seinen Grundursachen zu erforschen und in mir zu einem abgeschlossenen Janzen zu formen suchte.

Der hier erwähnte Med. Doct., der so mephistophelisch negirend aber dadurch wahrscheinlich wahrhaft förderlich in die Zauberkreise

Dr. med. 3. Miunding. trat, die der Jüngling mit seinen Formeln um sich zu ziehen wähnte, scheint der in Augsburg lebende, angesehene Arzt Joseph Munding gewesen zu sein, mit dem Carl Maria noch lange in Verbindung blieb.

Notizen, Stammbuchblätter und Rechnungen 2c. weisen barauf hin, daß die Weber's am 27. August in Meiningen, am 28. in Gifenach, am 29. in Sondershausen, am 1. Sept. in Braunschweig, am 4. Oct. im Dorfe Rellingen bei Pinneberg, am 9. in Schleswig, am 11. und 17. in Gutin waren. Die Aufenthalte an diesen Orten allen sind zu turz, als daß musikalische Vorführungen da hätten statt haben können, und auch in Braunschweig scheint kein Concert gegeben worden zu sein, da eine Correspondenz der Musikzeitung gerade ans den be= treffenden Tagen in Braunschweig ein Concert der Mad. Zelenka bespricht, ohne des Namens Weber zu erwähnen. Vielleicht hat Carl Maria damals selige Stunden daselbst hinter den alten Musikfolianten der Bibliothek verbracht! Obgleich nun nicht mit Bestimmtheit zu ermitteln ift, welcher Art seine Studien auf tieser Reise waren, so scheint es doch unzweifelhaft, daß seine künstlerische "Intuition" auf berfelben eine neue Richtung erhalten habe und eine neue Saat auf bas reiche Aderfeld seiner Seele gefallen sei, ber wir eine unglaublich große Menge holder Blumen und schwerer Aehren der Kunst verdanken.

## Vierter Abschnitt.

## Eutin. Augsburg. Wien. Abt Vogler.

Wunderbarer Weise tritt von dieser Fahrt an, auf der durchaus tein bestimmender Einfluß eines bedeutsamen Lebensmomentes oder einer gewaltig wirkenden Persönlichkeit auf den jungen Componisten nachweisbar ist, sein Genius aus der Sphäre kindischen Umhertappens und schülerhaften Bestimmtwerdens durch die Antorität der Meister in die Phase des, wenn auch schüchternen Alleingehens, des Wagens dem

eigenen Leben Ausdruck zu geben, ben eignen Herzschlag tonen zu laffen und mit bem Hauche bes eignen Genius bie Organe ber eignen Araft zu befeelen.

Die Phase, in die die kunftlerische Gestaltung des 16jährigen Jünglings im Jahre 1802 zu Hamburg trat, sollte ihre Hauptform bis zu dem Zeitpunkte behalten, wo der Ruhm zum erften Male feinen Namen in den Mund nahm; ber Pfad, den er damals zu Hamburg instinktiv und nur durch einen unbestimmten Drang geleitet einschlug, sollte sich als ber rechte zu der Rennbahn erweisen, auf der er fich den Kranz der Unfterblichkeit um den Preis seines Lebens zu erringen bestimmt war.

Weber schrieb im October 1802 zu Hamburg bas erste, wirkliche 1802 erstes ein-Lied. Er componirte Matthissons schönes Gedicht : "Die Kerze". Damit gewann seine Subjectivität die Zunge und diese wurde bem teutschen Bolke lieb und werth in seinen Liebern, welche es in Hütte und Balt, burch Trübsal und Licht, burch Liebe und Hag und endlich burch Begeisterung, Sturm und Kampf zu Sieg und Glorie begleiteten.

Bas Weber durch alle seine Compositionen, bis hin zu seinen großen Operni, nicht vermocht hatte, das wurde er durch seine Lieder. Seine Piano- und Orchesterwerke, seine Kammermusik hatten ihn hochftens zu einem bedeutenden Künftler in ben Kreisen musikalischen Lebens und des Dilettanten= und Birtuosenthums gemacht, seine Lieder aber, jo wenig gefungen sie auch in diesem Augenblicke sein mögen, erheben ihn zum Herzensfänger seines Bolks, der diesem auch ganz allein, als sich seine künstlerische Intuition zur Meisterschaft und Objectivität emporgerungen hatte, die Kunstwerke spenden konnte, in denen es sein eignes Leben pulsen fühlte, beren Jauchzen es zum jauchzen, beren Beinen es zum weinen unwiderstehlich fortriß. Nur durch Beber's Lieder führte der Weg zu Weber's Opern, nur durch das Austönen seiner Selbstanschauung zu der musikalischen Berkurperung seiner 28 elt anschauung.

Es gehört zu den räthselhaften Erscheinungen im Bereiche bes Kunstlebens, daß der Preis in denen Kunstprodukte im Geschmacke des Bublikums und der Liebe des Bolkes stehen, wie auf weitschwingenden Undulationen steigt und fällt. So sind in diesem Augenblicke wie trat, die der Jüngling mit seinen Formeln um sich zu ziehen wähnte, scheint der in Augsburg lebende, angesehene Arzt Joseph Munding gewesen zu sein, mit dem Carl Maria noch lange in Berbindung blieb.

Notizen, Stammbuchblätter und Rechnungen 2c. weisen barauf hin, daß die Weber's am 27. August in Meiningen, am 28. in Gisenach, am 29. in Sondershausen, am 1. Sept. in Braunschweig, am 4. Oct. im Dorfe Rellingen bei Pinneberg, am 9. in Schleswig, am 11. und 17. in Gutin waren. Die Aufenthalte an diefen Orten allen sind zu turz, als daß musikalische Vorführungen da hätten statt haben können, und auch in Braunschweig scheint kein Concert gegeben worden zu fein, da eine Correspondenz der Musikzeitung gerade aus den be= treffenden Tagen in Braunschweig ein Concert ber Mad. Zelenka bespricht, ohne bes Namens Weber zu erwähnen. Vielleicht hat Carl Maria damals selige Stunden daselbst hinter den alten Musikfolianten der Bibliothek verbracht! Obgleich nun nicht mit Bestimmtheit zu ermitteln ist, welcher Art seine Studien auf dieser Reise waren, so scheint es doch unzweifelhaft, daß seine künstlerische "Intuition" auf derselben eine neue Richtung erhalten habe und eine neue Saat auf bas reiche Aderfeld seiner Seele gefallen sei, der wir eine unglaublich große Menge holder Blumen und schwerer Aehren der Kunst verdanken.

## Vierter Abschnitt.

## Entin. Angsburg. Wien. Abt Vogler.

Wunderbarer Weise tritt von dieser Fahrt an, auf der durchaus tein bestimmender Einsluß eines bedeutsamen Lebensmomentes oder einer gewaltig wirkenden Persönlichkeit auf den jungen Componisten nachweisbar ist, sein Genius aus der Sphäre kindischen Umhertappens und schülerhaften Bestimmtwerdens durch die Autorität der Meister in die Phase des, wenn auch schüchternen Alleingehens, des Wagens dem

eigenen Leben Ausbruck zu geben, ben eignen Herzschlag tönen zu lassen und mit dem Hauche bes eignen Genius die Organe ber eignen Kraft zu beseelen.

Die Phase, in die die künstlerische Gestaltung des 16jährigen Jünglings im Jahre 1802 zu Hamburg trat, sollte ihre Hauptform bis zu dem Zeitpunkte behalten, wo der Ruhm zum ersten Male seinen Namen in den Mund nahm; ber Pfad, den er damals zu Hamburg instinktiv und nur durch einen unbestimmten Drang geleitet einschlug, sollte sich als der rechte zu ber Rennbahn erweisen, auf der er sich den Kranz der Un= sterblichkeit um den Preis seines Lebens zu erringen bestimmt war.

Weber schrieb im October 1802 zu Hamburg bas erste, wirkliche 1802 erstes ein-Lied. Er componirte Matthissons schönes Gedicht: "Die Kerze". Damit gewann seine Subjectivität die Zunge und diese wurde dem beutschen Bolke lieb und werth in seinen Liebern, welche es in Hütte und Bald, durch Trübsal und Licht, burch Liebe und Haß und endlich durch Begeisterung, Sturm und Kampf zu Sieg und Glorie begleiteten.

Was Weber durch alle seine Compositionen, bis hin zu seinen großen Operii, nicht vermocht hatte, das wurde er durch seine Lieder. Seine Piano- und Orchesterwerke, seine Kammernusik hatten ihn höchstens zu einem bedeutenden Künftler in den Kreisen musikalischen Lebens und des Dilettanten=- und Birtuofenthums gemacht, seine Lieder aber, so wenig gesungen sie auch in diesem Augenblicke sein mögen, erheben ihn zum Herzensfänger seines Volks, der diesem auch ganz allein, als sich seine künstlerische Intuition zur Meisterschaft und Objectivität emporgerungen hatte, die Kunstwerke spenden konnte, in denen es sein eignes Leben pulsen fühlte, beren Jauchzen es zum jauchzen, beren Weinen es zum weinen unwiderstehlich fortriß. Weber's Lieber führte ber Weg zu Weber's Opern, nur durch das Austönen seiner Selbstanschauung zu der musikalischen Berkörperung seiner 28 elt anschanung.

Es gehört zu den räthselhaften Erscheinungen im Bereiche bes Kunstlebens, daß der Preis in denen Kunstprodukte im Geschmacke des Publikums und der Liebe des Bolkes stehen, wie auf weitschwingenden Undulationen steigt und fällt. So sind in diesem Augenblicke wie erwähnt, Weber's Lieber, diese warmen, melodischen Gefänge voll Humor und tiefen Gefühls, überreich an bramatischem Leben und innerlichster Liebes= und Lebensfraft, deren Bortrag überdieß fast nie verfehlt durchschlagende Wirkung hervorzubringen, bis auf einige wenige fast ganz aus dem Munde der Nation verschwunden, aus der Mobe würden wir sagen, wenn der Ausdruck nicht unpassend wäre.

Aber sie, wie alles wahrhaft Echte in der Kunst, werden ihre, sie wieder hebende, Oscillation haben und ihre Auferstehung feiern.

Wir erwähnten oben, daß kein historisch nachweisbarer Einfluß von außen her auf dieser Reise bestimmend auf das Runftleben des jungen Componisten eingewirkt habe, um so sicherer dürfen wir an= nehmen, daß ihn ein mächtiger innerer Impuls auf die neue Bahn gedrängt habe und täuschen uns gewiß nicht, wenn wir glauben, daß die erste Liebe das junge Herz berührt und es gezwungen habe, Lieder zu singen.

1802 Eutin. Rangleirath Strider.

Voğ.

14 Tage im October 1802 brachten die Weber's in Eutin zu, wo sie besonders im musikalischen Hause des Kanzleirath Stricker wohl aufgenommen waren. Hier knüpfte sich die Bekanntschaft mit dem bort Johann Heinrich als Rektor lebenden Joh. Heinr. Boß fester, der früher schon zu Franz Anton in Beziehung gestanden hatte, jetzt aber eine mahre Zuneigung zu bem blassen, interessanten Jünglinge Carl Maria faßte, die später, so weit dies bei der großen Altersverschiedenheit möglich war, zur Freundschaft wurde. Die liebenswürdigen Texte zu Weber's jubelvollsten, fortreißenden, komischen Liedern z. B. zu dem unbeschreiblich charakteristischen: "Sagt mir an was schmunzelt ihr?" rühren Boß war damals gerade mit Uebergabe seines zumeist von Boß her. Amtes beschäftigt, das er in diesem Jahre niederlegte und frank und schwach, pensionirt, nach Jena zog. Im Stricker'schen Hause wurde viel musizirt, wobei es aber Carl Maria oft verdroß, daß der Sohn Kanzleiraths mit seinem fertigen Maultrommelspiel wahre Triumphe feierte; als aber derfelbe einst sogar auf zwei Maultrommeln spielend, solchen Enthusiasmus erregte, daß selbst Franz Anton ausrief: "Gott Maria wie schön!" weigerte sich der Anabe auf's Bestimmteste selbst wieder zu spielen.

Im November kehrten die Weber's über Hamburg, Hildburghausen, Coburg nach Augsburg zurud. In Hildburghausen verweilten sie 10 Tage, ohne indeß künstlerische Lebenszeichen an einem dieser Orte von sich zu geben. Carl Maria spricht in seiner biogr. Stizze auch von einem Aufenthalte in Leipzig im Jahre 1802. Dies ist offenbar eine Gedächtnistäuschung und Berwechselung mit 1801.

Im December 1802 kamen bie Weber's nach Augsburg gurud, 1802 December. wo sie bei dem Bischofe Clemens Wenzel eine fehr wohlwollende Aufnahme fanden. Der behagliche, wohllebende Fürst lud die sämmtlichen Beber's, ben (wahrscheinlich) in seinen Diensten befindlichen Edmund, Franz Anton und Carl Maria oft in seine Residenz ein und musizirte dann häufig selbst mit ihnen, wo Edmund Beige, ber Bischof selbst und der Sohn des Leibarztes von Ahorner Biola oder Flöte, Franz

Anton Cello oder Contrabaß und Carl Maria Piano spielte, oder sang.

Franz Anton und Carl Maria wohnten Anfangs in Oberhaufen ganz nahe bei Augsburg, zogen aber später in das sogenannte "Schlößchen" neben dem Theater in die Jacobervorstadt, als die Aufführung des "Peter Schmoll" gesichert war. Das Theater und Orchester war seit dem October so ziemlich reif geworden, und der junge Musiker konnte in den ersten Monaten des Jahres 1803 beginnen dieselbe einzustudiren. Die meisten Proben zu der Oper hatten in bem fleinen Saale bes sogenannten "Schlößchens" statt.

Der " Beter Schmoll und seine Nachbarn " ging, wenn nicht Alles 1803 Mary Oper: trügt, im März 1803 in Scene, jedoch ohne jeglichen Erfolg, benn weder die Atten des städtischen Theaters, noch die Erinnerungen einiger jehr alter Herren, die der Aufführung beiwohnten, wissen irgend etwas von einem solchen zu berichten. Mochte nun die gereiftere Selbstritit bei dem Einstudiren des Werkes Carl Maria Die Luden feines tech= nischen Wissens dargelegt haben, ober die langgehegte Sehnsucht nach dem Musit-Elborado Wien, auf bas sich, als unfehlbaren Gerichtshof in allen Angelegenheiten der Tonkunft, die Aeußerungen aller Musiker zurlickezogen, neu erwachen, furz, die Reise dahin erschien ihm jetzt als unabweisbare Nothwendigkeit. Geht es boch aus seinen eigenen Meußerungen hervor, daß ber junge gahrende Beift, ben Zweifel qualten

Augsburg.

aufgefuhrt.

und Hindernisse schreckten, diese Stadt gleichsam als eine musikalische Burg Monsalvasch ansah, wo er den alles läuternden und durchleuch= tenden Trank aus dem heiligen Graal trinken sollte, den die Manen Gluck's und Mozart's und die lebenden Helden Haydn und Beethoven als Templeisen bewachten.

Die Weber's pilgerten also nach fünfmonatlichem Aufenthalte in Augsburg, wo auch drei der gelungensten Blüthen dieser Kunstperiode Weber's, drei Lieder von seltener Innigkeit (siehe das Berzeichniß am Ende des Bandes) entstanden, ungern vom Bischof Clemens Wenzel entlassen, die Donau hinab nach Wien, wo sie im Juni 1803 angestommen zu sein scheinen.

1803 Bien.

Die musikalische Glanzperiode Wiens war Ende des Jahres 1803 schon im Verblühen, wenn auch dem Centifolienkelche dieser Kunstblüthe, die ihres Gleichen nur noch einmal in der deutschen Culturgeschichte, zehn Jahre später im kleinen Weimar haben sollte, noch Blätter genug blieben, um ihn groß und strahlend zu machen.

1803, Wiener Publitum.

Ein halbes Jahrhundert lang hatte ununterbrochen eine Reihe ber größten Meister im Reiche ber Tone, beren geringster noch zu ber Legion der Unsterblichen gehört, aufeinanderfolgend oder gleichzeitig ihre Offenbarungen dem beglückten Wiener Publikum verkundet, fünfzig Jahre lang hatten ihre emsigen Bestrebungen an dem ungefügen Blocke des öffentlichen Geschmacks gebildet, gemeißelt und polirt, um sich und ihren Spigonen ebenbürtige Hörer zu schaffen. Von Gluck's erstem Auftreten in der Kaiserstadt an, war kein Jahr vergangen, wo nicht ein unsterbliches neues Werk dem Empfinden ber Wiener einen neuen, feinen Sinn hinzugefügt hätte, jedes Jahrzehnt hatte mit einem neuen Lichtbringer im Cosmos des Klanges bisher ungeahnte Bahnen der Kunst erschlossen. So hatte das Wiener Publikum, einestheils allzusehr an das Hinaufschauen am Gewaltigen gewöhnt, ben Maßstab für die gewöhnliche tüchtige Leistung verloren, anderntheils aber eine Allgemeinheit des Feinsinns für das Schöne und Bedeutsame in der Kunst gewonnen, daß, als die großen Leitsterne am Kunsthimmel erloschen, ihre Erziehung in diesem Publikum einen selten irrenden

Areopag zurückließ, dem sich selbst die Abepten nur mit Zagen vor dem Richterspruche, den er tönen lassen werde, näherten.

Als die Weber's im Jahre 1803 nach Wien kamen, stand das Publikum dieser Stadt auf dem Gipfel seines Ruhms, während von seinen großen Lehrern nur der 71 jährige Joseph Hahdn und der alternde Salieri, der 1801 seine Stellung als Dirigent des Orchesters bei der ital. Oper aufgegeben hatte, noch wirkten. Der großen Meister größerer Schüler, Beethoven, hatte eben erst begonnen, bie ersten Zauberfreise seines später so kolossal ausgedehnten Ginflusses um sich zu beschreiben, lebte übrigens dem Kunsttreiben, in das er, um die Mitte bes Jahres 1804 seine C=moll Cantate und D=dur Symphonie wie hier leuchtende oder verwirrende, dort schreckende Meteore warf, ziemlich fern, zurückgezogen seinen Arbeiten, Paer war 1801 nach Dresden gezogen, Righini hatte schon viel früher Wien verlassen und I jo lag benn faktisch ber Schwerpunkt ber praktischen Musikleitung Wiens in Weigl's, Wranitty's, Sepfried's und Süßmeier's Händen, während an Salieri's Stelle am Dirigentenpulte der Oper der Italiener Conti getreten war, unter beffen talentloser Leitung das Orchester, das sonst, besonders als accurater und geschickter Begleiter des Operngesanges großen Ruf erworben hatte, von seiner Hihe herabsank. Auch Weigl vernachläffigte, nachdem er beren Leitung, als Salieri's Lieblings= ichuler, mit übernommen hatte, die italienische Oper zu Gunften seiner einschmeichelnden beutschen Werke, Wranitt, der Componist des "Oberon", war ein mittelmäßiger Dirigent und ber junge Senfrieb, beffen Oper "Chrus" den Wienern eben gar nicht gemundet hatte, konnte, trop seines Feuereifers und seiner Thätigkeit, nicht Einfluß genug zur Belebung der dramatischen Bestrebungen gewinnen, für die erst reges Interesse wieder mit dem Erscheinen Crescentini's, der beiden Schwestern Sessi und der Milder erwachte.

Wenig bedeutsamer war, in jenem Jahre gerade, Wiens Musik- 1803 Wien. Conleben im Concertsaal und Kirche. Die einzigen, in regelmäßiger Folge erscheinenden Concerte, wo größere Orchesterwerke zur Aufführung tamen, waren die vom Vice-Präsidenten von Knees gestifteten Wittwen-Fonds-Concerte. Wranitth und Schuppenzigh leiteten dieselben, letterer,

1803 Wien. Oper.

certe.

var, mit so wenig Glück, daß sie dadurch in Mißkredit kamen; die Birtuosenconcerte konnten den Verlust, den der gute Geschmack durch den Wegfall tüchtiger Orchesterconcerte erlitt, nicht ersetzen, obwohl Kalkbrenner, Klengel, Thiriot, die Romberg's, die Kurzböck'zc. gespielt hatten. Wahrhaft gute, Wiens würdige Kirchenmusik hörte man in den Jahren 1803 und 4 nur in zwei Kirchen zu St. Michael und St. Peter.

Trotz dieser verhältnißmäßig dürftigen öffentlichen Musikthätigkeit der großen Stadt in jenen Jahren, war doch der Sinn für diese heitere und dem Naturell der Wiener so congruente Kunst, dem Volke so in Fleisch und Blut gegangen, ein ausgezeichnet geleiteter, von guten Lehrern unsterwiesener Dilettantismus sesselte den Sinn für gute Musik so sest an jeden Familienkreis, daß Wien, trotz der augenblicklichen Depression seiner Musikzustände, die Stadt der Tonkunst kat' exochen war und blieb, und den Uneingeweihten, der ihr goldenes Zeitalter nicht gesehen hatte, mit der Fülle der ihm entgegentretenden und gebotenen Herrslichseiten immer noch blenden konnte.

Solchen Eindruck mögen auch die Weber's bei ihrer ersten Umsschau in Wien erhalten haben, und der Glanz der neuen Erscheinungen hat, wahrscheinlich, besonders auf Franz Anton's sehr dafür empfängslichen Sinn, den Einfluß gehabt, daß sein Wunsch, den Sohn in diesem Getreibe als Stern anfgehn zu sehn, ihn zu einer Aenderung des Planes, den er für seinen Unterricht in Wien hatte, bestimmte.

1803 Joseph Haydn. Wohlwollen des großen Handn in solchem Maße für den jugendlichen Rünstler zu gewinnen, daß der unsterbliche Greis die von Carl Maria selbst am besten erfannten Lücken in seinen theoretisch=musikalischen Keunt=nissen, durch Spenden aus dem Schatze seines unbegrenzten Wissens ausstüllen sollte.

Db diese Bersuche, trotz der guten Empfehlung vom Bruder Michael und Schüler Edmund, trotz des offenbaren Talents des Jüngslings, das Handn bald erkannt haben muß, an des Meisters (er hatte eben erst seine beiden größten und jugendfrischesten Oratorien vollendet und schrieb an neuen Werken), übermäßiger Beschäftigung und hohem

Alter scheiterten, oder ob sie gar nicht gemacht worden sind, muß dahin gestellt bleiben, wahrscheinlicher ist letzteres, im Hindlick auf eine sehr berühmte, damals in Wien lebende Persönlichkeit, deren ganzes Wesen ein viel schnelleres Erreichen der angestrebten Zwecke zu versprechen schien.

Es war dies der Abt Bogler.

1803 Abt Bogler.

Mur in seltenen Fällen ist es möglich, die Beziehungen, in die Menschen zu einander bei ihrer Annäherung treten müssen, mit solcher Bestimmtheit, aus ihren Charakteren, a priori zu prophezeihen, als dies beim Bekanntwerden zwischen Bogler und Franz Anton von Weber der Fall war. Bogler's und Franz Anton's Geister waren Zwillingsbrüder von merkwürdiger, nur durch die äußere Entwidelung etwas abgeschwächter Aehnlichkeit, die fogar ihren Gesichtszügen einen verwandtschaftlichen Stempel aufgedrückt hatte. Bogler wäre, im heitern Glanze von Carl Theodor's Hofe, unter den Cavalieren der Kurtrier'= schen Garde, wahrscheinlich der jovial zerfahrene Franz Anton, dieser wäre am Pedalklaviere Meister Wenzel Stautinger's und unter ben Mönchen und Prälaten des Würzburger Hochstifts, die dem Orgelspiel des Knaben lauschten, wahrscheinlich ein hochberühmter, eitler Musiker Beide glühten für die Runft, für deren Ausübung fie bervorragende Talente hatten, beibe liebten den Glanz in Sein und Schein, beibe ließen, wenn es diesen galt, auch einmal Tombak für Gold paffiren, beiden stand baher auch in der Kunst die Form über dem Inhalt, die Wirksamkeit über der Tiefe; beide freuten sich mit gleicher Lebendigkeit am sinnlich Wohlgefälligen, beide leitete mit gleicher Kraft die Eitelkeit auf Wege, die von der Bethätigung ihres Talents nach den höchsten Zwecken der Kunft abwärts führten.

Aber Bogler hatte vor Franz Anton das Glück voraus, beim Eintritte in das Leben gleich in diejenigen Sphären der bürgerlichen Sesellschaft zu gerathen, in denen eine Mischung, wie die seiner Psyche war, für die rothe Tinktur, das aurum potabile galt, durch die sich jeder bleierne Gedanke in ein Goldkorn zum Dienste der Rüstzeuge der Lirche veredeln müsse, und den redlichen Streitern in diesem Dienste die Unsterblichkeit tropfenweis eingeslößt werden könnte.

Dem Clerus mußte ein Talent, eine Natur wie Bogler eine unsschätzbare Erscheinung sein. Im steten Berkehre mit der streng diszciplinirten, unwandelbar ihrer Zwecke bewußten Geistlichkeit, gewann er von Jugend auf den Sinn für Ordnung, Disciplin und bestimmte Richtung des Wollens, der ihn zum berühmten Manne, dessen Mangel Franz Anton zum armen, mit seinem Wunderknaben umberziehenden Musikanten gemacht hatte.

Diese Tendenz auf Ordnung, auf entwickelten Organismus, verbunden mit der Abneigung vor der durch den Geist der katholischen Kirche negirten experimentalen Forschung nach Naturgesetzen, führte einerseits Bogler frühzeitig auf Speculation in der Theorie der Musik in die er "Ordnung und Disciplin" zu bringen strebte, während sie ihn andrerseits diese "Ordnung und Disciplin" in einer Reihe von canonisch gegebenen Satzungen suchen ließ, die der Bastrung auf klar erkannte Naturgesetze entbehrten. Es konnte, wie seine sogenannten akustischen Anordnungen in Sälen und Kirchen beweisen, keinen schwächeren Akustiker geben, als Bogler, während man wieder bei Erörterung seiner Vorschläge für Simplisicationen und Umgestaltung der Orgel und seiner Anordnung neuer Instrumente auf Tritt und Schritt über seine tiese Kenntniß der aus der musikalischen Ersahrung abgeleiteten Regeln für Tonbildung und Formung tönender Klänge stauenen nunß.

Tief gelehrt in Allem was sich im Bereich der Tonwelt durch ein mächtiges Gedächtniß und tlichtige Urtheilstraft erbeuten läßt, bewußt der anzustrebenden Zwede, talentvoll genug, um selbst seine Ansichten in Kunstwerken zu verlebendigen, als Zögling der Jesuiten
geschickt bei jeder Gelegenheit diejenige Facette seines vielseitigen Geistes
blitzen zu lassen, von deren Glanz er sich die meiste Wirtung versprach,
gewichtig in seinem Ausspruche, imposant und leutselig zugleich im Austreten, mit Absicht bizarr in seinen Gewohnheiten, um, ohne Staunen
zu erregen, jede Lebenssorm annehmen zu können, dabei aber anderntheils ohne philosophische Consequenz des Denkens, daher voll Unklarheit in seinem Ausbruck, den er für mystische Tiese auszugeben
bestrebt war, der ungenügenden wissenschaftlichen Begründung seiner

Spfteme und Anordnungen bewußt, die er durch Apodiftit und Aplomb des Bortrags derselben zu mastiren strebte, als etwas charlatanmäßig reisender Apostel seine musikalischen Evangelien an allen Orten der civilifirten Welt auftauchend und verschwindend, von ber Geiftlichkeit allenthalben gestützt und getragen, von der derben Praxis der Kunst allenthalben angefeindet, war Bogler so recht ber Mann bazu, eine große Masse der Kunstgenossen und des Publikums für sich zu in= tereffiren, sie babei aber in zwei schroff gegenüberstehende Parteien zu theilen, deren eine auf ihn schwor, während die andere ihn ver= feperte und bekämpfte.

Aber er war auch weiter der Mann dazu, junge Gemüther, kraft ber oben entwickelten positiven und negativen Eigenschaften und seiner geistlichen Disciplin aufs höchste zu beeinflussen und ben Werbenben als ein Prophet zu erscheinen, an beffen Schritt sie sich zu heften hätten, sollte er selbst zum Märtyrthume führen. Die Form seines unbestreitbaren Lehrtalents begünstigte solchen Einfluß ungemein, da er es verstand, sich seinen Jüngern stets als ein Hoherpriester voll Milde und Leutseligkeit gegenüber zu stellen, ber ihnen indeß nur einen kleinen Theil der ihm von seinem Gott zugeraunten, unumstößlichen Wahr= heiten mittheilen dürfe.

Es war dies die sacerdotale Praxis der Patres Martini und Ballotti, der auch diese Tongelchrten einen großen Theil ihres Rufes als lehrer verdankten, und zu deren Füßen sitzend Bogler nicht allein Tonspsteme, sondern auch den Takt des geistlichen Schrittes und neben der Algebra und den migverstandenen Cartestanischen Sätzen Ballotti's auch ben Ton erlernt hatte, in dem der Priester sprechen muß, der feinen Widerfpruch hören barf.

Dieser Ton, dieser Schritt, seine kleine Tonsur, das aus Rom 1781 Bogler's Ginfluß. Er verpersönlich für den Kurfürsten Carl Theodor mitgebrachte Weihwasser, sein Orden des goldenen Sporns, und der für Frau von Coudenhove unwiderstehliche Klang seiner Sprache, hatten Bogler, neben seinen großen Talenten im Jahre 1777 zum Hofcaplan und Capellmeister Carl Theodor's zu Mannheim gemacht. Seine Natur hatte aber boch zu viel vom Künstler und nicht genug vom Jesuiten, um bas infame

läßt München und reift.

Regiment bes Pater Frank zu München ruhigen Bluts mit ansehen zu können, er überwarf sich mit diesem so heftig, daß er 1781 schleunig München verließ und auf weite Reisen ging, die ihn nach Frankreich, England, Italien, ja selbst nach Griechenland und Nord-Afrika führten, auf benen er sich die Berbreitung seines musikalischen Systems sehr angelegen sein ließ, und durch bieses und seine meisterhaften Orgelvorträge großen Ruf als Musikgelehrter, Lehrer und Organist in ganz Europa erwarb.

Von diesen Reisen brachte er auch die Hauptelemente der alt= griechischen Musik mit, die er in Traditionen jener südlichen Länder aufgefunden haben wollte.

Von jener Zeit schreibt sich eine warme Sammelliebhaberei Vogler's für National=Melodien her, der er später mehr und mehr Zeit und Mühe opferte. Es ist sehr bedeutungsvoll für die ganze romantische Musikrichtung gewesen, daß er zweien seiner Schüler, Weber und Meyerbeer, die später Hauptrepräsentanten dieser Richtung werden sollten, seine hohe Meinung vom Werth und der Bedeutung von Volks= und National= + Melodien mitzutheilen wußte, so daß ihre Werke allenthalben Zeugniß dafür ablegen.

Sein Ruhm als Lehrer ber Tonkunft veranlaßte Guftav III. von

Schweben ihn im Jahre 1786 nach Stockholm zu berufen und ihm, unter Berleihung einer glänzenden Stellung, als "Chef de la musique" bes Königs, ben Unterricht bes Kronprinzen zu übertragen. Im hohen Norden wirkte Bogler, durch Lehre and That, dreizehn Jahre lang unbezweifelt segensreich für die Kunst und die Künstler, kehrte erst im Jahr 1799 nach Deutschland zurück und wandte sich mit der Bitte um die bescheidene Pfarrei von Pleichach nach Würzburg, wo er ganz dem Studium der Musik leben wollte. Am selben Tage, wo die abschlägige Antwort von dort einging, erhielt er einen Ruf Bogler in Prag als Lehrer der Tonkunst nach Prag, den er annahm und am 9. Nov. 1801 seine Antrittsrede hielt, nachdem er Jahrs zuvor seine Oper "Herrmann von Unna" mit Beifall in Berlin aufgeführt und im Frühjahr 1801 in Berlin, Braunschweig, Leipzig Concerte gegeben

1801.

hatte.

Bogler's musikalisches Auftreten fagte bem feinsinnigen Bublikum Prags so wenig zu, wie sein Lehren und Disputiren der strengen Seine Oper "Kastor und Pollux", die er selbst auf= führte, miffiel gänzlich; die mit großem Pomp und allen damaligen Mitteln ber Reclame angekündigten Concerte auf seinem neuerfundenen Orchestrion nöthigten den Kennern Kopfschütteln, bem Publikum Lächeln ab. Die Gelehrten ber Universität nannten seine Lehre ein unbe= gründetes Behaupten, seine Gate mit dem Bade ausgeschüttete Rinder. Seine Form zu disputiren bestünde nur im Ueberrumpeln des Wegners durch geistreiche Wendungen und Witz, im Erobern der Meinung des Zuhörers durch äußere Mittel, ohne eigentliches tiefes Wissen, kurz hätte man ihm nicht als Clavier= und Orgelspieler Gerechtigkeit wider= sahren lassen müssen, wären ihm nicht die "Simplificationen " einiger Orgeln geglückt, so hätte er von Prag, das er in unbehaglicher Stim= mung schon im December 1802 verließ, fast den Ruf eines ausge= iprochenen Charlataus mit fortgenommen. Doch Vogler gehörte zu jenen glücklichen Männern, beren Ruf jede Niederlage doppelt glänzend aus der Asche erstehen läßt. Er wandte sich nach Wien, hatte das 1803. Vogler in Blud, bort gleich mit einer glänzenden Anekbote, die seinen und bes damals in aller Mund befindlichen Dr. Gall Namen, in für ihn sehr schmeichelhafte Beziehung brachte, zu debütiren, erhielt sofort und zu= gleich mit Beethoven Auftrag, eine Oper für das neue Theater an ter Wien zu componiren (welcher Bestellung " Samori " und " Fidelio " ihr Dasein verbanken), und die angesehensten Tonkunstler Wiens em= pfingen ihn mit hochachtungsvoller Erwartung. Letztere verstand er, durch geheimnisvolle Gerüchte vom Fortgange seiner Arbeiten an seiner, wie es hieß, colossalen Oper "Samori" zu spannen, mährend Beethoven von seiner "Leonore "tein Wort verlauten ließ. Wie überall verbreitete er durch eine talentvolle Mischung von wirklichem Wissen und Können, Lehrtalent, glänzender Diction, priesterlicher Würde, künstlerischem Glanz, aristokratischer Lebensformen und gehaltenem Denkerwesen, einen Nimbus um sich, ber ben Gindruck seiner wirklichen Berdienste ungemein steigerte und besonders nicht verfehlte, auf die junge Künstlerwelt und mit ihm à priori sympathisch organisirte

Naturen älterer Männer, wie die Franz Anton von Weber's, Sonnleith= ner's, Süßmeier's 2c. einen mächtigen und besiegenden Einfluß zu üben.

Es konnte nicht fehlen, daß sich bald Jünger um ihn sammelten, die seinen, im Tone völliger Unfehlbarkeit gegebenen Lehren, lauschten. Die Weber's kamen zu einer Periode nach Wien, wo der Einfluß von Bogler's Glanz auf die Musikwelt in höchster Blüthe stand.

Es war Ende des Jahres 1803. Die "musikalische Societät" zu Wien hatte zum Besten ihres Wittwenfonds eine Aufführung eines Werkes von Vogler unter dessen eigener Leitung beschlossen. Mit einem unbegreiflichen Mangel an dramatischem Takt und eben so unbe-Bogler's "Rastor greiflicher Bizarrerie, beschloß er seine Oper "Kastor und Pollux" und Pollur". als Dratorium zu geben. Er zerstörte ben Gang des Werkes gänzlich, bedte den Gesang vollständig durch Besetzung des Orchesters mit 200 Musikern, ja ließ sogar die harmonische Folge der Tonstücke rücksichts= los verloren gehen — aber er brachte es durch zahllose Proben dabin, daß das Werk vortrefflich ging; eine junge Sängerin sang die Soli's herrlich und — Bogler's Ruhm ward von den Dächern gepredigt.

Bogler's Jubi-laum 1803.

1803.

Bon um so gewaltigerer Wirkung war daher die, wenige Tage darauf in der St. Petrifirche veranstaltete Feier seines 30jährigen Priester-Jubiläums. Der imposante Mann erschien hier als selbst das Hochamt celebrirender Priester vor dem Hochaltare, während die Tone ber von ihm selbst componirten Messe vom Chore herabbrausten. Die Priester freuten sich bes klinstereichen Sobalen, die Tonklinstler waren stolz auf den hohen Priester in ihrer Mitte, die Frauen ent= zückte seine seine Sitte und Urbanität, die Jugend eroberte er burch Herablassung und Freundlichkeit der Lehre. —

Carl Maria in Wien 1803.

Bu diefer Zeit gerade langte Franz Anton und sein Sohn in Wien an, und es war nach all bem Gesagten natürlich, daß Vogler die Herzen und Gesinnungen beiber zuflogen, wie dem Magnete das Gifen.

Carl Maria's Anhänglichkeit für Bogler, die er bis zu seinem Tode bewahrte, und die mehr von kindlicher Pietät, als von der Liebe des Jüngers zum Meister an sich hatte, ist nicht allein aus seiner Dankbarkeit für den Lehrer erklärlich, aber wir finden einen passenden

Schluffel zu diesem eben so edeln als geheimnisvollen Gefühle in dem, was wir oben über die enge Verwandtschaft der Naturen von Franz Anton von Weber und Bogler fagten. Unbewußt umfaßte Carl Maria's Herz im verehrten Meister die potenzirte Wesenheit des, trot aller feiner Schwächen, heifigeliebten Baters.

Es verstand sich nun von selbst, daß Franz Anton es sich keine Mühe verdrießen ließ, Bogler näher zu kommen und, wo möglich, Carl Maria den Vortheil zu verschaffen, unter seine Schüler aufgenommen, als solcher genannt zu werden. Es war dies, bei der Berschiedenheit der Lebenslagen und Bogler's Belagertsein von Unterrichtsuchenden, nicht leicht. Endlich gelang es durch einen Brief des Grafen Medem zu Salzburg, den dieser Franz Anton an seinen Freund Grafen Firmian zu Wien mitgegeben hatte.

Im Hause des Grafen Firmian auf's Wohlwollendste aufge= nommen, lernte Carl Maria baselbst einen jungen Officier, Johann Baptist Gansbacher kennen, der vor kurzem erst mit der goldnen De= Ichann Baptift daille becorirt, die Reihen der freiwilligen Throler Jäger verlassen batte, um, von glühender Liebe zur Tonkunst getrieben, zu Bogler's und Albrechtsberger's Füßen, die hohe Lehre von der Musikvissenschaft zu suchen, in der ihn sein Bater, ein braver Schullehrer zu Sterzing in Throl, taugliche Borkenntnisse beigebracht hatte. Sänsbacher war eine gute, derbe, fräftige, sinnliche Natur, die, neben der Kunst, Wein und Weib, außerdem aber auch noch leidenschaftlich das Büchsenschießen liebte, in dem er Meister war. Acht Jahre älter als Weber, vom Soldatenleben her mit liberalen Lebensansichten dotirt, breitschulterig und rustig an Körper, dabei guter Musiker, gewann er bald großen Einfluß auf diesen, der ihn zärtlich zu lieben begann. Diese Liebe wurde, gekittet burch manchen zusammen verübten Jugenbstreich, manche zusammen getragene Trübsal, manchen geleisteten Dienst, gleiches Streben und Wollen, zu einer wahrhaft brüderlichen, die Weber, bis wenige Monate vor seinem Tode, lebhaft bethätigte.

In Wien leistete Gansbacher Carl Maria zunächst den großen Weber bei Vog. Dienst, ihn, durch Bermittelung seines Bonners, des Grafen Firmian, bei bem er die Aufnahme eines Sohnes gefunden hatte, mit Bogler

bekannt zu machen und diesen zu veranlassen, Carl Maria spielen zu Das Uebrige that Carl Maria's Talent selbst; Bogler nahm ihn sofort in den kleinsten Kreis seiner Lieblingsjünger auf und pflegte. und beobachtete das große, schnell erkannte Talent nach Würdigkeit. Da mußte ihm denn sehr bald sein, durch die reichste Lehrpraxis ge= schärfter Blick gewahr werden lassen, daß er es hier mit einer Be= gabung ersten Ranges zu thun habe, deren eigenstes Wesen die Pro=. duction des Glänzenden, Reizenden, Fortreißenden sei, die dadurch und die Lebensverhältnisse, welche der Einfluß eines eiteln Baters und frühzeitige Erfolge unterstützten, in die dringenoste Gefahr geführt war, sich im dilettantisch Liebenswürdigen zu verflachen. daher mit Weisheit und Liebe den schnell über den trefflichen Schüler gewonnenen Einfluß dazu an, ihm den Ernst der Kunft lieb zu machen. Es bedurfte des ganzen Gewichts seines Urtheils und Rathes, um den feurig und mit Glück Strebenden aus der lichten Sphäre des eigenen Schaffens und des Träumens von der jungen Meisterschaft, wieder in die engen Kreise bes bescheidenen, dunkeln Lernens zurückzuführen. Es bedurfte aber auch der ganzen Intelligenz des jungen Musters, um die Nothwendigkeit des schweren Ruckschrittes zu begreifen und benselben so consequent zu thun, wie es in der That ge-Carl Maria sagt in seiner biogr. Stizze vom Wesen seines Studiums bei Bogler selbst:

"Auf Bogler's Rath gab ich, nicht ohne schwere Entsagung, das Ausarbeiten größerer Dinge auf und widmete beinahe zwei Jahre") dem emsigsten Studium der verschiedenartigsten Werke großer Meister, deren Bau, Ideenführung und Mittelbenutzung wir gemeinschaftlich zergliederten, und ich in einzelnen Studien zu erreichen und mir klar zu machen suchte."

<sup>\*)</sup> Es ist ein Gedächtnißsehler von Carl Maria, wenn er in der oft erswähnten biogr. Stizze die Dauer seines Aufenthaltes bei Bogler zu fast zwei Jahren angiebt. Er kam 1803 im October nach Wien und traf schon 1804 Aufang November in Breslau zu Uebernahme seiner Stellung daselbst ein.

Charafteristisch für Bogler ist es, daß er dem Jünger zu feinem Studium hauptfächlich mit seiner, während jener Zeit entstehenden, großen Oper "Samori" (Text von Huber) beschäftigte, und deren Clavierauszug von ihm fertigen ließ. "Samori" erfüllte allerdings des Abtes Seele damals fast ganz und gar. Er wohnte im Theater an der Wien selbst, in denselben Räumen, die später auch Beethoven inne hatte. Mit " Samori, " zu dem er volle 46 Pro= Bogler's "Saben machen ließ und der am 18. Mai 1804 mit ungemeiner Pracht gegeben und zwar in der Intention und der Instrumentation sehr ge= sucht gefunden, jedoch für ein imposantes Werk erklärt wurde und gefiel, erfocht er in den Augen von Wien einen entschiedenen Sieg über Beethoven, dessen genau 19 Monate später gegebene, mit "Sa= mori " gleichzeitig bestellte "Leonore " mit so großer Rälte aufge= nommen wurde, daß sie Beethoven selbst von der Bühne zurückzog. Franz Anton scheint nicht bei seinem Sohne in Wien geblieben zurustiges Leten in Wien geblieben zurustiges Leten in Wien 1804. sein, sondern sich während deffen Studienzeit bei Bogler in Augsburg und Salzburg aufgehalten zu haben. Carl Maria, am Arme bes mit "berben Organen" am Leben hängenden Gänsbacher, durchwan= verte das locende Treiben des damals überlebenslustigen Wien und ließ sich zum ersten Male frei vom Drucke des mahnenden Blicks Franz Anton's, von den hochgehenden Wellen des Lebens tragen. Siebzehn Jahr alt, frühreif, talentvoll und gern gesehen, empfinger, obwohl, vielleicht zu seinem Heile, durch seine Armuth an manchem Lebensgenusse gehindert, in vollen Zügen die Eindrücke der neuen farbenglühenden Welt. Wien war damals die Stadt des wohlfeilen Weins, des guten Gesanges und, wie jetzt noch, der schönen, leicht bewegten Beiber. Carl Maria sang vortrefflich und besonders höchst liebenswürdig und verführerisch zur Guitarre, war geistes= und seelen= voll und eine angehende Berühmtheit. Es kam ihm daher viel ent= gegen, was andere suchen muffen und mit Erstaunen und Entzilden wurde er gewahr, daß auf ihm, der klein und schwächlich unter seinen jugendfrischen Lebensgenossen stand, die Augen der Frauen warmer ruhten, als auf ben meisten jener elastischen Gestalten. beitere Geselligkeit, ein froher Kreis von Rünftlern und Gelehrten, zu

dem Gansbacher und seine Freunde ein lustiges Contingent übermüthi= ger junger Soldaten stellte, fand sich zusammen und machte jeden Ballsaal, jede Schenke, jeden Landparthieplatz zur Heimath für seine Mitglieder. Lustiger als ehrbar trieb sich die kleine Bande singend, jubelirend, kussend und trinkend durch das singende, jubelirende, füssende und trinkende Wien, überall von Wirthen, Kellnerinnen, Studenten und jungen Officieren gern gesehen, während die ehrbaren Familien zusammenruckten, wenu sie in einem Garten ober Saal erschienen und den Töchtern verboten nach den lustigen Burschen hinzuhören und zu schauen. Wer konnte sie aber hindern hinüber zu schielen und zu kichern, wenn Weber gar so reizend seine Schelmenlieder fang und Gänsbacher mit seinen Cameraden seine Jobler aufschlug, daß das Herz im Leibe lachte?

Der alte Castelli wurde jung wenn er von damals erzählte!

Glühend von Phantasie, lebhaft in den Affekten, von starkem gei= stigen Productionsbrange, ber fast stets mit Hinneigung zu den Frauen verknüpft ist, entwickelte sich in Carl Maria's Herzen und Blut zu jener Beit eine starke Leidenschaft für Frauenschönheit und = Reiz, Die ihm, bis zur Berbindung mit seiner Gattin, unzählige Dornen= aber auch holde Rosenkränze um die Stirne flocht — und dankbar für die Opfer des Duftes der letzteren, schenkte ihm sein Genius seine besten Gaben, und als sie auf seiner heißen Stirn verwelkt waren, die Welt den schwererrungenen Lorbeer.

Ob Bogler Carl Maria's Dienste beim Einstudiren seines " Samori" in Anspruch genommen und auf diese Weise sein Direttionstalent kennen gelernt, ober ob er davon bei andrer Gelegenheit erfahren hat? kurz er muß die Ueberzeugung gehabt haben, daß der 18jährige Carl Maria im Stande sei, ein Orchester zu leiten, denn als sich Mitte des Jahres 1804, Professor Rhode, damaliger Direktor bes Breslauer Theaters, an Bogler mit der Bitte wandte, ihm zum Ersatz bes abgehenden trefflichen Heinrich Carl Ebell, ber bis dahin die Musikleitung des Theaters geführt hatte, eine passende Bogler empfiehle Persönlichkeit zu empfehlen, nannte dieser Weber und Gansbacher, Weber nach Breevon denen der Letztere aber, im Boraus die Stelle ablehnte, so daß sie

lau.

nun Weber zusiel, der auch im Juli 1804 engagirt wurde und zu Michaeli des Jahres anzutreten hatte.

Nur höchst ungern entschloß sich Weber bazu, die Stelle anzunehmen und Wien zu verlassen. Der Abschied von Bogler, dessen Umgang, wie Gänsbacher zu sagen pflegte, "schon hohe Schule war ", ron Gänsbacher, bem ihm liebgewordenen Castelli und vor allem die Lösung eines sehr zärtlichen Berhältnisses mit einer vornehmen Dame, die, älter als der kaum reife Jüngling, eine wahre Leidenschaft für ihn gefaßt zu haben scheint, welche sich, in andrer Form, weit in sein Leben fortzog, das Berlassen des so heiteren, froher Erinnerungen vollen Wien, wurde ihm unendlich schwer und würde ihn vielleicht zum Ablehnen der Stelle bewogen haben, wenn nicht Bogler ihm dar= gethan hätte, wie nothwendig für seine künstlerische Entwickelung die selbstständige Leitung eines Orchesters und einer Oper sei. und der ehrgeizige Reiz, so jung schon zum Leiter einer bedeutenden Kunstanstalt berufen zu sein, die Hoffnung so recht mitten in das Schaffen und das Vorführen des Geschaffenen, nach so langer Enthehrung dieses Hochgefühls, hinein zu kommen und — endlich wohl auch der Blick auf seine und des Baters immer zunehmende Mittellosigkeit, bestimmte ihn, einzuschlagen. Nach schwerem Ab= schiede von Wien, holfe er von Salzburg seinen Bater ab, der fortan wieder bei ihm wohnen sollte, und reiste im September 1804 nach Breslau ab.

Seschaffen hatte Carl Maria während seines Augsburger undArbeiten der letzten Wiener Aufenthaltes, vom December 1803 bis September 1804, nur einige Lieder und, auf Vogler's Veranlassung, 6 Bariationen (B dur) eines Themas ohne charatteristische Bedeutung aus "Samori" und endlich 8 reizendere Variationen (F dur) auf ein Thema voll Melodie und Liedenswürdigkeit aus "Kastor und Pollux."

# Fünster Abschnitt.

### Erfte Leitungen.

Weber in Bres. lau. Nov. 1804.

Wie von dem ersten Liede in Hamburg eine neue Epoche im innern Leben Weber's beginnt, die kräftige und sarbenreiche Blüsthen nach außen trieb, so datirt vom Antritte seines Amtes in Breslan ein Abschnitt seines äußeren Lebens, dessen Bedeutung gar nicht hoch genug zu veranschlagen ist, da während dessen die Ausbildung einer Fähigkeit angebahnt wurde, die er vor den meisten seiner berühmten Kunstgenossen voraus haben sollte. Es war dieß sein künstlerischsorgasnisatorisches und sein Regie-Talent, das, bei den Neuschöpfungen der deutschen Opern zu Prag und Oresden, seine werthvollsten Früchte zu tragen bestimmt war.

18 Jahre alt, wurde er als selbstständiger Leiter an die Spitze einer Kunstanstalt gestellt, bie in Deutschland einen nicht untergeord= neten Rang einnahm und beren Mitglieder sowohl, wie das Publi= kum, theils mißtrauisch, theils erwartungsvoll auf das junge Talent blickten, dessen Kräfte von dem berühmtesten Lehrer der Tonkunst da= maliger Zeit, als so hervorragend bezeichnet worden waren. Die Laufbahn, die ihn auf diese bedeutungsvolle Stelle geführt hatte, war nicht die gewöhnliche gewesen, er war nicht in einem Orchester vom untersten Geleiteten bis zum obersten Leiter empor gerückt, hatte sich nicht Schritt vor Schritt die althergebrachte Praxis des Anführers eines Orchesters, eines Sängerpersonals zu eigen gemacht, — als flügger Bogel aus dem Nest des Meisters, flatterte er auf den Diri= genten=Stuhl. Es möchte dieß baher, bei aller Rücksicht auf eine viel erleichternde Begabung, mehr als ked erscheinen, wenn man vergessen wollte wie und wo Carl Maria aufgewachsen, von wem er erzogen Das Theater war aber seine Heimath; das, worauf es bei mar. der dramatischen Borstellung wirklich ankam, davon lebte das Wissen und Können instinctiv in seinem Blute, und den Bettel des Schauspielerlebens, um den sich dieses in Praxi fast mehr dreht, als

um seine mahren Zwede, ber so schwer in seinen Maulmurfsgängen für den Uneingeweihten zu verfolgen, vor dem der Etel so schwer zu verwinden ist, hatte er eben inne wie andere junge Leute seines. Alters den Comment der "alma mater" so oder so. Und Franz Anton hatte nicht sein Bater und Erzieher sein muffen, wenn er nicht einiges Bertrauen zu sich selbst hätte haben sollen. Vielleicht faßte der jugendliche und damals gerade durch das Wiener Leben sehr äußer= lich gestimmte Sinn, auch die ihm gewordene Aufgabe nicht im vollen Umfange, furz ber kaum bem Anabenalter entwachsene Jüngling trat in die neuen Lebenskreise, den fremden Wirkungsraum mit einer heis teren Zuversicht, die von Bielen mit Kopfschütteln für Anmaßung ge= nommen wurde und ihm à priori in Breslau eine beträchtliche Anzahl Gegner schuf, welche sich nicht verminderten, als er und Franz Anton laut die Absicht aussprachen, veredelnd auf den Geschmack wirken zu wollen.

Der Musikgeschmack bes Breslauer Publikums war zur Zeit als Mufikgeschmack in Carl Maria bort sein Amt antrat, noch ein ziemlich unausgebildeter, obgleich Sinn für die Tonkunst herrschte und gute Musiker daselbst Einen Theil der Schuld hieran trug die Organisation, wenn wir uns fo ausbrucken burfen, biefes Bublikums. Es herrschte ein mit seltener Schärfe ausgeprägter Kastengeist, der durch die strenge Sonderung der Klassen ber bürgerlichen Gesellschaft, die ins Lebenführung gemeinnütziger Unternehmungen ungemein erschwerte. höhere, reiche Abel ber Provinz lebte im Sommer auf seinen Gütern und brachte, wenn er im Winter in die Stadt strömte, wenig Laune und Fähigkeit mit, sich ben feineren Lebensgenüssen hinzugeben. ärmere Abel diente in der Armee oder hatte in ihr gedient, auch ihm wohnte gerade kein mäcenatischer Geist bei. Auch die obern Stellen der Beamtenwelt bevölkerte dieser ärmere Abel, der seine Er= ziehung in ber Mitte von Standesgenoffen in einem Militärstaate erhalten hatte. Diese Klasse des Breslauer Publikums, die sich in horizontaler, strenger Schicht von den andern schied, war daher mit sehr weniger Ausnahme für die Pflege der Musik, in so weit sie nicht Tajel- oder Tanzmusik hieß, null und nichtig.

Die Geldaristofratie war start aus den Bekennern mosaischen Glaubens rekrutirt und so oft man bei diesen, in consolidirten Bershältnissen, Kunstliebe findet, so selten war sie bei den Emporkömmlingen der aufblühenden Stadt heimisch, die, mehr als für den guten Ton der Gesellschaft dienlich, die cavaliermäßigen Sitten des spielenden, reitenden, singenden und zechenden Adels unglücklich copirten.

Die Kunst sand daher ihre Heimath in den verhältnismäßig kleinen und mittelmäßig begüterten Kreisen, der der Universität attachirten Gelehrten, der mittleren Beamtencategorie und des christelichen Kausmanns= und Bürgerstandes, wo, wie nicht zu läugnen ist, viele Herzen warm für sie schlugen. Diese Formation des Publikums war leider von allen diejenige, in der Carl Maria's äußere und innere Wesenheit am wenigsten Wurzel schlagen konnte. Der scharf gesonderte, reiche Adel nahm es ihm übel, daß er, der Adlige, Musistant war, der ärmere Adel zog sich von dem Fremden zurück, der Bürgerstand mißtraute ihm als Adligen. So trat er von Vorurtheislen begrüßt und von ihnen geleitet in einen Thätigkeitskreis, zu dessen Ausstüllung, schon unter günstigen Verhältnissen, seine jugendlichen Krüste kaum ausgereicht haben würden und in dem er sich niemals heimisch und wohl sühlen konnte, wo er aber, als Künstler, Dirigent und Mensch, ein Indien von Reichthum an Erfahrung sammeln sollte.

Einen andern Theil der Schuld, der in der Hauptsache im Borerwähnten wurzelte, trug der Mangel eines gut geleiteten Theaters,
eines tüchtig zusammengespielten Orchesters mit fest engagirten Mitgliedern und die Seltenheit von gelungenen Concerten mit wohlvorgeführten classischen Werten, seitdem das Theater verpachtet war und
der verstorbene Fürstbischof seine Residenz nach Iohannisberg verlegt und seine Capelle mitgenommen hatte, so daß auch die Kirchenmusik in Verfall gerathen mußte.

Eine Anzahl der gebildetsten und einflußreichsten Bürger Breslau's, denen die dramatische und musikalische Situation der wohlhabenden und großen Hauptstadt Schlesiens am Herzen lag, strebte daher seit mehren Jahren auf verschiedenen Wegen nach Hebung der geistigen Berfassung in diesen Beziehungen.

Man machte den Anfang damit, das Theater dem Unfuge ber Das Breslauer Brinzipalwirthschaft, der unter Leitung der Frau Wäser ihren Höhe= punkt erreicht hatte, zu entziehen. Als diese im Jahre 1797 starb, übernahm eine, fast nur aus Breslauer Bürgern bestehende Aftienge= sellschaft das Theater, gab ihm den Namen "Breslauer National= theater " und im Kammersecretar Streit, dem Raufmann Mority und bem Professor Heinrich, eine durchaus fähige Direktion, der der tuch= tige Schauspieler Scholz als Regisseur zugesellt wurde. Für die Lei= tung bes Orchesters wurde Tuczeck gewonnen und es gelang eine An= jahl gute Sänger und Sängerinnen, darunter den trefflichen Bassisten Reugebauer, den Tenoristen Leisring, die Damen Diezel und Beltheim zu engagiren, so daß Breslau wieder gute Opernvorstellungen fab.

Als der verdienstvolle Streit im Jahre 1802 die Theaterdirektion niederlegte und Tuczeck abging, übernahm der Professor Rhode, Brofessor Rhode. lehrer an der Kriegsschule, ein geborener Braunschweiger und Freund Lessings, mit ungemeinem Gifer für bie gute Sache bie Direktion und heinrich Carl Ebell trat an Tuczeck's Stelle. Ebell, der eigentlich Ima studirt hatte und Referendar war, aber solche Liebe zur Musik und so viel Talent zeigte, daß ihn Reichardt in Berlin mit Borliebe unterrichtete und ihm nicht allein rieth, sich ganz ver Musik zu widmen, sondern ihm auch die Musikvirektorstelle in Breslau verschaffte, gebotte zu ben glühendsten Musikenthusiasten und besag ohnstreitig Begabung für die Orchester-Leitung. Bald war dasselbe daher mit tüchtigen Kräften in vorher nie bagewesener Weise rekrutirt.

Das Breslauer

Drdefter.

Carl Cbell.

Ms erster Geiger saß in bemselben ber später eine so große Rolle in Breslau spielende Joseph Schnabel, Capellmeister am Dom-Joseph Schnabel. stift, in bessen Händen die Leitung fast aller bedeutender Concerte lag und dem die Stadt die Wiederbelebung guter Kirchenmusik und Erwedung des Sinns für classische Werke dankt, die er fleißig in den sogenannten Richter'schen Liebhaberconcerten, welche er 10 Jahre dirigirte und ben zu Stande gekommenen Abonnementsconcerten, vorführte. Dabei war er ein trefflicher Orgelspieler und tüchtiger Tongelehrter, 1804 38 Jahre alt. Außerdem saßen im Orchester die guten Musiker Jennizeck bei der I. Bioline, Hesse und Lohse

beim Cello, Abanin bei ber Flote, Dozer bei ber II. Bioline, Bes-

Trothdem konnte es seine Kräfte nicht auskowsky bei der Oboe. nutzen, da die Mitglieder so schlecht bezahlt waren, daß sie sich bei jeder Gelegenheit, wo sie anderwärts Geld zu verdienen im Stande waren, von untergeordneten Spielern vertreten ließen, so daß von einem gründlichen Durcharbeiten ber Werte keine Rebe sein konnte. An darstellenden Mitgliedern besaß das Theater außer den oben erwähn= ten Sängern und Sängerinnen Madame Fleischer (Hillers Tochter) und den vorzüglichen Tenor Räder. So konnten Mozarts, Daleyracs, Boglers Opern auf bas Repertoir kommen, Mozarts Requiem, Handns Jahreszeiten und Schöpfung würdig vorgeführt werden. Da es in Breslau zu jener Zeit mit der Pflege der Musik außerhalb des Theaters, den erwähnten Richter'schen Liebhaber= und Abonnements= concerten, den Deutschi'schen Concerten und den, 1688 schon gestifteten, Rinder'schen Charfreitagsmusiken u. s. w. ziemlich schlecht bestellt war, und besonders in Bezug auf Erwedung des feineren Sinns für die . reine Tontunst viel zu wirten blieb, so stiftete der feurig strebende · Ebell einen aus Männern von Einfluß, Gelehrten und Musikern be-Bbilominiche Ge-stebenden Berein, der unter bem Namen "Philomusische Gesellschaft" am 30. August 1804 zum ersten Male zusammen trat und Belehrung über Musik und Musikalisches zum Zwecke hatte. Die Hauptmitglieder dieses Bereins waren, außer Chell selbst, der Professor Siebigk, · Prediger an der Reformirten Kirche; Professor Etzler, Begründer bes Anfangs einer Singatademie, Prorettor Schummel vom Elisabeth= Gymnasium in Breslau, ein fanatischer Anhänger Bach's und der alten strengen Schule, ber sich durch seinen "Breslauer Almanach" um die Kenntnig des Musiklebens Schlesiens große Berdienste er-: worben hatte; der gute Biolinist, Dausikvirektor Förster, Lehrer ber meisten guten Biolinspieler Schlesiens und selbst Schüler des liebens- . Bu diesen traten später noch: von Holbein, ber mürdigen Benda. wegen gediegener bramatisch = musikalischer Auffätze Aufnahme fand, und endlich der wunderliche, geistig hochbegabte, liebenswürdige lite-Garl Shall. rarische Fallstaff Carl Schall, bessen Thätigkeit als Redacteur ber Breslauer Zeitung eben so wohl als sein bizarres außeres Bilt, noch

fellschaft.

im guten Andenken ber älteren Einwohner Breslaus steht. war literarisch in höchst erfolgreicher Weise für den Berein thätig. Die weitaus wirkungsreichsten Mitglieder dieser für das Musikleben Breslaus höchst bedeutungsvollen Gesellschaft, waren aber ber schon eben erwähnte Domcapellmeister und Biolinist Joseph Schnabel und der talentvollste aller dortigen Musiker, der Ober Deganist an der Elifabeth = Kirche und Universitäts = Musikvirektor Friedrich Wilhelm&riedrich Withelm Berner, ein Mann der bestimmt war auf Carl Maria von Weber's tünftlerische Entwicklung großen Einfluß zu üben und ihm sogar das Leben zu retten.

Berner, 6 Jahre älter als Weber, Sohn des Ober=Organisten gleichen Ramens, gehörte zu den liebenswertheften und tiefsten Runft= lernaturen, die Carl Maria auf seinem kräusen Lebenswege begegnet Obgleich Sohn eines tüchtigen Musikers, hatte er boch von seinem Bater, der ihn Theologie studiren lassen wollte, nur die Praxis des Gefangs, des Clavier- und Orgelspiels gelernt. Nur widerstre= bend gab dieser es zu, daß er mit 7 Jahren Diskantist, mit 1.3 weiter Organist an der evangelischen Hauptkirche zu Breslan wurde. Franz Gehirne, Chorregens an der Mathiastirche, ein Freund seines Franz Gehirne. Baters, theilte ihm von ber Theorie mit, was der verschlossene Mann äußern konnte. Daburch blieben Berner's wissenschaftlich=musikalische Remtnisse, deren Gediegenheit ihn später so auszeichnete, höchst lücken= haft, bis es ihm in seinem 20. Jahre gelang, Türk's strengen Unterricht in Halle zu genießen, der ihn, neben dem eifrigen Studium der Werke von Fur, Albrechtsberger, Kirnberger u. s. w. und des geist= reichen Aesthetiker und Dichter Fülleborn zu Breslau Umgang zum so G. Fülleborn. anerkannten Musiker machte, daß man nicht anstand, dem strengen Orgelspieler im Bach'schen Style, trotz seiner Jugend und seines Rufes als lebensfroher Künstler, das Amt eines Ober=Organisten an der Elisabeth-Kirche, schon 1800 zu übergeben. Im selben Jahre tam Bogler nach Breslau, hielt sich mehrere Monate dort auf und gewann als Orgelspieler und durch seine bedeutsame Persönlichkeit, großen Einfluß auf Berner, ber, neben der Bekanntschaft mit Wölfl und Rhobe, die Ausbildung seines Geschmackes und die melodische

Construction seiner Composition vollendete. Schon als Rnabe hatte er, mit außerordentlichem Talente für die Praxis des Instrument= spiels begabt, fast alle hauptsächlichen Orchesterinstrumente, Bioline, Cello, Clarinette, Horn, Fagott, behandeln gelernt und besonders eine so bedeutende Fertigkeit als Paukenschläger erlangt, daß er die guten Paukenschläger ber beutschen Orchester fast alle gebildet hat und Carl Maria noch im Jahre 1824 einen Schüler von ihm als Paukenschlä= ger nach Dresden berufen wollte. Im Jahre 1804 hatte er endlich auch als Componist schon unwiderlegliche Zeugnisse achtungswerthen Talents abgelegt. Ein Te deum, die Duverture zur Eröffnung bes neuen Theaters, eine Cantate: "Chrifti Berklärung", einen großen Chor: "Hallelujah", ein Concert für Flöte mit Orchester u. s. w. waren mit Bewunderung und Freude vom Publikum aufgenommen Als Aesthetiker wirkte er im kleinen Kreise durch seine vorworden. trefflichen Abhandlungen, die er für die "Philomusische Gesellschaft" schrieb und von denen 2 "Ueber das Recitativ" und "Bom Unisono" Carl Maria stets als mustergültig und, in vieler Beziehung bestimmend auf ihn wirkend, bezeichnet hat. Berner war eine sehr an= Heiter, oft ausgelassen, war er eben so mittheilsam regende Natur. als reizbar. Sein reiches musikalisches Wissen stand jedem, der ihn zu behandeln wußte, enchclopädienartig zu Gebot. Bon feinen vielen Compositionen, die, bei allem Studium, niemals etwas Pedantisches haben, sind, durch die Welleuschläge des Geschicks der Kunstwerke, wunderlicher Weise zwei der kleinsten und unbedeutendsten an den Strand ber allgemeinen Keuntniß gespült worden. Es sind dieß ein Stubentengruß: "Guten Morgen", und das Gesellschaftslied: "Nur fröhliche Leute " womit Holtei seine " Wiener in Berlin ", beginnen läßt. In größeren als provinziellen Verhältnissen lebend, würde Berner unstreitig auch als Tonsetzer einen weit bedeutenderen Ruf erlangt haben.

Aus dieser kurzen Charakteristik Berners leuchtet ein, daß, als Carl Maria im October 1804 mit einem Briese Voglers an ihn nach Breslau kam, sich bald ein Freundschaftsverhältniß zwischen den Beisten, im Alter nicht sehr verschiedenen, ausgezeichneten jungen Männern bilden mußte, das, bei der Gleichheit ihrer Gesinnung und ihres

Strebens, bis zum Tobe getreulich aushielt. In Breslau übte übri= gens bald der 6 Jahre ältere und kühlere Berner eine Art liebevolle Bormundschaft über Carl Maria aus, die ihn zwar nicht immer von Thorheiten sittlicher und künstlerischer Art fern hielt, aber doch den Einfluß der immer schroffer entwickelten Schwächen Franz Anton's, in segensreicher Weise paralhsirte.

Es war ein glückliches Ungefähr, das im Jahre 1803 ben da= mals berühmten Clavierspieler J. W. Klingohr nach Breslau geführt Joseph Wilbelm Alingobr. und mit Berner befreundet hatte, benn als sich der junge Carl Maria zu diesen Beiben gesellte, fanden sich in den drei Künstlern auch drei Hauptrichtungen der Kunst des Clavierspiels versammelt, die geeignet waren, sich gegenseitig auf's wirkungsreichste anzuregen und zu ent-Berner wie Weber strebten nach Originalität, jener nicht Weber, Berner, wickeln. Rlingobr als (51aselten auf Rosten der Deutlichkeit und naturgemäßen Affordenfolge, vierspieler. nach wunderlichen harmonischen Wendungen haschend, und die contra= punktische Entwickelung mit großer Wissenschaft beherrschend, bieser war originell auf Kosten der künstlerischen Rundung, zuweilen ans Bizarre streifend, durch wunderbare Ideenfülle überraschend, an wahrem Genie unzweifelhaft reicher. Klingohr repräsentirte, im Dreieck mit diesen Beiden, das wohlhergebrachte, gute, correcte Alte, die Treue, den Meiß, und die Sauberkeit der Ausführung.

Diese Haupteigenschaften der Künstler spiegelten sich auch sehr deutlich in ihrem Clavierspiel und ganz besonders in der freien Phan= tafie wieder, welche alle drei mit großer Vorliebe pflegten. Maria besiegte die andern fast immer vor dem Publikun durch den Reichthum seiner rhythmischen padenden Gedanken, mahrend die Musiker lieber Berner, die Tongelehrten am liebsten Klingohr spielen hörten.

Der Wetteifer der drei Talente in der, damals noch wenig ge= nusbildung von pflegten Productionsform der freien Clavier= oder Orgelphantafie, für freie Phanscheint bei Beber das Bewußtsein seiner Kraft in diesem Kunstzweige, deffen Schöpfungen leider wie das gesprochene Wort verhallen, geweckt zu haben, in welchem er später, als gereifter Kilnstler, vielleicht das Höchfte geleistet hat, was die Musikgeschichte zu berichten hat. freien Phantasien waren goldene Träume, reich, schön, erquickend, wie

Diese. Alle, die so glücklich waren ihn gehört zu haben, schildern den Eindruck seines Spiels wie den eines elysischen Rausches, der den Weuschen über sich selbst hebt und ihn über die Herrlichkeit seiner eigenen Seele staunen macht. Gewiß ist, daß der gegenseitige Einssluß der drei ausgezeichneten Clavierspieler auf einander alles dieß wesentlich förderte und daß Carl Maria die Periode der geistigen Reise seines Clavierspiels von jener Zeit datirte, wie er Heuschtels Unterricht die Bildung seiner Hand, Kalcher die Entwicklung seines Sinns für die Reinheit der Technik zuschrieb.

Die Theaterdirektion, den Professor Rhode an der Spitze, empfing den jungen, ihr so trefflich empfohlenen, neuen Dirigenten mit Auszeichnung und reichen Hoffnungen, während der erste Violinist und zweite Dirigent vom Orchester, der verdiente J. J. Schnabel, der noch im selben Jahre Domcapellmeister wurde, unzufrieden mit der großen Ingendlichkeit des 18jährigen Direktors, seine Stelle niederzlegte. Carl Maria sühlte dieß Verhalten in seiner Weise doppelt schnerzlich, erstens weil er dadurch eines der ausgezeichnetsten Orzchestermitglieder verlor und dann auch als böses Omen für den Anstritt seines neuen Amtes.

Weber tritt bie Beichafte ber Opernleitung an. (

An die Geschäfte dieses letztern ging Earl Maria, begierig das Gelernte und im Geiste Angeschaute, nach seiner Weise ins Leben zu führen, gestützt vom großen Einflusse des Dramaturgen und Direktors Prosessor Rhode, im Fener seiner 18 Jahre und im wonnigen Gestühle, den Dirigentenstab zum ersten Male selbstständig in der Hand zu halten, nach seinem jungen Kopfe die Armee der Töne exerziren zu lassen, etwas zu eifrig.

Reue Ordefter-Anordnung.

Sein organisatorischer Trieb, eine Emanation seines bedeutenden und später so großartig wirkenden Talents in dieser Richtung, machte sich zunächst durch Umgestaltung der Orchesterordnung geltend. Er setzte auf die rechte Seite die ersten Biolinen, Oboen, Hörner, einen Contradaß und ein Cello; links die zweiten Biolinen, Klarinetten und Fagotte, neben diese die Bratschen und hinter diese die Trompeten und Pauken. Diese Anordnung gesiel weder den Orchestermitgliedern, die bisher gewohnt gewesen waren, daß vorn am Orchester die Blasund weiter zurück die Saiteninstrumente zusammen gesessen hatten, und behaupteten, daß sie sich bei der neuen Orchesterform selbst zu wenig hörten, noch auch dem Publikum, welches aussagte, daß bei Carl Maria's Anordnung die Klangwirkung des Orchesters nur für die Logen und die letzten Reihen des Parterres berechnet sei, für näher sitzende Personen aber die Instrumente sich beckten.

Da nun Carl Maria, trot mehrfachen sachverständigen Ab=
rathens, auf dieser Anordnung des Orchesters bestand, organisirte sich
jehr bald in der Kunstgenossenschaft selbst und im Publikum eine
Oppositionspartei, die, mit dem Violinisten Iennizeck und dem Kauf= Biolinist Jennimann Zahn dem Inngern an der Spitze, ihm das Leben in seinem seck, Kausmann
Amte in Breslau weidlich sauer machten. Desto wärmer und inni=
ger schloß sich der Kreis der Männer um ihn, die den hohen Werth
des Jünglings erkennend, und seinen frischen Ingendmuth liebend,
bald zu seinen wahren Freunden wurden.

Besonders trausich gestaltete sich bald die Beziehung zwischen Carl Maria und Berner, die gleich warme Liebe zur Kunst, aber auch gleicher Drang zum Lebensgenusse vereinte. Berner bewunderte Carl Maria's hervorragendes Talent und dieser schätzte seines Freundes Kenntnisse hoch, die er bei seinen Compositions Arbeiten häusig zu Rathe zog. Berner, der Eingebürgerte, Hochgeachtete, hatte den sungen Kunstgenossen oft in Schutz zu nehmen, wenn nicht allein gegen seine Talente, sondern auch gegen seine Moralität und seinen Charatter, Stimmen überlaut wurden und that dieß mit einer Wärme und einem Eiser, der einen Mißtlang in manche gute Beziehung brachte, in der er bisher zu angesehenen Männern gestanden hatte.

Als später Weber eigne Produkte vorzusühren begann, kam er auch den Musikern und gelehrten Dilettanten gegenüber in eigenthüm- liche Lagen, die dem Beifalle, mit dem das Publikum meist die Werke aufnahm, ein Heer kritischer Bedenken entgegenstellten und über Wagnisse und Gewaltsamkeiten und Verstöße mancher Art sich ereiserten oder die Achseln zuckten.

"Bas wollt ihr," rief dann Berner. "Auf diesen Menschen kann niemand bose werden, mag er auch mit dem Contrapunkte manch= v. Weber, Carl Maria v. Weber. 1. mal sich keinen Rath wissen; er macht durch eine neue, schöne Welsdie Alles gut."

Leben in Breelau.

Berners Liebe zu Carl Maria ging so weit, daß er ihm Unter= richtsstunden abtrat, als der Freund es zu bedürfen anfing. der Gehalt von 600 Thlr., den Carl Maria bezog, reichte nicht weit. Das Leben in Breslau war durch den Winteraufenthalt des reichen und genufssüchtigen, schlesischen Abels in diefer Stadt theuer und in den Sitten loder gemacht worden. Man spielte hoch, abenteuernde Gesellen und Damen aller Art strömten im Winter bort zusammen und die jungen Künstler waren, besonders nach den von Carl Maria in Wien gemachten Vorstudien, nicht die Leute das Gebotene zu ver-Und das Gebotene war Manichfalt, besonders da das schmähen. weibliche Personal des Theaters es natürlich unpassend fand, das Lächeln des jungen Orchester = Direktors nicht aufs Freundlichste zu erwidern und der Zauber von Carl Maria's Sein und Singen auch manches Mädchenherz bestrickte, das sich den Weg durchs Leben an des schmächtigen und blassen, aber leidenschaftlichen und glühenden jungen Künstlers Seite weniger bleich als seine Wange malte.

Dbgleich daher in mancherlei kleine Intriguen verwickelt, scheint Weber doch nur für eine verheirathete, junge Sängerin am Breslaner Theater, deren Gatte, ein Trunkenbold, sie mischandelte, wahrhaft leidenschaftliche Reigung gefühlt zu haben. Die zerrütteten und täglich mehr versinkenden Berhältnisse der Familie dieser, offenbar milde gesagt, sehr leichtsinnigen Person, die des Jünglings Güte schmachvoll misbrauchte, veranlaßte ihn zu einer Menge von Ausgaben, die, neben manchem andern Auswande lustigen Lebens und für mislingende Berssuche Franz Anton's, der sich mit Kupferstecherei beschäftigte, den Grund zu einer Schuldenlast legten, die ihn bis zu ihrer, erst im Jahre 1819 erfolgten völligen Tilgung, schwer bedrückte.

Hauptgenossen der heitern Feste, deren Mittelpunkt, von dem alle Lustigkeit ausstrahlte, wieder Carl Maria mit seinen Schelmenlies dern und seiner Guitarre bildete, waren der oben erwähnte liebensswürdige Klavierspieler Joseph Wilhelm Klingohr, mehrere männsliche und weibliche Mitglieder des Theaters und zuweilen wohl auch

Berner und Ebell, von benen ber letztere, obgleich fast 10 Jahre älter als Carl Maria, doch die wärmste Zuneigung zu ihm gefaßt hatte und ihn selbst in seinen Thorheiten liebte. Gin Hauptspaß bei die= sen Festen bestand darin, daß Carl Maria eines seiner unvergleichlich vorgetragenen losen Lieber sang und die ganze Gesellschaft mit einem, möglichst unpassenden, Refrain einfiel. In diesen einfachen Scherz wußten die talentvollen jungen Leute so viel Abwechselung und Witz zu legen, daß der jubelnden Heiterkeit keine Ende war.

Der Schwerpunkt bes ernsteren Verkehrs Carl Maria's in Breslau ruht in den Häusern des Direktors und Dramaturgen des Theaters, Professor Rhode, und des (ältern) Kaufmann Conr. Jacob Zahn, Conrad Jacob eines trefflichen Flötenspielers und wohlhabenden Mannes, in deffen Familienkreise, unter Berners Leitung, oft vortreffliche Musik gemacht und manches Fest, besonders Weihnachten und Neujahr, eben so so= lenn als fröhlich, durch komische Musikaufführungen gefeiert wurden.

Zahn.

Bon der "Philomusischen Gesellschaft", deren Mitglieder fast fämmtlich mit Weber befreundet waren, wurde er durch die Anwesen= beit Schnabels (mit bem er, wie oben erwähnt, in unangenehme Spannung gekommen war) in fast allen Versammlungen, mehr als ihm lieb war, fern gehalten. Schnabels Einfluß in dieser vielvermögen= den Gesellschaft bewirkte es, daß Weber mährend seines ganzen Auf= enthaltes in Breslau es nicht dahin bringen konnte, ein öffentliches Clavier=Concert zu geben.

Im Anfange beenhobe's Operntert Der geistvolle Rhobe war auch Dichter. "Rubezahl." Jahres 1805 erschien in der von ihm redigirten Wochenschrift "Der Breslauer Erzähler" ein mahrscheinlich ursprünglich für Ebell bestimmter Operntext, der den bekannten Sagenstoff "Rübezahl" be= handelte. Diese keineswegs ausgezeichnete, an Trivialität und Längen, aber auch zu musikalischer Behandlung geeigneten Stellen reiche Ar= beit, begeisterte Carl Maria so sehr, daß er sofort beschloß, die Oper zu componiren, auch mährend seines ganzen Aufenthalts in Breslau Dies vermehrte die Innigkeit seiner Beziehung zu Composition ber daran arbeitete. dem trefflichen und bei der Bühnenleitung das Beste anstrebenden dreier Rummern ber Oper "Rübe-Vollendet wurde die Oper, von der in Breslau nur die

Duverture und drei Nummern (ein zwölfstimmiger Geisterchor, eine Arie und ein Quintett) niedergeschrieben worden sind, nie. Was das von fertig war, zeigte Carl Maria einige Jahre nachher in Stuttgart Ludwig Spohr, der die Arbeit "ziemlich dilettantisch " und keineswegs das Talent, das später "Freischütz" und "Euryanthe" schaffen sollte, bekundend sand. Die Duverture hat Weber später umgearbeitet und sie ist jetzt als die schöne, schwungvolle und charakteristische, keinerlei Dilettantismus zeigende Duverture zum "Beherrscher der Geister" bestannt, die mit denen zu Freischütz, Sylvana, Euryanthe, Preziosa, Oberon und der Iubelouverture die glänzende Plejade der Wesber'schen Schöpfungen in dieser Richtung bildet.

Weber als Dirigent.

Seiner Berufsthätigkeit als Dirigent gab sich Weber mit um so größern, vielleicht hie und da in Hitze ausartenden Eifer hin, je mehr er fühlen mochte, wie viel er leisten müsse, um es vergessen zu machen, daß er erst 18 Jahre alt sei und zum ersten Male am Dirigenten= pulte stehe.

Er war zu sehr in der Praxis des Theaterlebens aufgewachsen, um nicht die Berechtigung der Finanz-Berwaltung des Theaters auf Vorstherung einer Anzahl von Opern zu fühlen, die, abgesehen von ihrem Werthe, volle Häuser machten, aber er verkannte den Geist solscher städtischer Administration, indem er allzuschnell Heilung der meissen, sehr bald von ihm erkannten Krankheiten des Kunstinstituts, verlangte.

Die Gehalte der vorzüglicheren Orchester-Mitglieder sollten solcher Art aufgebessert werden, daß sie nicht um der Rebenerwerbe willen, ihren Dienst im Theater vernachlässigten, er beantragte das Engagement des Sängers Brandt aus Cassel und der Sängerin Müller aus Weimar zur Complettirung des Personals, das zur Borssührung guter Werke nicht ausreichte; er verlangte die Verabschiedung mehrer älterer, unbrauchbarer Orchester- und Bühnenmitglieder und den Ersatz durch tauglichere, und auch besser bezahlte und — beging bei alledem den Fehler, sich zu viel positiven Vortheil von der inneren Verbesserung des Wertzeugs in seiner Hand zu versprechen.

Er tam hierdurch, trot bes Schutes bes ihm fortwährend febr

gewogenen Rhode, bald in ärgerliche und ihn in seiner jugendlichen und reizbaren Citelfeit, mehr als bie Sachen werth waren, verletzenbe Differenzen mit der Direktion, deren Mitglieder Kammerrath Bothe und 3. Schiller sich ihm, ben sie als Verschwender und Jäger nach Ibealzuständen kennzeichneten, befonders gegnerisch bewiesen, mahrend Kaufmann Hann und Professor Heinrich ihm jederzeit herzlich zugethan blieben, wenn letzterer auch mit manchen seiner Magnahmen als Dirigent fich nicht einverstanden erklären konnte. Das Schlimmste war aber immerhin, daß er durch die Spannung, in die er mit dem in Breslau so hochgehaltenen Domcapellmeister Schnabel gleich beim Antritt seines Dienstes ohne sein Berschulden gekommen mar, auch das Wohlwollen des Publikums mehr und mehr verlor. Es ist nicht zu längnen, daß er Schnabel mehrfach verletend gegenüber trat, mas das Publikum dem jungen Künstler sehr übel nahm. So führte er 3. B. am Grünendonnerstag 1805, als er gehört hatte, daß Schnabel Handn's Schöpfung in dem sogenannten Ofterconcerte dirigiren werde, daffelbe Werk mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln im Theater auf, wobei er noch, durch weniger gelungene Production, den Kürzeren zog, obwohl er, wenige Tage früher, als er an seinem Benefizabende im Theater ein Concert gab und in diesem Bogler's Samori-Dwerture und Die Hauptpiegen von Glucks "Alceste " vorführte, durch Trefflichkeit der Darstellung einen Triumph gefeiert hatte.

Carl Maria studirte außer den Tageszugstücken, die er auf Wunsch der Direktion geben mußte, der Kunst und sich zu Liebe Mozart's "Don Juan", Salieri's "Arnr", Winter's "Elise", Weigl's "Corsar aus Liebe", Süßmeier's "Gulnare", himmel's "Fanchon", Paessiello's "Schöne Müllerin", Paer's "Camilla", Reichardt's "Tamerlan" und andere ein. Schon damals scheint er die später jederzeit von ihm beim Einstudiren neuer Werke beobachtete Methode, die Hauptpartien erst mit den Sängern einzeln durchzunehmen, dann nach einigen Quartett= und Setproben, ganz complette Darstellungs= proben und endlich 2—3 Generalproben, die Vorstellungen glichen, machen zu lassen, erfunden und gesibt zu haben.

Man rühmte in seinen Vorführungen die Präzision und Sicher=

102

hören, so wenig Effett machen?"

tion.

Theater Diret.

tion.

heit bes Orchesters, tabelte aber, daß er biesem zu viel Aufmertsam= teit schenke, die Sänger zu wenig unterstütze, ein Fehler, den er später so vollfommen abgelegt hatte, daß seine Leitung des Accompagnements, in Bezug auf Discretion und Sorgsamkeit für die Sänger durchaus mustergültig genannt wurde. Man tabelte auch die Wahl seiner Tem= Gbell'skritit überpis, die man nicht als sorgsam anerkannte. "Feuer und Geist", sagt Weber's Direkfein Freund Ebell selbst in der Leipziger Musikzeitung von ihm : "erhält ein Tonstück nicht allemal durch die Schnelligkeit, mit der es auf= geführt wird, sondern dadurch, daß man in den Charafter ber Com= position einzudringen und das Alles auf das Pünktlichste auszuführen sucht, was der Componist durch Worte oder Zeichen andeutet. Woher fame es sonst, daß die Duverturen, wie wir sie in Breslau jest

Man sieht hieraus beim Bergleiche mit Weber's späterer Di=

rektionsweise, wie viel er durch Praxis, Leben und Nachbenken gelernt bat, dagegen besaß er in Breslau schon sein unbestechliches Tattgefühl, das Talent ein ergriffenes Zeitmaß ohne Schleppen und Eilen durchzuführen und eine feiner größten Gaben als Dirigent, die: bem Drchester, burch rege, geistreiche Direktion, Feuer und Lust einzuflößen, den Gang des Ganzen unlöslich an-feine Hand zu knüpfen und durch kleine Winke die Künstler so zu unterstitzen und zu leiten, daß das Werk vollständig wie aus seiner Secle herausklang. dem er bis Ende des Jahres 1805 fungirt, Oper und Orchester in bester Weise beeinflußt, den Etat dieser Institute aber auch sehr we-Differenzen mit versentlich erhöht hatte, zog die darüber migvergnügte Direktion die Bilanz zwischen dem, um was die Ausgaben zu Gunsten der angeblich so rentabeln Vorführung klassischer Opern größer geworden und was diese Werke eingebracht hatten. Es zeigte sich, daß durchschnittlich: "Johann von Monfaucon " 79 Thlr., "Don Juan " 119, "Arur " 82, "Corfar aus Liebe" 94, "Elise" 70 u. f. w. Thaler, bagegen "Die Jagd " 190, "Das Donauweibchen " 219, Wranitty's "Oberon " 176 Thaler eingetragen hatten und somit die Mehrausgabe dem Resultate nicht entsprach, die Versprechungen nicht eingelöst wor= den waren.

Die Direktion brang nun auf Reduction im Personal und Orschester, Weber's Ansehen sank und seine Stellung wurde eine immer unbehaglichere.

Inzwischen arbeitete und schwärmte der junge Künstler fort und Rhode, an deffen "Rübezahl" er componirte, Berner, mit dem er sich gern berieth, Ebell, Klingohr, Miller und andere Kunst- und Fachgenoffen gingen zu allen Stunden in der kleinen Wohnung am Salzring aus und ein, die er mit dem frankelnden und eingezogen lebenden Franz Anton bewohnte. Gines Tages forderte er Berner beim Mit= tagsessen, das sie häufig gemeinschaftlich genossen, auf, ihn jedenfalls am Abende noch zu besuchen, da er ihm die Ouverture zum "Rübe= zahl ", die gerade fertig geworden sei, vorspielen wolle. Berner sagte zu, verspätete sich aber und kam erst nach eingebrochener Nacht zum Freunde. Auf sein Anklopfen an dessen Thur folgte nicht das so freund= lich einladende " Herein", das er gewohnt war, und auf das er rechnen durfte, da er Carl Maria's Fenster erleuchtet gesehen hatte. öffnet Berner, die nicht verschlossene Thur, - - bie Lampe steht auf dem Tische, das Piano ist offen, aber sonst das Zimmer leer. Berner will sich niederlassen und schreitet nach dem Sopha — da strauchelt er — über den Körper seines leblos-daliegenden Freundes — baneben liegt eine zerschlagene Flasche, aus der scharfer Dunst aufsteigt. Entsetzt richtet er den Freund auf, schreit um Hilfe, Franz Anton eilt aus dem Nebenzimmer herbei und erkennt die Flasche, in der er Sal= peterfäure zu seinen Aupferstecher=Arbeiten aufzuheben pflegte, und die thörigter Weise unter die Weinflaschen gestellt worden war. werden herbeigerufen, mit Mühe Carl Maria zum Leben zurückgebracht, die Stimmorgane zeigten sich vollständig gelähmt, das ganze Innere Nach mehrwöchentlichem der Luftröhre und des Mundes verbrannt. Krankenlager erst kehrte eine leise Sprechstimme zuruck, die nie ihre volle Kraft wieder erhielt, die schöne Singstimme war für immer auf ben britten Theil ihrer Ausgiebigfeit reducirt. Er erzählte dann, daß er, froftelnd bei ber Arbeit, einen Schlud Wein hatte nehmen wollen, im Halbdunkel die Säureflasche ergriffen und einen guten Zug ge-Gewiß ist, daß ohne Berner's Dazwischenkunft, die nommen habe.

Die Lebens.

Säure bis zum andern Morgen gewirkt und Carl Maria "Freischütz", "Oberon" und "Euryanthe" mit in sein junges Grab genommen hätte. Seine Krankheit dauerte fast zwei Monate. Mit Borliebe und ihn selbst erquickender Dankbarkeit, denn er war, wie alle edle Naturen, gern dankbar, nannte er immer Berner den Retter seines Lebens.

Die Zeit seines Krankseins hatte man benutzt, mit den Reductionen am Personalbestande des Theaters und des Orchesters den Ansfang zu machen. Schmerzlich gekränkt vernahm er die Nachricht davon und machte seinem Unmuthe in Ausdrücken Luft, die seine Beziehungen zu der Theaterverwaltung nicht verbessern kounten. Den Gipfelpunkt aber erreichte die Spannung zwischen ihm und der Direktion, als diese den ihm sehr werth gewordenen, trefslichen Biolinisten Ausgabe der Bres Dozer, gegen seinen Willen, im ersten Frühjahr 1806 aus der Capelle sauer Stelle 1806.

entsernte. Das Maß war voll und der junge ausbrausende Musiker reichte seine Entlassung ein, die er auch sofort erhielt, obwohl Rhode, Hahn und Heinrich vermittelnd eintreten wollten.

Compositionen ber Brest. Periode.

Weber's Compositionen aus der Zeit seines Breslauer Aufenthalts sind Blüthen, die deutlich die Hand der Gärtner bekunden, welche bie junge Pflanze seines Talents pflegten. Zum ersten Male erschien er in der Welt als Leiter Anderer. Die Zeit, nach ber Ibeenweise Anderer zu benken, schien ihm damit vorüber, er fühlte die Berpflichtung selbstständig und in ihm eigenthümlicher Beise zu hanbeln und zu schaffen. Zu gleicher Zeit trat er zum ersten Male als junger Meister in den Kreis junger Meister, für die alle es galt, so individuell als möglich, ben eigenen Gedankenkreis von dem des mitstrebenden Freundes zu sondern. Die Jugendlichkeit der Künstler, von benen Weber, Berner und Klingohr die intensivste Wechselwirkung übten, potenzirte dieses Streben oft bis zum Beinlichen und verleitete besonders Weber's reiche Schöpferkraft zu einer mehr als gedeihlichen Negation der hergebrachten Form und zu einem Hafchen nach Originalität, der man, wo möglich, Nichts von der Schule anmerken, die ihn durchaus als nur auf sich gestellten, musikalischen Denker erkennen lassen sollte. Das Triumvirat, das so warm und redlich zusammen

arbeitete, war nahe daran seine ganze Dreiheit, in der Tendenz-Orisqualität eines jeden, zu einem bizarren Kleeblatt zu machen. Mit Ausnahme eines rührend schönen Liedes von Wallner "Jüngst saß ich am Grabe der Tranten allein", das ganz zu Anfange seines Aufenthalts in Breslau geschrieben ist, tragen Weber's Arbeiten aus dem Jahre 1804 und 1805 sämmtlich den Charakter hiervon, sogar bis zum Zurückweisen jedes in der Nähe liegenden Stoffes.

"Rübezahl" war in den abentenerlichsten Formen angelegt, die mit denen der später ganz umgeschmolzenen Duverture zum "Beherr= scher der Geister " taum eine entfernte Aehnlichkeit hatten; sobann entstand eine für seinen Freund ben Kaufmann Zahn, ber wie erwähnt, ein sehr guter Flötenbläser war, geschriebene "Romanza Siciliana" mit farazenisch=ficilianischen Original=Motiven für Flöte mit Orchester= begleitung und endlich, jedenfalls das werthvollste Produkt jener Periode, die wenn auch etwas bizarre, so doch reizvoll und durchaus ten Charafter eines phantastisch = musikalischen Märchens tragende Duverture, deren Hauptmotiv, für Trommel und Pfeife, in J. J. Rousseaus "Dictionnaire de Musique", als ein echt chinesisches mitgetheilt ift, und die er damals "Ouverture Chinesa", später, nach Beseitigung einiger instrumentalen Ungeheuerlichkeiten, die ihre Ausführung ungemein erschwerten, bei einer Aufführung von Schillers " Turandot " in Stuttgart, als höchst passende, geistvolle Einleitung zu biesem Stlicke gab und bann "Duverture zu Turandot von Schiller" nannte.

Außerdem verarbeitete Weber noch in Breslau einen Trauergessang mit Blasinstrumentbegleitung, den er 1803 componirt hatte, zum Begräbnisse der Gattin seines werthen Freundes, des Theater-Mits-Direktor Hann. Derselbe ist einfach, schlicht, bedeutsam, ohne die Tensbenzen der Entwickelungsperiode.

Iedenfalls liegt zwischen "Beter Schmoll" und den Breslauer Arbeiten der an Zeit so kurze, nach Kampf und Ringen gemessen, so weite Weg vom Lehrschemel Michel Handn's bis zum Dirigentenstuhl am Nationaltheater einer großen Stadt, vom alten Schüler zum jungen Weister, vom Klosterhof zu Salzburg nach den lustigen Gelagen zu

Aber selbst wenn Carl Maria als Componist und aus-Breslau. übender Musiker in Breslau nicht fortgeschritten wäre, ein reicher Gewinnst wäre ihm jedenfalls geblieben, nämlich die als Dirigent, Regisseur und Organisator gesammelten Ersahrungen, die 1813 dem Theater zu Prag, 1817 dem zu Dresden mit Goldwerth zu Gute kommen sollten.

Bebrangte Lage in Breelau. 1806.

Im Mai 1806 war Carl Maria, nach Aufgeben seiner Stellung am Theater mit seinem tranken Bater und feinen Gläubigern auf den mageren Ertrag ber bamals in Breslau ziemlich färglich bezahlten Musikstunden angewiesen. Er bachte daran mit "Musik hausiren zu gehen " und in die Welt hinaus zu ziehen. Gbell, Heinrich, Zahn, Klingohr und vor allem sein lieber Berner, Rhode, dem er einen sicher erwarteten Triumph, mit ber halbvollenbeten Oper unterm Arme, mit fortnehmen sollte, sahen ihn ungern scheiden und halfen ihm redlich im gewinnen neuer Unterrichtsstunden, deren Ertheilung ihn aber peinigte. In einem ber wenigen adligen Häuser, die dem armen Standesgenossen, der noch dazu ein lustiger Musikant war, den Un= terricht ihrer Töchter anvertrauten, hatte Carl Maria ein Fräulein Sost. Mabemoi- von Belonde kennen gelernt, die eine vortreffliche Clavierspielerin, sehr

Louise von Wür-liebenswürdig und Hostante der Herzogin Louise von Würtemberg, temperg geb. Brinzestin Stolberg, gebornen Prinzessin von Stolberg = Gebern wat, welche mit ihrem Gebern. Prinz Eugen Gatten, dem Preußischen General der Cavallerie, Prinz Eugen Friedvon Würtemberg rich von Würtemberg auf der Herrschaft Carlsruhe in Oberschlesien residirte. Fräulein von Belonde interessirte sich lebhaft für den jungen, blaffen Musiker, der so wunderbar schön phantasirte, vortrefflich mit ihr vierhändig spielte und dessen Talente sie bezauberten und ihr im-Als sie daher von seiner miglichen Lage hörte, beschloß sie nach Kräften für ihn wirtsam zu sein, wozu sich ihr auch sofort in überraschender Weise Gelegenheit bot.

> Unter dem reichen Abel, der im Winter sich in Breslau ver= sammelte, befand sich 1805 bas eben erwähnte herzoglich würtem= bergische Paar mit ihrer schönen, 16 jährigen Tochter Friederike Sophie und dem Sjährigen Prinzen Paul Wilhelm, der fich später als Naturforscher Ruf erwarb. Der älteste, bamals 17jährige Sohn, befand

sich bereits im russischen Militärdienste. Der Herzog, eine phantastischleidenschaftliche Natur, der in der Jugend dem Magnetismus der Schönheit, dann dem des Dr. Mesmer lebhaft gehuldigt hatte, war jest, auf der Lebenshöhe angelangt, eben so leidenschaftlicher Musikliebhaber; seine Gattin war eine treffliche Pianistin. Er hielt auf seiner, bei Brieg gelegenen Herrschaft Carlsruhe, ein Theater und eine treffliche Capelle. Er hatte Carl Maria spielen hören, dirigiren sehen und den jungen geistvollen Musiker in gutem Andenken behalten.

Carleruhe ist eine im Jahre 1748 vom Herzoge Carl Erdmann Carlerube in ron Würtemberg-Dels gegründete Colonie. Der Herzog Carl Erdmann verlebte auf der freundlichen Besitzung bis zum Jahre 1792 alle Der alte Berr brachte seine kleine aber treffliche Capelle mit in die einsame Waldgegend und zum ersten Male hallten in ben alten Forsten Mozart's und Handn's Zaubermelodien wieder. An der Spite dieser kleinen Capelle stand der würdige Klehmet, die ersten Beiger waren Wistotschil und Fischer.

Im Jahre 1792 starb das Haus des Herzogs Carl Erdmann mit diesem aus. Dels fiel 1793 an Braunschweig und Carlsruhe kam als Allodialgut an den Herzog Eugen Friedrich Heinrich von Bürtemberg und dieser begann sofort das Besithum zu heben und durch Bauten zu verschönern. Er vergrößerte bas Schloß, baute Schulen und Kirchen, begünstigte die Ansiedelung in der Nähe seiner Residenz durch Schenkungen und Beihülfe, so daß sich bald mitten im dunkeln oberschlesischen Forste ein freundlicher Ort voll zufriedener Bewohner in einer Dase der Civilisation erhob und steifbezopfte, gepuberte Hofherren mit chapeau-bas und Degen und zierliche Damen mit hohen Toupets und Hackenschuhen wie Traumerscheinungen burch die Baldgritnde wandelten. Bor allem aber trieb ihn feine Leiden-Theater u. Capelle schaft für Musik und Theater, eine kleine musikalisch-bramatische Welt um sich zu schaffen. Er baute 1794 ein sehr stattliches Schloßthea= ter, beffen Bühnenraum an Größe bem bes alten Breslauer Stabt= theaters nichts nachgab. Zum Intendanten seines Theaterwesens anannte er einen Cavalier, ber die Bühne fast eben so liebte als er selbst, Herrn von Rohr, und hatte das Glud, für die technische Diret-

Solefien.

Schlefien.

tion seiner Bühne erst ben guten Schanspieler Herbst und dann den noch weit trefslicheren Hagemann zu gewinnen, der eben so als ausgezeichneter Künstler wie als Verfasser der damals beliebten Stücke: "Ludwig der Springer", "Otto der Schüß", "Dic Martinsgänse" u. s. w. bekannt war. Die musikalische Leitung führte der greise Klehmet. Die Instrumente waren sämmtlich in Händen guter Künstler unter denen sich sogar Virtuosen befanden. So saßen bei der ersten Violine: Dittersdorfs bester Schüler Elementi, Schmidt und Ellenberger, Hețel beim Contradaß, Prasch und der, in Weber's Leben eine unglückliche Rolle spielende Dautrevaux beim Horn, Ricordeau und Varrețty (Organist) bei der Viola, die Gebrüder Pausewang am Cello und bei der Oboe, bei ersterem außerdem Lohse und Richter, und Groß, der ein noch besserer Decorationsmaler und Maschinist als Musiker war, beim Fagott; Redlich und sein Sohn bei Flöte und Elarinette.

Die Capelle war musterhaft zusammengespielt und in ihren kleisnen Berhältnissen eines der vollendetsten Institute dieser Art in Deutschland. Der liebenswürdigste Geist herrschte in der Kunstgezussschaft, der von dem trefflichen Herzoge, welcher Leutseligkeit, Enthusiasmus und Effer selbst war und seiner ausgezeichneten Gatztin ausströmte, die mit ihrer Hofdame, dem genannten Fräulein von Belonde, die Clavierstimme bei musikalischen Aufführungen inne hattend mit Meisterschaft, besonders hoher Zartheit, durchführte.

Diese Anssührungen fanden Donnerstag und Sonntag statt und meist ohne Proben wurde Haydn'sche, Mozart'sche, Reichardt'sche, Salieri'sche Musik vom Blatt gespielt. Der Herzog prüste seine Capelle einst, als Beethovens Cdur-Symphonie erschienen war, durch Auslegen derselben mit dem Besehle sie prima-vista zu spielen. Als dies ohne Anstoß im seurigen Tempo geschehen war, zog er alle Mitzglieder wie gewöhnlich nach den Aufführungen zur Tasel und jeder sand unter seinem Teller zwei Dukaten, der Capellmeister einen kostzbaren Ring.

Im Theater ließ er nur Werke von unbestrittener Classicität vorführen, die so trefflich studirt waren, daß die Augen- und Ohrenzeugen nur mit Entzüden davon sprechen konnten. Hier schonte er anch die Proben nicht. Als liebliche, in Mozart'schen heitern Opern unvergleichliche Sängerin, wird die Tochter Alehmet's, die später der Hofrath Riebel ehelichte, genannt; Madloug zierte die Oper als Tenorist; Martini als Bassist. Der trefsliche Geiger (später Hosenath) Riebel zeichnete sich als regens chori aus und wußte, mit wenig Mitteln sogar ein Ballet zu arrangiren, welches aus jugendlich schönen Bersönlichkeiten zusammengesetzt, wesentlich zur Erhöhung des Glanzes der Oper gereichte. Es war somit kein Wunder, daß die Carlsruher Capelle und das Theater bedeutenden Ruf erlangte und der gastsruher sepelle und das Theater bedeutenden Ruf erlangte und der gastsreie, freundliche Herzog oft, geschmeichelt schmunzelnd, von sern und nah die gebildete Welt im kleinen Carlsruhe zu seinen Opernvorstellungen zusammenströmen sah.

Die Musik schlug baburch feste Wurzel in Carlsruhe und lebte im Sinne und unter der Privatpflege der Bewohner noch fort, nachdem ber Sturm des Kriegs die schöne Kunstanstalt längst verweht Fräulein von Belonde rieth Weber sich an diesen edeln und batte. echten Kunst-Mäcen zu wenden und seine Protection in irgend einer Weber, im Begriffe seine Kunftreife Beise in Anspruch zu nehmen. anzutreten, mit dem Passe dazu schon in der Tasche, wußte keine bessere Form hierfür zu finden, als indem er den Herzog in einem, durch Franlein Belonde überreichten Schreiben, bat, ihm den Titel irgend einer höheren musikalischen Funktion zu verleihen, indem ihm die, bei dem hohen Rufe von des Herzogs Kunstanstalt, auf der Reise von Wahrscheinlich auf Franz Anton's Rath, großem Ruten sein muffe. ließ er, um dem Gesuche mehr Gewicht zu geben, in dem Schreiben etwas von seiner Familie, guten Abel u. s. w. einfließen. Dieß hätte indeß beinah die ganze Sache verdorben! Der Herzog antwortete ihm in einem Briefe, ber die ganze Liebenswürdigkeit, den Abel der Besinnung und die Leutseligkeit dieses Fürsten spiegelt, wie folgt :

"Ew. Hochwohlgeboren gefälliges Schreiben haben hier in Lud-Weber "Musteintendant" des Herwigsburg zu erhalten die Ehre gehabt, und ich bin Ihnen für das zogs Eugen von
Würtemberg.
mir bezeugte Vertrauen recht sehr verbunden. Nach Ihrer Aeußerung
ist Ihnen der Charalter als "Musik-Intendant" bei Ihren Reisen von

einigem Bortheil und ich stehe nicht an, Ihren Wunsch darunter zu erfüllen und Sie mit Bergnügen, wie hiermit geschieht, zu meinem Musik-Intendanten zu ernennen. Sehen Sie dieß als einen Beweis an, daß sowohl meine Frau Gemahlin Liebden, als auch ich, Ihrem Kunsttalente volle Gerechtigkeit wiederfahren lassen. Sehen Sie es serner als ein Merkmal an, daß wir Ihren persönlichen Charakter und guten Eigenschaften schäßen und nur die se, keineswegs aber Ihren Stand und Ihre Familienverhältnisse, auf die hierbei keine Rücksicht genommen ist, uns dazu bewogen haben. Iede Gelegensheit Ihnen mein Wohlwollen zu bethätigen werde ich eben so gern ergreisen."

Der edle Fürst that aber mehr. Als die Waffenerfolge der Franzosen in Desterreich und Gudbeutschland Weber's Reise vereitelten, und das Herannahen des Kriegs einen solchen Druck auf die Gemüther in Breslau ausübte, daß die meisten Familien ihre Berhältniffe beschränften, an Leben durch Musikunterricht nicht mehr zu denken war und Weber in große Noth gerieth, die noch badurch erhöht wurde, daß feine Tante Abelheid, die bis dahin in München gelebt hatte, find zu ihm flüchtete, bat Herzog Eugen und seine wahrhaft gutige Gattin, Carl Maria auf unbestimmte Zeit ein Afhl in seinem Schlosse zu Carleruhe an und wußte dieser Huld so geschickt die liebenswürdigste Form zu geben, daß es für Carl Maria fast ben Anschein gewaun, als erweise er der herzoglichen Familie durch seine Anwesenheit in Carlsruhe eine höchst bankenswerthe Gefälligkeit. Er erkannte bieß mit dem ihm beiwohnenden Takte bes Herzens und war unablässig bemüht, dem Herzoglichen Hause, durch freiwillige Dienste als Künstler und Dirigent zu zeigen, wie sehr er fich als ihr Schuldner fühle.

Weber in Carle, rube in Schlefien. Herbft 1806.

Im Herbst 1806 traf Carl Maria in dem von tiefer Waldnacht wie ein Nest voll Sang und Klang im Busch, eingehegten Carlsruhe ein, aufs Herzlichste von der fürstlichen Familie und Fräulein von Belonde mit Erwartung und Achtung von den Künstlern des Herzzogs begrüßt.

Kaum erfuhr der Herzog, daß er seinen alten Bater und seine Tante in mißlichen Verhältnissen in Breslau habe zurücklassen mussen, so bat er Carl Maria, dieselben so balt als möglich folgen zu lassen und für deren Unterhalt ohne Sorgen zu sein. Kun brach die Sonne Leben am Sarte ruber Gose. bell durch die Wolken in Carl Maria's Lebenshorizont und eine kurze Zeit lang war es ihm vergönnt, den Lebensstrom mit saustem Winde hinabzugleiten und einen jener Träume von Künstlerexistenz Wahrz beit werden zu sehen, die wir so gern Neistern, die wir lieben, gönnen.

Carl Maria lebte, in feinem Dienstverbaltniffe ftebent, am fleinen heitern, wenn auch etwas steif formellen Hofe, als diefes originellen und liebenswürdigen Fürsten Freund. Herzog Eugen war eine für Künstlergemüther fesselnde Personlichkeit. Meister bes feinen Worts, vortrefflicher Borlefer, heiterer Gesellschafter, warmer Kunstfreund, rechnete er es fich zur Ehre bedeutenden Talenten nahe zu stehn und ihnen seine Berehrung zu zeigen, wie benn z. B. sein Berhalten gegen Schiller bei einer Begegnung in Lauchstädt, einer Huldigung geglichen hatte. Der junge Tonkunstler producirte frei in Carlsruhe und sah sich stets mit Dank begrüßt, wenn es ihm gefiel eine neue Composition auf bas Rotenpult des Herzogs ober der Herzogin zu legen, oder die Stimmen eines neuen Instrumentalwerkes an die Capelle vertheilen zu lassen. Er war in der, für jeden Künftler beneidenswerthen Lage, die hente vollendete Tonschöpfung unter eigner Keilung, von einer vortrefflichen Musikgenoffenschaft, morgen vor einem kleinen, aber höchst feinsinnigen, tunstverständigen und ihm gewogenen Publikum aufgeführt, hören zu tönnen, das Urtheil braver und tüchtiger Kunstbrüder darüber zu vernehmen und mit einem Kreise hochgebildeter Kunstfreunde barüber in freundschaftlicher, edel gehaltener Debatte zu verkehren.

Unzweifelhaft ist es, daß die Monate, die Carl Maria in Carlsrnhe zubrachte, zu den hellsten Lichtpartien in dem so schattenreichen Bilde seines Lebens gehören. Er selbst pflegte später an sie wie an einen goldenen Traum zurückzudenken und versicherte, nie so reich wie damals an Musik, zugleich aber in dem Bewußtsein selig gewesen zu sein, sie innerlich austönen lassen zu dürfen, ohne an ihre Verwerthung für das Leben beforgt sein zu müssen.

Carl Maria wohnte in einem der herzoglichen Cavalierhäufer am Schlofplatze als Gast des Fürsten, dessen eigene Diener auch

ben und liebenswürdigen Melodien, an originellen harmonischen Wirkungen, daß sie bei jeder Vorführung auch jetzt noch, durch ihre Jugendfrische, alle, die nicht musikalische Allongenperrücken tragen, zu erfreuen pslegen.

Den Styl, in dem sie geschrieben sind, verdanken diese Werke indeß unbestreitbar den Verhältnissen, denn derselbe paßt durchaus nicht in den Fortgang der Entwicklung von Weber's Talent und sie bilden eine Episode in dem Abschnitte desselben, der zwischen der "Ouvertura Chinesa" und dem "Ersten Ton" und der umgearbeiteten "Peter = Schmoll" = Duverture, ja selbst den süßen und ganz ihm eigenthümlichen Variationen über "Vien qua Dorina bella", liegt, die er gegen das Ende seines Aufenthalts in Carlsruhe, nachdem der Herzog und seine Familie das Schloß verlassen hatten, schrieb.

Das vierte Werk, das Carl Maria in Carlsruhe producirte, ist das Concert für das Horn, das er für Dautrevaux bei Gelegenheit eines großen Concerts, dem mehre fremde Vornehme beiwohnten, componirte; dieß für den Executirenden schwere Stück ist sehr interessant, originell, worin besonders ein schönes Recitativ mit spannens dem und imposantem Schlusse die Contratione des Horns zu herrelicher Wirkung kommen läßt und die Posonatse des Finale die ganze Fertigkeit des Spielers in Anspruch nimmt.

Trot diesem Glanze schließt es sich im Style bem Geschmad seines Gönners an.

Dieser Hornist Dautrevaux war ein seiner, scharsbenkender Kopf mit einem sehr ausgebildeten Hange zur Intrigue, dessen mehr als praktische, an's Laxe streisende Weltanschauung dem geraden Sinn Carl Maria's imponirte. Dautrevaux versprach sich von Carl Maria's Talent große Wirkung in der Welt und noch mehr von dessen Sinssluß, wußte sich ihm auch bei seinen Geldverlegenheiten, in die er sich mehrsach verwickelt sah, durch Ertheilung von Rathschlägen, die sich meist als sehr wirksam erwiesen und Herbeischaffung von materieller Hilfe sehr nutzbar und zuletzt fast unentbehrlich zu machen. Noch enger waren die Beziehungen, in die er zu dem alten Herrn Franz Anton trat, dem die Hilfe noch gelegener kam, da er sich, tros der viels

fachen und großmüthigen Unterstützungen bes Herzogs, in der drückend= sten Lage befand und alt und gebrechlich und an Geistesschärfe verlierend, alles gut hieß, was ihn aus der augenblicklichen fatalen Lage befreite. Sehr peinigende Schuldverschreibungen sind damals von den Weber's ausgestellt worden, die sie später zu besparaten Schritten veranlagten, um ihre Berbindlichkeiten zu löfen.

Schon im September 1806 wurde der schöne Kreis auf dem Abberufung des Schlosse zu Carlsruhe durch Abberufung des Herzogs zur Armee geport, bei der er nicht allein sein Husarenregiment, sondern später auch eine ganze Heeresabtheilung commandirte und Mitschuld am Berlauf der Schlacht bei Halle trug.

Seine Gemahlin und die Prinzessin blieben allein in Carleruhe. In der Hoffnung, den Feldzug bald geendet zu feben, zögerte die Für= stin, Carlsruhe zu verlassen. Theater und Capelle blieben, obwohl wenig beschäftigt, vollständig beisammen, und Carl Maria hatte Zeit genug, die Symphonien zu schreiben, die den Herzog, nach deffen Rudtehr, ergötzen follten.

Statt Aufhellung der Zustände verdüsterten sich dieselben aber immer mehr und der Winter 1806-1807 verlief bis zum Ende November 1806 in trüber Spannung, unter bem Eindrucke des fort= währenden Miggeichicks der preußischen Waffen, des Ginzugs der Franzosen in Berlin und Warschau. Nichtsbestoweniger duldete die Her= zogin nicht, daß die Weber's Carlsruhe verließen, und ihre großartige Gastfreundschaft verläugnete sich keinen Augenblick, bis im December 1806 die Continentalsperre und im Anfang 1807 die Schlacht bei Chlau, der Fall von Danzig, die Schlacht bei Friedland und die un= felige Zusammenkunft auf dem Niemen nicht alleinspie politischen, sondern auch die Privatverhältnisse von hoch und niedrig so proble= matisch gestalteten und die Stimmung des tief erniedrigten Deutsch= land so schmerzlich herabstimmten, daß auch von Erhaltung der Carls= ruher Kunstanstalt keine Rebe mehr sein konnte.

Im Februar 1807 wurde also Capelle und Theater aufgelöst, und allen Mitgliedern ber Dienst gekündigt. Der Herzog hätte aber nicht ein so gutes Herz und besonders nicht so viel Liebe zu seinen

Aufldsung ber Laribruber Capelle.

Musikern haben muffen, als er besaß, wenn er fie so ohne Beiteres in's Elend hätte stoßen sollen, während er der Ansicht war, daß die Anstellungen der Bühnenmitglieder sich schon forthelfen würden. Die Musiker erhielten, Musiker im anderweiten Dienke. je nach ihren Fähigkeiten, Anstellungen im Administrations = und Ju= stizdienste, die sie natürlich nur tant bien que mal ausfüllten. wurde der Bratschist Barrett, der Jura studirt hatte, Gerichtsactuar, der Cellist und Maler Groß wurde Castellan, Riebel erhielt die Ab= ministration mehrer Güter u. s. w. Biele empfahl auch der Herzog so warm an fremde Große und Behörben, daß sie, wie Clementi, Hetzel, Schmidt 2c. bei den Capellen in Dresden, Prag, Stuttgart ihr Unterkommen fanden. Die Ordnung der meisten dieser Angelegen= heiten ging burch die Hände des Canzelisten Dautrevaur.

Traurige Lage ber Familie Beber.

Unter die Hülflosesten von Allen gehörte Carl Maria, der mit einem alten Bater und alten Tante, mittellos, mit Berpflichtungen aller Art beladen, das goldene Loos, das ihm sein Schicksal vor wenig Monaten vorgespiegelt hatte, wie ben Regenbogen eines Sommer= nachmittags verschwinden und sich Angesichts der bittersten Noth fand, wenn der Herzog seine Hand von ihm abzog.

\* Waren Carl Maria die übermüthigen Eroberer mit dem großen, aber allzu rücksichtslofen Helben an ihrer Spitze, schon par distance antipathisch gewesen, so entwickelte sich jetzt, wo das durch sie herauf= beschworene Elend rings um ihn und an ihn selbst in seiner bittersten Form herantrat, wo er Spaltung und Bruderfrieg durch diese Fremd= linge in das ewig uneinige Deutschland hereingetragen, Deutsche für ben fremben Dränger gegen Deutsche kämpfen sah, ein grimmiger Haß gegen diese stolzen Soldaten in ihm, der später, als es ihn drängte, nach seiner Welfe Theil an bem bann siegreichen Kampfe zu nehmen, tünstlerischen Ausbruck in feinem "Leier und Schwert" und "Kampf und Sieg " erhielt.

Burtembergifche Truppen in Shlefien

Vor der Schlacht bei Eylau lagen in und um Carlsruhe den Franzosen verbündete Würtembergische Truppen, die das Ungeheuer Bandamme commandirte. Bon Zeiten ber römischen Imperatoren her ist es eine alte Erfahrung, daß die Bundesgenossen eines großen Boltes im Rriege baffelbe felten an Tapferkeit erreichten, fast immer aber in allen Lastern bessen übermüthige Soldatesta übertrasen. Nan hatten sich zwar die Würtembergischen Truppen in Schlesien, bei Beslagerung der dortigen Festungen, wohlverdiente Lorbeern geholt, aber es machte dem Soldaten Mero Bandamme eine eigene Lust, den deutschen Soldaten durch Zügellosigkeit, Rohheit, Mangel an Mannszucht und Brutalität bei ihren eigenen Landsleuten wo möglich noch verhaßter werden zu sehen, als seine unter seinem Commando doch so ziemlich entmenschten Basten und Gascogner. Er ließ daher die Disciplin der Würtembergischen Regimenter außer dem Dienste ganz aus Rand und Band gehen, lachte zu den Beschwerden der Bewohner verwüsteter Dörfer, der um Hab und Gut Bestohlenen, der Ehesmänner, Bäter und Brüder geschändeter Frauen mit den Worten: Que voulez vous? Ce sont vos compatriotes!

In ber That hat die Zügellosigkeit der Würtembergischen Truppen in Schlesien, die bald, wenn sie nicht in Reih und Glied standen, wo der Marschall eine eiserne Ruthe über sie streckte, einer Rotte Räuber, Schlemmer und Trunkenbolde glichen, denen kein Recht und kein Besitzthum heilig war, wahrhaft gewüthet. Das Privateigenthum des Bürtembergischen Prinzen Eugen sand nun zwar, obgleich er selbst noch preußischer Geneval war, thunkichste Schonung, das Schloß in Carlsruhe sätzte sich aber dennoch mit dem Zetergeschrei dahin gesstächteter Bauern und Landedelleute, denen die Einquartierung "zum Scherz" oder aus Bosheit Haus und Hof angebrannt oder sie aus demsselben gejagt hatte. Würtembergische Einquartierung erhalten und an den Bettelstab kommen, waren in Schlesien damals gleichbedeutende Begriffe.

Carl Maria's empfindsam besaiteter Seele wurde der Zustand in Carlsruhe, in Mitten von all dem Elend, geradezu unerträglich und es galt ihm Ansang des Jahres vor Allem andern wünschenswerth, von dort weg zu kommen. Die Aussichten, sich als Künstler das Leben zu fristen, waren trostlos; wer dachte in der ersten Bestürzung der Ueberschwemmung Deutschlands durch die Fremden, in dem allgemeinen Umsturze aller Berhältnisse, im Schrecken von der Unwiderstehlichkeit der französischen Wassen, an die Kunst, wo war Aussicht bei dem auf

der Tasche jedes Volkes wie jedes Privatmannes lastenden Drucke, auf Kunstreisen genügenden Erwerb zu finden. Rurze Zeit später fand eine mächtige Reaktion wider diese Apathie gegen die Genüsse des Lebens statt. Die Gemüther gewöhnten sich an den Zustand von Kampf und Unruhe; man suchte Zuflucht gegen die harten Eindrücke ber Wirklichkeit im Bereiche ber Kunft, so bag in Städten, durch beren Straßen sich am Tage die feindlichen Armeen schlugen, Abends das Theater sich füllte und concertirende Künstler gute Einnahmen machten. Spielte boch die Seconda'sche Truppe zwei Tage nach ber Bölkerschlacht in Leipzig, das einem großen Lazarethe glich und vor dessen Thoren noch 20,000 unbegrabene Leichen lagen, bei vollem Hause. Doch das war 1807 ein Anderes! Zudem sah Carl Maria fast fämmtliche Künstler ber Carlsruher Capelle Civildienststellen annehmen und als er sich mit der Bitte um Rath und Hülfe im Februar 1807 an den Prinzen Eugen wandte, erbot er fich auch, eine feinen Fähigteiten angemeffene, wenngleich nicht kunftlerische Stellung anzunehmen.

In hoher Liebenswürdigkeit setzte sich der Herzog, in allem Sturme seiner eignen Geschäfte, mit seinen Brübern, dem Konig Friedrich und den Herzögen Ludwig und Wilhelm in Vernehmen, und Carl Maria's bofester Stern, ber damals ihm freilich ein mahrer Phosphorus des Glück schien, wollte es, daß der Secretar des Herzogs Ludwig bazu vom Könige besignirt war, vom September des Jahres an die Armee als Proviantmeister zu begleiten. Herzog Ludwig erbot sich, den ihm von seinem Bruder warm empfohlenen jungen Mann, ber noch dazu von Abel war, von dieser Zeit ab, als Secretär in seine Nähe zu ziehen. Es galt diese Stellung, richtig benutzt, für eine Goldgrube in Wilrtemberg, vorläufig aber kam es darauf an, sich bis zu beren Antritt das Leben zu fristen.

Beber verläßt

Carl Maria verließ das ihm gänzlich verleitete Carlsruhe am 23. Februar 1807. 23. Februar 1807, während Bater und Tante, eingeschränkt lebend, dort zuruchlieben, und begab sich zunächst nach Breslau, um sich die nöthigen Papiere zu verschaffen und Abschied von seinen dortigen Freunden zu nehmen und Plane zu einer freilich unter den ungunftig= sten Auspizien anzutretenden Kunftreise, Die ihn aber wenigstens vom

Untergange retten sollte, zu schmieden. Die Kriegsunruhe begünstigte ihn, benn bie Stadt war voll von Personen, die Anforderungen aller Art, von der tollen Zeit in Breslau her, an ihn hatten, und nur so konnte er dann ziemlich sicher zehn Tage bort zubringen, ja selbst leich= ten Sinns, wie er bamals war, bes Lebens harten Druck so weit ver= gessen, daß er mit alten Freunden und Freundinnen einige jener oben erwähnten kleinen Feste feierte, die Bacchanalien ziemlich ähnlich fahen und deren Rosten so schwer auf seinem spätern Leben lasteten. Dieß war aber Urfache, daß mehrere seiner Gläubiger von seiner Anwesenheit Nachricht erhielten, und er soll am 6. März in aller Frühe, ziemlich hastig die Stadt verlaffen haben, die ein Hauptschauplatz seiner Jugendthor= heiten gewesen war. In der Zeit vom 7. März bis 27. April begab er sich über Bunzlau, Bauten, Dresben, Leipzig, wo er einen Abend mit Mahlmann, Seume und Rochlitz zubrachte, an die er von Professor Rhobe empfohlen war, Altenburg, Plauen, Bahreuth und Nürnberg, langsam reisend und öfter Bersuche machend, ein Concert zu geben, nach Ansbach, wo es ihm endlich gelang, ein Concert zu Stande zu Concert in Ans. bringen. Ansbach war 1807 von den Franzosen, die es am 24. Fe= bruar 1806 besetzt hatten, verwaltet, wurde aber mit solcher Bon= hommie behandelt, daß die Anwesenheit der französischen Beamten und Offiziere den Geist ber Stadt eher hob als brückte.

Carl Maria hielt sich in der Gegend, die jetzt die Provinz "Mittelfranken" von Baiern bildet, bis zum 15. Juli auf, und mit Hülse mehrsach angeknüpfter Verbindungen wurde es ihm nach und nach möglich, in Nürnberg, Bahreuth und Erlangen Concerte zu geben, Concerte in Nürnberg, Bahreuth, in letzterem Orte deren sogar zwei.

Am 17. Juli endlich traf er in Stuttgart ein, dem Orte, wo er Ankunst in Stuttgart die schwersten Stunden seines ganzen Lebens überstehen, viel durch gart 17. Juli Leichtsinn verdientes Ungemach und noch mehr durch thrannische Schroffheit leiden, wo endlich sein inneres Leben eine neue Wens dung nehmen und der Jüngling zum Manne reifen sollte.

## Sechster Abschnitt.

## Stuttgart. Politischer Bustand Würtembergs 1807.

Um die Ereignisse zu motiviren, durch die Carl Maria's Aufents halt in Stuttgart (einer der längsten derer, die er überhaupt an einem Orte verlebte) so ungemein bedeutsam wurde, ist es nöthig, den Schausplatz derselben vorher etwas näher zu betrachten.

herzog Carl.

Würtemberg hatte die harte, nur durch Franziska von Leutrum's wunderbaren Einfluß zulett etwas gemilderte Schule des Regiments Herzog Carl's durchgemacht. Bei aller Ranhheit und Despotie, die oft Grausamkeit wurde, dieser Regierung, hatte sie doch 1770, durch ben sogenannten Erbvergleich, Friede zwischen Bolk und Krone geschlossen, burch welchen ben Ständen bes Landes bie Stimme bei Berwaltung besselben wieder gegeben worden war. Würtemberg hatte damit seine Verfassung wieder erhalten, aber der Preis, um den es dieselbe erkaufte, war ein schwerer gewesen. Die Landschaft hatte, Jahrzehnte lang, ihre Rechte in Wien auf dem Wege suchen laffen müssen, auf bem bamals, bei ber Reichsverwaltung, überhaupt nur etwas zu erlangen war, nämlich bem ber Bestechung, ber Geschenke, ber Corruption aller Art, in allen Sphären bieser Administration, vom Canzler an, bis zum Schreiber herab. Millionen wanderten aus bem Säckel ber Landschaft nach Wien, flossen burch unzählige Hände, Würtenibergische Beanite rannen aus einer Kasse in die andere. zahlten geheime Gelder an Kaiserliche, diese zahlten Rückvergütungen; die oben in eine Behörde geschüttete Summe sickerte durch alle ihre Ditasterien burch; überall fanden die edeln Tropfen aufgehaltene Hände, überall blieb das glänzende Metall kleben, in allen Regionen ber Beamtenwelt gewöhnte man sich baran, unrechtmäßig (Beld für ungesetzmäßige Dienste zu geben und zu empfangen, ober gesetzmäßige Dienste sich ungesetzmäßig bezahlen zu lassen. Dazu kam ber von dem spitbübischen Rothgerbergesellen, später vom Berzoge Carl zum Kirchen=

rathsbirektor ernannten Wittleber erfundene und von dem schurkischen Freunde des Herzogs, Samuel von Montmartin, auf's schändlichste begünstigte Handel mit den Staatsdienststellen, den der Herzog dann selbst, als einträglichstes Geschäft, unter Betheiligung Wittleber's mit zehn Procent, für eigene Rechnung betrieb. Kein Amt wurde fortan mehr durch Berdienst und Fähigkeit erworben, sondern nur durch Zusichlag an den Meistbietenden durch hündische Höslinge vergeben. Die dadurch erzeugte Demoralisation des Beamtenstandes war eben so tief als allgemein, ja das Bewußtsein für Recht und Unrecht im ganzeu Bolke begann nachgerade sich zu verschieben, die Empfindung für die Gemeinheit der Bestechung verschwand vor der Allgemeinheit derselben und der erhabenen Stellung ihrer Begünstiger.

Bu gleicher Zeit fragen des Herzogs unsinnige Feldzüge, die rasende Verschwendung, mit der er seiner Leidenschaft für Jagd und Theater fröhnte, die Einkünfte des Landes, die, zum großen Theile für diese Zwecke besignirt, in einem außerordentlich starken Procentsate, auf Seitenkanälen von ihren Zwecken abgelenkt, in die Bände gemeiner Günstlinge flossen, welche sich nicht schämten, die Früchte eines schamlosen Druckes zu genießen und jüdelnd den Ertrag vos Indashandels mit dem Marke bes Landes einstrichen. Die Ueber= treibungen in des Herzogs Gelusten, die Seen mit gewärmtem Wasser 34 seinen Winter=Sumpfjagden, die wochenlang dauernden, halbe Quadratmeilen Aderland verwüstenden, Krankheit und Elend über die Tausende armer, zum Treiben gepreßter Bauern verbreitenden Sauhetzen, die selbst Kaiser Joseph's Stannen erregenden Aufführungen auf seinen Theatern zu Ludwigsburg und Stuttgart, das luxuriöse Ballet, die ungeheuern Gagen der Tänzer und Sänger, der unfinnige Hofftaat, in bem 20 fremde Fürsten und Großen, ein Heer von abligen Damen diente und in den prächtigsten Hofanzugen und Livreen glänzte, die Orangengärten zu Ludwigsburg, die Tonnen Goldes kostenden Keuerwerke des Italieners Beronese u. s. w., waren sämmtz lich den Lüsten des Herzogs schmeichelnde Ausgeburten ihrer Speichelledergehirne.

In den Sphären eines solchen Regiments war das grausame

Schickfal Moser's, Huber's, Lenz's und Schubart's eine natürliche Pilzvegetation der allgemeinen Fäulniß.

Erst die Klage der zur Berzweislung gebrachten Landschaft in Wien, die Preußen, Dänemark und England unterstützte, reinigte, unter den Auspizien des, allen Druck glühend hassenden, Joseph II. angebracht, Kraft der kaiserlichen Gewalt, etwas die Atmosphäre des Herzogthums, zwang den Herzog zu dem oben erwähnten Erdvergleiche und nöthigte ihm die Wiederherstellung der, freilich nur sehr mangelhaft durchgeführten Verfassung, ab. Der sanste Einsluß Franziska's von Bernardin auf den besonnener werdenden Mann bewirkte, im Verein hiermit, die Umwandlung des wilden Charakters in jene immerhin noch schrosse und harte, aber das Gute erkennende und wollende und Vergangenes sogar bereuende Natur, die uns beim Vilde des Stifters der Carlsschule gegenwärtig ist.

Franzista von Bernardin.

Der Lärm des Hoses verstummte, die Jagden quälten nicht mehr das Land, die dem Volke abgepreßten Millionen zerflatterten nicht mehr in Lust, kein Serail gab mehr ein Aergerniß, die Pfassenwirthschaft und das Jesuiten = Gestüster hatten ein Ende, die Messe wurde sethst deutsch in der Hossapelle gelesen, wo die hellen Köpse der geist-vollen Prediger Weckmeister und Merch leuchteten, kurz der Herzog regierte selbst mit bestem Willen und skarrer Krast.

Von der Pracht des Hoses blieb Nichts als die schöne Oper, an deren Spitze zwischen 1750—1770 Jomelli und Noverre gestanden, in der Bestris mit 10,000 Gulden jährlichen Gehalt getanzt und für die der große Decorationsmaler Columba seine bewundernswürdigen Decorationen und Maschinerien geschaffen hatte. Aber auch diese erfuhr nach 1770 sehr bald eine Reduction auf eine gut gehaltene Opera dussa.

Alles dieß konnte aber den Krebsschaden nicht aus dem Körper des Volkslebens schneiden, mit dem ihn das Bestechungswesen und Wittleder's und Montmartin's Stellenhandel angesteckt hatte, und Kauf und Verkauf von Recht und Unrecht, Brot und Ehre blieb dem Volksbewußtsein geläusig, wenn er auch weniger schamlos als sonst betrieben wurde. Etwas Entehrendes erblickten nur sehr Wenige

darin. Richt besser wurde es unter ber kurzen Regierung des bigotten Berzog Ludwig Rachfolgers Carl's, Ludwig Eugen, der finster schleichende Kapuziner wieder nach Würtemberg zog, die Carlsschule aufhob, wallfahrtete und betete, aber zu träge war die Regierungsbefrete zu unterschreiben, er unterstempelte sie. Natürlich geschah von seiner Seite Nichts, ber Unehrlichkeit Einhalt zu thun, die wie Blatterngift in den Adern des Bollslebens schlich.

1795 enthob ihn der Tod den Gefahren der ihm als Incarnation des Antichrist, verhaßten, französischen Revolution, veren Ideen und Heere fast gleich mächtig heranzogen, aber auf dem Throne Würtem= bergs einen Fürsten fanden, der ein Held unter den Helden Friedrich's bes Großen gewesen war und nun, ein zweiter Eberhardt im Bart, ein Bater seines Volks zu werden versprach. Friedrich Eugen wäre Berzog Friedrich der Mann dazu gewesen, den ächten, guten, treuen Geist in Schwaben durch seines Geistes Hauch wieder zu erwecken, wenn ihn die Revolutionskämpfe, die sein Land überströmten, nicht an jeder ruhigen Thätigkeit im Innern gehindert und sein Licht nicht schnell wie ein auflodernder Stern erloschen wäre. Zwar schien es, als ob sich seine Tugenden auf seinen Sohn Friedrich vererbt hätten, der 1754 ge- Dergog Briedrich. boren, 1797 den Thron besteigent, freiwillig auf's Heiligste die Bersassung beschwor, den Bürgerstand hob, die Privilegien des Adels ge= bührend beschränkte, allen Forberungen ber Zeit geistvoll entgegenkam und die Welt glauben machte, in ihm sei ihr ein Fürst erstanden, vor bem Pflicht, Geist und Talent allein gelte.

Sie sollte bitter enttäuscht werben.

Eine reiche Erfahrung lag hinter ihm; er hatte, nicht zum Heile seines Herzens, der großen Catharina von Rußland gedient, hatte in Betersburg seine Gattin, Auguste von Braunschweig, verlassen und in Berkehr mit Kosakenhettmännern und halbbarbarischen Fürsten und Officieren die brutalen Lebensformen angenommen, die, in der spätern Zeit seines Lebens, ihm den bittern Haß seiner Umgebung zuzogen. Dann war er durch Frankreich, trotz des Brandes der Revolution, die überall loderte, gereist, ohne selbst ein Incognito der Mühe werth

zu halten, hatte sich endlich, unbeugsam wie er war, selbst gegen ben Willen des harten Carl, der seine Energie filrchtete, in Würtemberg niedergelaffen und, im Jahre feiner Thronbesteigung, zum zweiten Male mit Charlotte Mathilde Auguste, Tochter Georgs III. von Groß= britannien, vermählt. Bald nach seinem Regierungsantritte (23. December 1797) änderte sich der Ton, in dem er mit dem geliebten Bolke sprach. Er befahl als Herr und nanute das Recht eine Gnabe. Eng schloß er sich, auf des höchst zweifelhaften Ministers von Zeppelin Rath, im Kriege gegen Frankreich an Destreich und diktirte selbst barfc und rauh den für Neutralität sprechenden Räthen Wöllwarth und Hoffmann ihre Entlassung in die Feder, schickte ben Landschafts-Gefandten Bat, der die Rechte des Landes in Wien vertreten wollte, in Ketten auf den Hohenasberg, flüchtete aber vor den siegreichen Waffen Vandammes und Morean's mit allen Kassen und Rostbarkeiten nach Beim Frieden von Lüneville wurde er, Dank des Herrn Erlangen. von Normann schlauer Unterhandlung, für seine Berluste auf bem linken Rheinufer durch gräfliche Gebiete und freie Reichsstädte, die zu Würtemberg geschlagen wurden, entschädigt und erhielt 1803 die Rurwürbe.

Die Lust, die der herrschfüchtige, hochnuithige und gewaltthätige Fürst nach unumschränkter Alleinherrschaft trug, wurde durch Napoleon gereizt, ber ihn im Jahre 1804 am 2. Oct. in Ludwigsburg besuchte, und durch plumpe Schmeichelei für sich gewann, obgleich ber dice herr den Raiser eigentlich als Emporkömmling verachtete und haßte. Napoleon rief bei der Klage des Herzogs über die Opposition der Landstände gegen seinen Willen aus: "Mais chassez donc ces Das war ein bem Kurfürsten zusagender Rath! Als bougres!" Lohn für seinen Beitritt zum Rheinbunde erhielt er vom Imperator die Besitzungen der Orden in seinem Lande, der Reichsritterschaft, die vorderöftreichischen Herrschaften in Schwaben und den Königstitel. Ronig Friedrich v. König Friedrich verkündete seinem Lande mit großem Pompe die neue Würde, nachdem er zwei Tage vorher die Berfassung aufgehoben, die Stände nach Haus geschickt und die Rassen und Archive der Landschaft in Beschlag genommen hatte. Das Land sah, entsetzt und erschreckt,

Würtemberg.

was geschah und seine breihundertjährige Verfassung vor der Tamerlan-Willfür eines herrschsüchtigen Souverains zusammenbrechen.

Die bösesten Zeiten Herzog Carls schienen auch sehr bald zurückzukehren und mit ihnen blühten und wucherten die Mißbräuche üppig hervor, obgleich nicht zu läugnen war, daß König Friedrich jenen Fürsten an Geist, Talent und Thatkraft weit übertraf, so stand er doch an ursprünglicher Güte des Herzens ihm nach und an Barschheit, Rauheit, Härte und Rücksichtslosigkeit gewiß nicht hinter ihm zurück.

Selten ist ein Fürst verschiedener beurtheilt worden, als König Friedrich, selten ein Monarch in seinem Lande so allgemein und in allen Schichten der Bevölkerung verhaßt gewesen als er, so daß es schwer fällt, ein ungetrübtes Bild von ihm zu erhalten.

Gewiß ist, daß sein politischer Blick weiter reichte, als der seiner Stände, daß die Verfassungen der freien Reichsstädte in seinem Lande überlebt, die geistlichen Herrschaften dem Volke eine Last, die adligen Reichsstände und die Ritterschaft durchaus von der Zeit überholte und mit Recht halb verspottete, halb verhaßte Institute waren und somit eine radikale Umgestaltung der Verfassung, die Herstellung der Gleichheit der Staatsbürger vorm Gesetz, sich dringend nöthig machte.

Aber als er die Berfassung sobald zerbrach, gab er seinem Bolke sür eine ungenügende Verfassung zum Austausch nur seinen rücksichts= lesen Charakter, für den Druck von Patriziat, Clerus und Adel die schwerere Belastung durch seine Schranzen, Soldaten und das Günstelingswesen und einer absurd organisirten Beamtenhierarchie; für mittelmäßige im Schooße der Stände berathene Gesetze, nur seinen starren oft ungerechten und von Leidenschaften beeinflußten Willen.

Dieß hieß Schlechteres für Schlechtes kaufen! König Friedrich organisirte die Verwaltung des Landes nach dem, schon der Dimension der Länder nach, augenscheinlich unpassenden französischen Muster. An die Stelle des kostspieligen, altwürtembergischen Schreiberwesens trat ein zehnsach theurer Bureaukratismus, dessen Dikasterien, angefüllt mit untauglichen Creaturen von Mätressen, Köchen und Günstlingen, die ihre Stellen gekaust oder noch schändlicher erworben hatten, und meist schlecht bezahlt waren, dem erschreckten Bolke wie ein Chaos böser

Geister erschienen. Der Richterstand wurde völlig unter bes Königs Willen gebeugt, die Urtheilssprliche wurden von den Tribunalen nur ber Form wegen berathen, vom Könige aber, ber meist bie Strafen verschärfte, eigentlich erst gefällt. Er schrieb bie Steuern aus und trieb sie rucksichtslos und rauh ein, die Polizeivorschriften, deren Strenge sich durch die Zerrüttung des Sittenzustandes des Landes rechtfertigen mochte, wurden von Personen, die ihr Amt auf den dunkelsten Schleichwegen erlangt hatten, in verlegendster Beise ausgeführt, neue Monopole wurden geschaffen, Salz-, Tabakhandel und Berkehr beutete der König für die Krone, das hieß Hof, Militär und Besonders schwer belastete er den Brief- und Reise-Berkehr, so daß es kaum mehr erschwinglich war, sich mit einem, der eben= falls sehr theuren der Königl. Post nicht angehörigen Fuhrwerke, von einem Orte an den andern zu begeben. Bu jeder Che eines könig= lichen ober städtischen Beamten gehörte bes Königs personliche Genehmigung, zu jeder Geldsendung in bas Ausland die Gestattung der Regierung; selbst darüber, ob ein Jüngling die Universität beziehen dürfe oder nicht, behielt der König sich die Bestimmung vor und wies sie sehr oft in ganz andere Fächer, als die, welche sie sich erwählt Das Bermögen der Universitäten wurde zum Staatsvermögen geschlagen, bagegen neue Lehrstühle errichtet, Die Zahl ber wissenschaftlichen Anstalten und Hilfsmittel vergrößert und berühmte Lehrer oft fürstlich belohnt. Matthisson, Johannes Müller und Spittler abelte und begünstigte ber König.

Die Leibeigenschaft ließ er in Würtemberg länger als in den meisten deutschen Ländern sortbestehen, schaffte zwar die Folter ab, hob aber das alte Würtembergische Recht der Freizügigkeit auf.

Wenn aber diese drückenden Einrichtungen alle auch mehr oder weniger alle Schichten des Bolkes wund rieben, so hatten doch die meisten einen Schwerpunkt, der diese bald mehr auf dem Adel oder der Geistlichkeit, jene mehr auf dem Bürger- oder Bauerstande lasten ließ, so daß die gegenseitige Antipathie der Stände sie tragen half.

Dbgleich sie daher wohl das Land mit Unmuthe erfüllten, so er-

bitterten sie doch nicht so tief und im Innersten alle Herzen, als drei andere Willfüreinrichtungen König Friedrichs.

Es waren dieß die der Militärconscription, die der Königlichen Jagd und der Rangordnung des Reichs.

Nichts glich der Brutalität, mit der die erstere gehandhabt wurde; Wittiarconscripnicht Familienverhältnisse, nicht Stand, nicht Studien schützten vor dem Einsteden in die Montour, wenn eine Persönlichseit dem Könige oder dessen Günstlingen gesiel, obgleich der erstgeborene Sohn jeder bürgerslichen Familie, jeder Studirende, der das Examen bestanden hatte, gesetzlich frei war. König Friedrichs I. von Preußen Militäraussbedungen waren Kinderspiel gegen die damalige Würtembergische, die immer das ganze Land in Zittern und Zagen jagte. Und ed ingt frei vom Militärdienste war nur ein Stand und das war der der Diener des königlichen Hoses oder der Prinzen von Geblüt. Wir werden später sehen, welche verderbliche Kolle diese Bersügung in Carl Maria's Leben zu spielen bestimmt war.

Die Jagd des Königs stand über allem Gesetz und die Graussamseit gegen Thier und Mensch, mit der dieß Cavaliervergnügen vom König Friedrich betrieben wurde, gemahnte start an die römische Arena. Das Wild wurde in unerhörten Massen gehegt, und weisdete ungestört in den Saaten und Pflanzungen der Grundbesitzer, denen man für diese Schäden keine Vergütungen zahlte. Meilenweit im Umtreise wurden bei großen Jagden, sogenannten "Dianensesten", Wild und Treiber zusammengetrieben und letztere verrichteten, ohne Vergütung zu erhalten, unter Hunger und Kälte, Tausende an der Zahl, ost wochenlang Dienste, so daß mehr als einmal ansteckende Krankheiten sie decimirten. Wie zu Herzog Carls Zeiten, verwüstete auch jetzt wieder oft eine Jagd die Cultur von halben und ganzen Duadratmeilen Landes.

Die Rangordnung endlich hob den Hof, und Alles was in direkter Beziehung zur Person des Königs und der Prinzen stand, über alle anderen Categorien der Bevölkerung hinaus. Der König machte war sein Pferd nicht zum Consul, aber er ordnete, und das war für das Bolksgefühl beinahe eben so verletzend, den Mann vom höchsten

Abel, der nicht im Dienste des Königs stand, dem letzten von dessen Dienern unter, der einen Wappenknopf am Rocke trug.

Ueber den Hof der königlichen Schlösser zu Stuttgart und Ludswigsburg durfte, selbst bei Sturm und Regen, Niemand der nicht zum Hoshalte gehörte, bedeckten Hauptes gehen, die Wachen schlugen den Leuten ohne Weiteres die Hüte von den Köpfen, wenn sie gegen diese, mehr als Geßler'sche, Berordnung sündigten.

Der Hof des Königs, der Glanz und Pracht liebte, war außer= ordentlich reich an Aemtern und Gütern ausgestattet, 7 Dberhofchargen, 15 Reisestall= und Hofmeister, und breihundert Kammerherren schaarten sich in ben Gemächern des Monarchen. Hierbei sind die größtentheils aus sehr schönen, jungen Leuten bestehenden Bagen und Jagdjunker ungerechnet, mit denen sich der König gern in nächster Nähe umgab und meist nach turzen Diensten mit einträglichen Stellen, hohem Abelsrang u. s. w. belohnte. Friedrich liebte es seine Souverainetät in Ertheilung von Abelsprädikaten zu zeigen und schuf sich eine ganz neue Aristofratie, zog auch eine Menge ausländischen, meist medlenburg'schen, armen aber alten Abel ins Land, bem er bann Wärben und Güter verlieh. Wenn der König Friedrich gefürchtet und ungeliebt war, so waren feine Minister mud Ganftlinge verachtet und verhaßt. Sein nächster Freund, ber Minister von Zepplin, ein Medlenburger, der Polizeiminister Graf Taube, ein Hannoverauer, der Justizminister von der Lühe, der Finanzminister von Mandelsloh und mehrere andere waren ebenfalls Medlenburger.

Es trug diese Bevorzugung des ausländischen Adels nicht dazu bei, den König beliebter zu machen.

Der Hof in Stuttgart und Ludwigsburg war außerordentlich bunt, er wimmelte von Hofbeamten, Günstlingen, bevorzugten Sängezinnen, den prächtigen Uniformen der Garde du Corps, der Chevauxlegers, der andern vier Garde Regimenter und eines Generalstabes, der, bei 8—10,000 Mann Stärke der Armee, 3 Feldmarschälle, 14 Generäle u. s. w. umfaßte, und bei den Abendzirkeln des Königs, wo bald Matthisson vorlas, bald musizirt wurde, bald aber auch eine Anzahl ungebildeter, aber schäner Jagdjunker und Pagen ihr pöbelhastes

Wefen trieb, das den König belustigte, herrschte ein mehr als laxer Der interessanteste aber auch niedrigste und verachtetste und gehaßteste Günstling des Königs war der General von Dillen, der General Graf als Bereiterjunge mit Namen Dillenius in den Dienst des Hofs gekommen, schon sechs Jahre darauf geadelt, 1810 baronisirt und 1812 zum Grafen gemacht und, ohne alle militärische oder administra= twe Berdienste, mit allen Ehren überhäuft wurde. Dieser Graf Dillen beherrschte den König vollständig, bereicherte sich mit und ohne Wissen besselben auf alle mögliche Weise und cultivirte besonders den Handel mit Staatsbeamtenstellen in der schamlosesten Form. auch, der eine Industrie erfand, die später selbst von sehr hochgestellten Personen des Würtemberger Hoses unter der Hand getrieben wurde und die darin bestand, daß man gegen eine namhafte Summe jungen Leuten den Titel eines Hofbeamten verschaffte und ihn dadurch vom Militardienste befreite.

Dillen war ber bose Genius bes Königs.

Diefer war von unförmlichem Körperumfange, ber von Jahr zu Schon 1807 mußte ein Ausschnitt in seinen Speise-Jahr wuchs. tisch gemacht werden, um ihm das Selbstessen möglich zu machen Das blaffe Gesicht ging burch die Fülle der Wangen nach unten dreiedig auseinander. Die Augen waren klein und lebendig, der Mund nicht ohne Ausdruck und sein Lächeln war sogar fein und liebens= Der König sprach viel und hastig, oft voll Geist, gesiel sich aber eben so häufig in plumpen Späßen und Zoten. Er konnte sehr anziehend sein, fiel aber zu häufig in leidenschaftliche Affectionen aller Art, als daß man seiner Geselligkeit hätte froh werden können. Sein Zorn war schrecklich und rlicksichtslos bis zu den wildesten Handlungen.

Der vor Allen dem Könige am nächsten stehende Sohn Friedrich Herzog Ludwig Eugen's war Prinz Ludwig Friedrich Alexander, im Jahre 1807 ber von Würtem. 51 Jahre alt, Würtembergischer Feldmarschall, mit einer Prinzessin henriette von Nassau-Weilburg vermählt, der im genannten Jahre, nachdem seine Hoffnungen, König von Polen zu werden, zerronnen waren, am Hofe zu Stuttgart lebte. Diesen Prinzen charakterisirt sehr nachtheilig seine Freundschaft und sein intimer Verkehr mit v. Beber, Carl Maria v. Beber. I.

Dillen.

bem Mignon des Königs, Dillen. Er führte ein dissolutes, viel= kostendes Leben, beanspruchte den Säckel seines Bruders oft über die Maßen, worüber es zwischen den Fürsten oft zu heftigen Auftritten kam, und befand sich dieser trotzem immer in peinlichen Geldverlegenheiten, zu deren momentaner Beseitigung er oft zu desperaten Mitteln zu greifen genöthigt war. Nicht so aufwallend und starr wie sein königlicher Bruder, mar er auch weit weniger offen in Liebe und Haß, ja sogar sehr zum Einschlagen schattiger Wege geneigt, wenn es bas Erreichen seiner Zwecke ober bas Berbecken von Unklarheiten in seinem Lebenswandel vor seinem Bruder galt, dessen Zorn er fürchtete. Ungleich seinem liebenswürdigen Bruder Eugen, hatte er wenig Sinn für Musik, und für die Oper nur in so weit, als dabei hübsche Darstellerinnen im Spiele waren. Hoch aufgeschoffen, breitschultrig, gut gebaut, machte er als Fünfziger noch Glück bei den Frauen. Sein Sohn aus erster Ehe, Adam, ein langgewachsener, sehr übermüthiger Anabe von 15 Jahren, lebte mit ihm zur Zeit in Stuttgart.

Dieser Fürst war es, in bessen Dienst als Secretär Carl Maria vom 1. August 1807 an trat. Damit befand sich der 21 jährige, feneige und mitten im Absolviren der Jugendthorheiten begriffene, junge Künftler mit einer ihm nicht zusagenden, seine Seele nur halb beschäftigenden Thätigkeit, bedrückt von Berpflichtungen ber verschiedensten Art, im Centrum einer Welt, in welcher die Begriffe von Recht und Redlichkeit auf's Aeußerste verschoben, Tugend und Sitten= strenge belächelte Begriffe, und Geld und Einfluß à tout prix die Losung Aller waren, die mit in dem großen chaotischen Wirbel des Der Sturm der Zeit, der Wechsel der Herrschaft Hofs umtrieben. und des Kriegsglückes, die Unverbürgtheit aller Berhältnisse, die Despotie und Willfür der Regierung, die Unsicherheit des Eigenthums, das Beispiel von oben, motivirte hier ein Leben, dessen Motto "Après nous le deluge!" war, und in dem die Cultur reiner Ideen ein Absurdum schien.

Es hat uns nöthig geschienen, diese lange Schilderung der Berhältnisse am Stuttgarter Hofe zu Anfang dieses Jahrhunderts, der Darstellung der Lebens-Periode voranzuschicken, die Carl Maria in der Hauptstadt Würtembergs verbrachte, weil uns daran liegt, die Borgange dieses Lebensabschnittes recht unmittelbar als Produtte des Bodens, auf bem fie wuchsen, erscheinen zu laffen und Carl Maria's Handlungen in der einzigen Zeit seines Lebens, wo auf das helle Licht seines ebeln Charafters ein vorübergehender Schatten fällt, als Widerhalle der Außenwelt in der weichen Jünglingsseele zu motiviren.

Carl Maria machte am 19. August 1807 seinen ersten Besuch beim Herzoge in Ludwigsburg. Wahrscheinlich haben sich die beiden Männer vom ersten Augenblide ihres Zusammenseins abgestoßen, aber Carl Maria war dem Herzoge als sehr klug gerühmt worden und diesem blieb keine Wahl. Herzog Ludwig stellte ihn am 1. August Carl Maria als Geschäftsführer mit dem Titel eines Geheimen Secretärs als seinen Geschäftsführer Des Bergogs Louis von Wurtemberg. Nichts Unpassenderes konnte es für den jungen lebenslustigen, etwas ausgelassenen Künstler, dessen Privatverhältnisse tüchtig berangirt waren, geben, als diese Stellung, auf welche keine Stunde seines bis= berigen Studienganges vorbereitend hingewiesen hatte und der er durchaus nicht gewachsen war. Der Herzog war Würtembergischer Felb= marschall und Chef ber Garde und hielt einen ansehnlichen Hofstaat für sich, seine Gemahlin, seinen Sohn erster Ehe mit Maria Fürstin Czartorista, den 15jährigen Prinzen Adam, und fünf Kinder zweiter Ehe, beren jüngstes, Paul Constantin, 3 Jahre alt war. Hofstaat enthielt, außer drei oberen Hofchargen, eine große Menge bezahlter und unbezahlter niederer Diener, deren Etat nicht fixirt ge= wesen zu sein scheint und von denen einige eine Rolle in Weber's Leben zu spielen bestimmt waren. Carl Maria's Geschäfte, die nicht Carl Maria's genau abgegrenzt waren, bestanden für's Erste hauptsächlich in der Aussertigung von des Herzogs Privatcorrespondenz und der Besorgung der oft sehr unerfreulichen mündlichen Mission an hochgestellte Bersonen ober — Gläubiger, der Führung der Privatschatulle, Buchhaltung über Ausgaben und Einnahmen derselben und, dieß war das zugleich Unangenehmste und Gefahrvollste für ben jungen Mann, der Verhandlung mit Allen, die als Bittende oder in Privatgeschäften sich bem Herzoge nähern wollten. Dieß legte ein Mag von Geltung in seine Hand, für die sein Wollen und Sollen noch nicht geprüft genug

Secretargeschäfte.

sein konnte und er sah sich, in höchst bedrohlicher Weise für sein inneres Leben, plötlich als Mittelpunkt eines ihm schmeichelnden und sich um seine Gunft bewerbenden Kreises, der es mit den Mitteln zur Eroberung dieser Gunst durchaus nicht genau nahm und in den nicht allein hochgestellte Civil = und Militärbeamte, fondern auch fogar zuweilen Mitglieder des königlichen Hauses sich drängten.

Später, als Carl Maria's musikalische Talente am Hoje mehr und mehr zur Geltung kamen, und ber zur Zeit seiner Anstellung abwesende Haupt - Geschäftsführer des Herzogs Ludwig, der Amtmann Faber zurückehrte, der die Administration des liegenden Bermögens wieder übernahm, änderte sich die Funktion Weber's wesentlich und erhielt eine stark künstlerische Färbung dadurch, daß ihm der Musikbes Berzogs Louis.unterricht des Prinzen Paul, mit dem er nicht zu feinem Bortheile in sehr nahe Beziehungen trat, und der liebenswürdigen Kinder Pauline Therese Louise (jetzigen Königin von Würtemberg) und Elise Alexandra Constanze (Markgräfin von Baben) übertragen wurde. Die Er= füllung dieses ehrenvollen Auftrags wurde dem jungen Künstler, trot ber vortrefflichen Eigenschaften ber Prinzessinnien, wegen bes zarten Alters berselben von 7 und 5 Jahren, ziemlich schwer.

Carl Maria erhielt Wohnnug im Schloffe sowohl zu Stuttgart, als zu Ludwigsburg, je nachdem der Herzog da oder dort residirte. In Stuttgart befanden sich seine Zimmer in Gelassen, die jetzt nur von hohen Hofchargen bewohnt werden, gegenüber dem Gasthoje "König von England ", links vom Schillerplate. (Der Herzog Ludwig wohnte in dem Gebäude der jetzigen Ministerien des Innern und der Justiz, die damals verbunden waren.) Wie aber seine übrigen Emolumente beschaffen gewesen sind, ist nicht mehr zu ermitteln gewesen.

Louis Spohr bei Beber in Stuttgart.

Carl Maria Lehrer ber Rinder

> Bald nach Beginn der Arbeiten in seinem Berufe wurde seine Liebe zur Kunst mit wahrer Heimwehsehnsucht durch Louis Spohr's Besuch wieder rege gemacht. Der damals schon berühmte Geiger und Componist fand die Arbeiten Weber's, die dieser ihm zeigte, besonders die Bruchstücke der Oper "Rübezahl" so dilettantenmäßig, daß er den später bedeutenden Musiker darin nicht ahnte. Carl Maria gewann bald einen desperirenden Einblick in die tiefe Zerrüttung der Berhält=

nisse des Herzog Ludwig, in die caotische Verwirrung seiner Geld= Angelegenheiten, in das tolle Treiben der stäubenden Rennbahn des Lebens dieses Fürsten, und mag wohl, in seinen Busen fassend, tlar begriffen haben, daß er, der im Rechnungswesen Ungelibte, Einundzwanzigjährige, Lebenslustige, in einer Kunstatmosphäre Aufge= wachsene, nicht der Mann sei, diese ihrem Untergange zurollende Welt in ihren Achsen zu halten.

Für beide so gewonnenen Anschauungen leisten eine Anzahl Blätter aus den damals im Dienste des Herzogs von Carl Maria geführten Rechnungsbüchern Zeugniß, die eben so klar sein geringes Buchhaltertalent bekunden, als sie auf des Herzogs Lebensform hindeuten, indem sie hauptsächlich Ausgaben für Pferde, Hunde, Beitschen, Reisen, Jagden, von aufzunehmenden Capitalien, Spielschulden, Wein, unzählige Pensionen und Gehalte dunkeln Ur= fprungs und endlich eine Menge Aufwände großen Betrags aufweisen, Die mit nicht zu entziffernden Hieroglyphen bezeichnet sind. Fast kein Monatsschluß ergiebt eine geschlossene Rechnungslegung, fast stets ift eine neue Anleihe nothwendig, mit deren Negoziirung, unter oft ziem= lich trüben Berhältnissen, Carl Maria meist beauftragt wurde.

Aber bie daher resultirenden Berhandlungen mit Kaufleuten, Lieferanten, Geldwechslern und Juden waren nicht die peinlichsten für Carl Maria.

Wegen des Herzog Ludwig's ärgerlichen Lebens und des un= gemessenen Aufwands, den der König nur sich selbst verzieh, stand der Prinz häufig in mehr ober weniger offener Fehde mit seinem könig= lichen Bruder, der am letzten Ende immer die Hausehre zu retten und zu zahlen hatte.

Und auch mit den Verhandlungen mit König Friedrich beauf= Carl Maria im Verfehr mit König tragte der Prinz häufig Carl Maria und die Stunden, die der junge Mann dem furchtbaren Fürsten gegenüber in dessen Cabinette zu= brachte, gehörten zu den schwarz angestrichenen in seinem Leben. Der Rönig gab fich, wenn ber Geheime Secretar v. Weber ihm wieber einen verwickelten, besperaten Fall vortrug, wo Geldnoth ober ein leichtsinniger Streich seine gewaltige, helfende Hand nöthig machte, ben

Briebrich.

maßlosesten Zornausbrüchen hin und überhäufte den Boten mit wilben Schmähungen, die eigentlich seinem Bruder galten. Der König sprach in solchen Augenblicken sehr schnell und sehr viel, ließ Niemanzden zu Worte kommen und war für Gründe und Darlegungen ganz unzugänglich. Das Poltern, wilde Agiren und Schwitzen des unförmlich dicken Herrn, der sich nur mühsam bewegte und wegen übermäßigen Fettes die Arme nicht mehr am Leibe herunterhängen lassen konnte, das fortwährende Anrusen des meist bei diesen Conserenzen zugegenen Günstlings, Herrn von Dillen mit: "Pas vrai Dillen?" hätten etwas unaussprechlich Drolliges gehabt, wenn der hohe Komiser nicht unzumschränkter König gewesen wäre, der jedes Lachen in Weinen wanzdeln konnte. Unter diesen Verhältnissen erhielt die Scene den Charafzter eines dämonischen Humors.

Weber haßte den König, vor bessen Schlosse er barhaupt vorübersgehen mußte, der ihn ungerecht schmähte, von dessen Wilkir, dessen Lastern er täglich Zeuge war und da ihm die Krone, wenn nicht ein edler Mann darunter stand, wenig imponirte, so vergaß er oft in jugendlichem Leichtsinne die Gesahren die ihm darans erwuchsen und exwiderte dem König weit freier, als es dieser gewohnt war. War er daher dem Könige, schon als Bringer sast immer unangenehmer Nachzrichten vom Prinzen Ludwig und Berhändler in lästigen Angelegenheiten satal, so steigerte sich dieß dieß die zum bedrohlichen Widerwillen durch dieß unbesangene Auftreten und oft hieß ihn der König turz und barsch, nachzdem er ihn stundenlang hatte antichambriren lassen, ohne seinen Borztrag gehört zu haben, das Zimmer verlassen, zuweilen schüttete er ihm aber auch eine im keisenden Tone ausgesprudelte Fluth von Schmähzungen für sich und seinen Herrn nach.

Dieß Verfahren empörte Carl Maria im tiefsten Innersten und leidenschaftliche Erregung riß ihn einst zu einem tollen Scherze hin, der ihm beinahe ein paar schlimme Jahre auf dem Hohenasberg oder zu Hohenneufen eingetragen hätte.

Wieder einmal bei einer solchen Angelegenheit höchst aufgeregt aus dem Cabinet des Königs tretend, sprach ihn auf dem Corridore eine alte Fran an, die ihn nach der Wohnung der Hofwaschfrau fragte.

Carl Maria deutete auf die Thure zu den Gemächern des Königs und fagte: "Da wohnt die königliche Waschfrau!" Das alte Weib tritt ein, und vom Könige, der alte Frauen nicht leiden mochte, hart angefahren, bringt sie endlich stotternd vor, daß ihr ein junger Herr, der so eben aus der Thür getreten sei, gesagt habe, hier wohne die "königliche Waschfrau ".

Wüthend schickte ber König, der ben Zusammenhang gleich errieth, einen Officier zu Carl Maria, ließ ihm Arrest geben und ihm vorläufig seine volle Ungnade ankündigen.

Wer es weiß, was dieß damals zu sagen hatte, wie es meist gleichbedeutend mit Kerker und Mißhandlung war, den wird es Wun= der nehmen, daß Carl Maria in seinem Arreste Seelenruhe genug behielt, sich mit Musik zu beschäftigen, das verstimmte Clavier, da ihm der Stimmhammer gebrach, mit einem Stubenschlüssel mühsam zu stimmen und sogar am 14. Oct. 1808, das schöne Lied: "Ein steter Lied im Arrest ge-schrieben. Rampf ist unser Leben "zu schreiben, bas später bei Simmrod erschienen Das Gewitter zog indeß an ihm vorliber, es gelang bem Einflusse des Herzog Ludwig ihm Verzeihung zu erwirken, doch blieb ihm der König stets sehr abgeneigt, wie er später zu seinem Nachtheile er= fahren sollte. Carl Maria fand indes, in leichtfertiger junger Manner Weise, Mittel, den König, wie er meinte, ohne Gefahr für sich selbst, durch manchen Aerger zu foppen. Er flocht nämlich in die Briefe des Herzog Ludwig an den König, die er zu concipiren hatte und die der Bring selten wieder durchlas, alles ihm Zugängliche und Passende, von dem er wußte, daß es den König ärgere, ein und regte diesem die Galle oft genug dadurch auf. Leider war der König ein zu kluger Kopf, um nicht bald den eigentlichen Schreiber der Briefe seines Bruders zu erkennen und im Stillen geschah daher von höchster Hand mancher Schnitt in bes jungen Geheimsecretars Rerbholz.

Diefer, ber es nach furzem aber redlichem Bemühen, aufgegeben Carl Maria's hatte, in den Augiasstall der Berhältnisse des Prinzen Ludwig Ordnung zu bringen und vom Fürsten selbst unfreundlich über seine Ginmischung in Dinge, "bie ihm nichts angingen", angelassen worben war, that fortan nur den ihm aufgetragenen Dienst, und fand damit

gart 1808.

Zeit und Gelegenheit, nicht allein mit ber Runft ernstlich zu liebäugeln, sondern auch in verschiedenen Kreisen von Officieren und Künstlern sein liebenswerthes Naturell geltend zu machen, Freunde zu erwerben und nicht allein in Familienzirkeln ben Umgang mit ben in Stuttgart lebenden, ausgezeichneten Persönlichkeiten zu cultiviren, sondern auch nebenbei, nach seiner Weise, mit fibelen Gesellen ber Aneipe ihres Es gehörte dieß unter die Weines und Gesanges froh zu werben. anziehendsten Seiten in Carl Maria's Wefen, daß er in jede Gefell= schaft paßte, jeder ihren Nahrungsstoff für Geist oder Sinn und ihren Humor abgewann.

Joh. Chr. Friedr. Georg Reinbed geb. 1766.

Haug.

Wie es scheint wurde Carl Maria durch den Leibarzt des Herzogs Ludwig, Dr. Kellin, in die Familien Stuttgarts eingeführt, in denen ein Cultus von Runft= und Geistesleben bestand. lienkreise war derselbe beschränkt, ta alles öffentliche Treiben durch den Druck der thrannischen Regierung und die traurigen Verhältnisse des Landes auf null reducirt war. Er lernte die Redacteure der vortreff= lichen, jetzt noch blühenden Zeitschrift "Das Morgenblatt ", den witzigen Haug und ben klar benkenben Reinbeck kennen und lieferte im Jahre 1809 zwei Musikbeilagen zu ihrem berühmten Blatte, nämlich die am 22. Febr. 1808 componirte Serenade von Baggesen: "Horch, leise, horch", ein Musikstud von zauberischer Abendftimmung, bann eine "Rhapsodie" von Haug gedichtet und am 30. Mai 1809 componite. Bon Reinbecks Dichtungen setzte er die Romanze der Laura in bessen Erzählung "Giovanni Alfieri" und ein Lied: "Sanftes Licht weiche nicht " aus dessen "Erzählungen" in Musik. Carl Maria verkehrte auch mit dem kernigen Weiser, dem liebenswürdigen von Wagenhein, ler. Er wurde ein großer Bewunderer des damals fast fünfzigjährigen Danneder, bessen "Ariadne" er arbeiten sah, besonders aber des jett

Carl August von Wagenhein. Endwig Schubert. dem Uebersetzer Ludwig Schubert, mit dem Professor und geheimen 3. C. Schwab. Secretär J. C. Schwab, bem eifrigen Gegner ber Kant'schen Philosophie und Vater des trefflichen Dichter Gustav Schwab und 2. T. v. Spittler. dem eben geadelten, geistvollen, feinsinnigen Theologen L. T. von Spitt= W. B. v. Bachter.fast vergessenen Georg Friedr. von Wächter, bessen trockene Compositionen ihm merkwurdiger Weise voll Poesie zu sein schienen; auch bas

edle bei allem Talente so mühsam und kümmerlich durch das Leben wandernde Kupferstecherpaar Johann Gotthardt und Joh. Friedr. v. Müller, beren ersterer seine "Madonna della sedia" eben begonnen, ber andere aber seinen " Johannes" nach Domenichino vollendet hatte, besuchte er, sowie den Historienmaler Hötsch und den Landschaftsmaler G. B. Cotsch. Müller oft in ihren Werkstätten, die alle den geistvollen jungen Mann gern begrüßten und zum Theil in die Kreise ihrer Familien zogen. Es war das erste Mal, daß Carl Maria den Umgang bedeutender, bildender Künstler genoß. Mit Erstaunen wurde er der weit höheren Bildungsstufe gewahr, auf die sie fast alle im Vergleiche zu den Musikern und Schauspielern standen, die er bis dahin fast allein kennen gelernt hatte.

Müller.

Rupferflecher

Sein Chrgeiz wurde rege, seine Bestrebungen Großes zu leisten, welche die Bahn, auf der sie zu diesem Ziele wandeln wollten, noch nicht mit vollkommener Bestimmtheit erkannt hatten, begannen in der neuen Welt des Berkehrs mit Denkern, Schriftstellern und ernsten Künstlern nach neuen Richtungen zu tappen. Eine große Anzahl Rusestunden wurden auf Bervollständigung der allgemeinen Bildung gewandt und zu biesem Zwede, unter des Bibliothekar Lehr Leitung, Lehr war eine auf der Königlichen Büchersammlung zugebracht. denkende, bescheidene, heitere und liebenswürdige Natur, nicht ohne psetisches Talent und Weber componirte von seinen Liedern 1808 "Er an Sie" und 1809 den feurigen reizenden Trinkgesang "Weil es also Gott gefügt ". Weber schloß sich mit Liebe an Lehr an und tauschte dafür kostbare Andeutungen für die Bervollkommnung seines Style, seiner Form zu benken, für seine fritischen und philosophischen Er las Kant, Wolff und Schelling und die Frucht da= von war die, ihm von seinen kunstlerischen Collegen so oft halb beneidete, halb verdachte Fähigkeit, logisch und klar zu benken, ästhetisch zu empfinden und bewußt zu werben und seinen Gedanken einen sprach= Diese Fähigkeit, die ihn lich genügend richtigen Ausdruck zu geben. später verleitet hat, sich selbst auf ästhetischem und kritischem Felde zu versuchen, ist für den schaffenden Künstler immer mit großen Ge= fahren verknüpft, wie wir neuerdings an einer ganzen Schule

**Pibliothefar** Sofrath Lehr. wunderlicher Halbkunstler in brolliger Weise sehen, die sie zu ihren Selbstkritifern gemacht hat.

Insoweit indeß die Entwickelung dieser Fähigkeiten charakteristisch für Carl Maria's Ausbildung war, ist der Aufenthalt in Stuttgart, wie in so vielen anderen Beziehungen, höchst bedeutungsvoll für ihn gewesen.

Aber das Jugendblut, das seine Thorheits-Wellen in Wien zu schlagen begann und in Breslau und Carlsruhe fortgebrandet hatte, war noch nicht verbraust, der aus allen Punkten blasende Wind des Leichtsinns, der es schaumig aufjagte, hatte sich noch nicht gelegt, die Folgen von Schulden, Liebschaften, vorschnelle Entschlüsse und Ansordnungen hatten ihm disher höchstens böse Gesichter geschnitten, ihn nicht erustlich gezüchtigt, als er nach Stuttgart kam. Dieß war aber damals mit seinem wilden Hosseben, seinem verrotteten Beamtenstande und bedeutungslosen, öffentlichen Treiben nicht der Ort, ein seuriges, zu Abwegen so wie ein jedes andere, hingeneigte Inglingsgemüth, in Pslichtgesühl, moralischer Disciplin und scharfem Blick für die seinen Unterschiede vom sittlich Richtigen, dem allenfalls Erlaubten und dem nach damalig dortigen Beamtenbegriffen Gestatteten zu schulen.

Der reservirte, ja sast ängstlich gegen die unerquickliche Außenwelt abgeschlossene, unfreie und bürgerliche Ton, in den Familientreisen
der oben erwähnten, angesehenen Männer, konnte dem lebenslustigen jungen Künstler nicht genügen, zudem sührte ihn sein Verhältniß zum Herzog Ludwig mit einer Menge im Schutze ihrer Stellung
ungebunden lebender Cavaliere und Officiere zusammen, die theils
selbst in Musik und sonstigen freien Künsten dilettirten, theils sich gern
mit Künstlern vergesellschafteten und endlich war der Dienst leicht, und
im Schlosse waren "Trinksübchen" sür Cavaliere und Hosbeamte angelegt und der Schwäbische Wein war gut und wohlseil, und Hoch und
Niedrig lebte, ohne einen Blid auf morgen, lustig in den Tag hinein,
und Schulden haben, zechen, Mätressen halten und mehr verzehren als
man hatte, gehörte so zum Ton in dem Hostreise, sein Fürst und Herzog ging ihm darin mit so tresslichem Beispiele voran, daß der

junge, biegsame, neugeschaffene Hosbeamte, sich wie gar nicht in die Sphäre, in der er nun einmal lebte, gehörig vorgekommen, ja wie eine lebendige Mahnung für seinen Herrn erschienen wäre, hätte er nicht mitgetrieben — wozu ihn schließlich Blut und Temperament der Lebensperiode trieb.

Bald sah er sich in Mitten von manchen Zirkeln sehr gemischter Elemente, die sich theils in den "Trinkstübchen" des Schlosses, oder in der berühmten gemüthlichen Wirthsstube des prächtigen Gastwirth Schwederer im "König von England", oder zur Sommerzeit bei Höner in Schwieberdingen ober Schmalz in Kannstadt rundeten und in denen zwar zuweilen auch ein gutes Gespräch erbaute, meist aber Uebermuth und Ausgelassenheit und stets der Geist des Rebensaftes aus dem Horizonte des Hohenstaufen das große Wort führte. lustige, liebenswürdige Mitglieder diefer Zirkel, beren Stammgenosse Carl Maria war, und von benen der lustigste den Namen "Faust's Höllenfahrt" trug, sind die Officiere v. Mylius, v. Biebra, Hempel, v. Baute, ferner der Geheimrath Secretar Banisch, der Doktor Rocher, der Hofrath Lehr und endlich der Schriftsteller Franz Carl Hiemer, Erz. Carl hiemer. der als Mensch und Künstler in naher Beziehung zu Weber treten follte, zu nennen. Hiemer war Officier, bann Schanfpieler gewesen und befaß, neben sehr mäßigem, poetischem Talente, vermöge seiner reichen Erfahrung im Leben und auf der Bühne, ziemliche Gewandtheit in der Berarbeitung gegebener Stoffe für die Bühnendarstellung, die er noch durch Uebersetzung französischer, dramatischer Werke gesteigert hatte. Die Texte zu "Abolph und Clara", "Das Singspiel", die er früher bearbeitet hatte, waren günstig beurtheilt worden und im Jahre 1807, turz nach Weber's Ankunft in Stuttgart war die Operette: "Dieß Hans ift zu verkaufen " mit seinem Texte in Stuttgart gegeben worden.

9 Jahr älter als Weber, war Hiemer eine joviale liebenswürdige Natur, die das Herz auf der Zunge hatte und Carl Maria sehr wohl zusagte, der ohne große Schärfe des Urtheils für poetisch-dramatischen Werth eines Textes, ein Mangel, der ihm selbst in der höchsten Reife seines Talents geblieben ist, in Hiemer den Mann erblickte, der ihm einen begeisternden Text zu einer Opernschöpfung liefern könnte. Er

Oper "Shlvana".

theilte ihm ben Ritter Steinsberg'schen Text zum " Waldmädchen " mit, Hiemer's Tert jur Hiemer schmiedete aus diesem, aller Wahrscheinlichkeit nach sehr mittelmäßigen Werke, ein neues Opus, das, schwach in der Erfindung des Details, glatt im Dialog, unsinnig in den Späßen, unreif in der Bersification, die befannte Fabel von dem wilden, stummen Mädchen, welches durch Liebe die Sprache erhält, mit einigen anregenden, dramatisch wirksamen Pointen, aber sonst so plump und unwahrscheinlich behandelte, daß ein mahres Muster eines unbeholfenen romantischen, beutschen Operntertes zu Stande kam. Weber war merkwürdiger Weise im Stande sich dafür zu begeistern, ja hielt sogar auf Connexion und Berfification der schriftstellerischen Miggeburt große Stude, und schrieb schon gegen Mitte des Jahres 1808 einige Nummern der Oper, die den Namen " Sylvana " erhielt, nieber. Sie murbe indeß erst im Februar 1810 vollenbet.

> Weit größern Einfluß als irgend eine andere Persönlichkeit in Stuttgart, ja vielleicht irgend eine überhaupt, Bogler nicht ausgenommen, hat auf Weber's kunftlerische Entwickelung ein Mann geubt, der nicht unter die Bahnbrecher im Reiche der Musik, aber zu jenen gehört, die durch Bereinigung von Wissen und Individualität dafür geschaffen find, das Talent mit bem sie in Beziehung treten, bewußt zu machen, ihm die eigentlich ursprünglichen Seiten seiner Schöpfertraft innewerden zu laffen, mit großer Klarheit künstlerische Mittel und Wege zur Erreichung großer Zwede zu bezeichnen, unwiderstehlich zum Schaffen zu treiben und, in nüchterner Erkenntniß des mäßigen Umfangs eigenen Könnens, durch Beispiel und rastlose Thätigkeit zu zeigen, mas die bedeutende Begabung zu thun hat, um groß zu werden.

Franz Danzi 1808.

Es war dieß Franz Danzi, der im Jahr 1807, wenige Monate nach Weber's Ankunft in Stuttgart, an des verstorbenen Kranz, bes Nachfolgers von Zumfteeg, Stelle, als Dirigent der königlichen Capelle nach Würtemberg berufen worden war.

Danzi war in Mannheim geboren, volle 23 Jahre älter als Carl Maria und hatte ein reiches Leben bereits hinter sich, als er bas Musifregiment in Stuttgart antrat. Als Musifer hatte er bie Ausbildung genossen, welche die damals so hochstehende Mannheimer Rusikschule bot; aber er hatte sich und dieß war gleich bei dem ersten Bekanntwerden der Magnet für den, gerade damals in ähn= licher Richtung strebenden Carl Maria gewesen, seine Freundschaft emsig zu suchen, nicht damit begnügt, ein tlichtiger Musiker im Sinne des Handwerks zu werden, sondern er hatte begriffen, daß man kein ganzer Künftler sein kann, wenn man ein halber Mensch ist. Er hatte fich daher eine, für damalige Zeit und einen Musiker, sehr umfassenbe allgemeine Bilbung angeeignet, schrieb einen fast elegant zu nennen= ben Styl und besaß genug logische Disciplin bes Geiftes, um sich von seinem Wollen und Empfinden Rechenschaft geben zu können. hatte Kant studirt, dessen Denkform ihm geläufig war. Alles bieß machte ihn, neben seinen gediegenen musikalischen Kenntnissen, seiner Praxis im Orchesterleiten u. s. w. dem mit Bervollständigung seiner allgemeinen Bildung beschäftigten Carl Maria schätzbar und den Einfluß des völlig gereiften Mannes auf den Werdenden außer= orbentlich wirksam. Sein Rath wurde für Carl Maria, während bef= sen Leben in Stuttgart, sehr gewichtig in allen Dingen, die das außerhalb ber Musik liegende Wissen und Können anlangt. auf den Musiker hinterließ der Berkehr mit Danzi die nachhaltigsten Danzi war einer der am reinsten in ihrem Style aus= gebildeten Zöglinge der Schule zu Mannheim, deren Tendenz so speci= fifch auf das Gesangliche und Rhythmische in der Instrumentalmusik hinging, daß Bogler, in seiner barocken sprachlichen Formgestaltung so= gar einen eigenen Namen für den Gefang in der Instrumentalnrusik erfand und ihn "Das Gesang" nannte. Er war aber auch ein ausgezeichneter Cellospieler, ber, recht im Sinne ber Mannheimer Schule, dieß Instrument für das vollkommenste von allen hielt, es im echte= sten Geiste der ihm inne wohnenden Tonwelt und Klangfarbe behanbelte und demgemäß auch in seinen Instrumentalcompositionen verwendete. Es ist unverkennbar, daß Carl Maria, durch Danzi's geist= volle Bermittelung, die Vorzüge der Mannheimer Schule überkam und das Gefangliche und Rhythmische der Instrumentalcomposition, von der Periode seines Umgangs mit Danzi an, eine ganz andere Rolle in seinen Arbeiten zu spielen begann, bis es in seinen spätern

Meisterwerten, weit über die Fähigkeit seines Lehrers ausgebildet, einen Hauptreiz derselben bildet. Hiermit wies Danzi's Einfluß Beber's Talent auf einen ber Hauptpfabe ein, die später zu Siegeswegen für ihn werden sollten. Dag bei diesen bedeutsamen Einwirtungen auch das Aeußerlichere sich mit in Weber's Seele überführte und er von Danzi auch bie Borliebe für das Bioloncell mit überkam, motivirt sich hier aus ber Sache.

Die Bergleichung der früheren Instrumentalwerke Weber's, in denen man hauptsächlich den Mangel des "Gesanges" rügte, mit benen nach ber Stuttgarter Periode, die baran Fülle zeigen, weist bas Mag von Danzi's Einwirkung auf den Musiker aus. Wie aber so oft im Leben rege empfindenden und voll auffassenden Beistern die Besammtheit der Liebe und Treue eines Freundes, die ganze Lehre eines Meisters, in einer Handlung, einem Spruche gegipfelt und concentrirt erscheint, so vermochte Weber in spätern Jahren eine Arbeit Danzi's zu bezeichnen, die ihm als solche vorschwebte, von welcher dessen gan= zer musikalischer Einfluß auf ihn ihm emanirend erschien.

Es war dies ein Bioloncell=Rondo Danzi's folgenden Gingangs:



Aber, wie oben erwähnt, war Danzi's Einfluß auf ben Musiker Weber, so wesentlich er auch war, doch untergeordnet gegen den, welchen er auf ben Menschen ausübte und es ist nicht zu viel gesagt, wenn man ihn als bessen guten Engel in der Periode seines Lebens bezeichnet, wo dieser edle Geist die meiste Tendenz hatte, sich durch Leichtsinn selbst zu verlieren, oder doch ein "liederliches Talent " zu Danzi hatte in München, wo ihn überdieß der mit höherem Talent ausgestattete, aber charakterlose Peter Winter bedrückte, seine liebenswürdige und begabte Gattin, die Tochter des Theaterdirek-Margarethe Maritors Marchand, Margarethe, verloren. Margarethe mar das Licht seines Lebens gewesen! Ihr Liebreiz, ihr Talent, ihre Laune, ihre schöne Stimme, hatte sie von Jugend auf zum Liebling bes Münche-

ner Publikums, zum Stern der Unternehmungen Guardasoni's zu Prag und Dresden gemacht, durch ihre Tugenden war sie das Glück ihrer Familie geworden. Ihr Bild, das ihm in allen ihren Rollen vorgankelte, tried Danzi nach ihrem Tode vom Dirigentenpult zu München weg, er konnte das stete Wiederaufreißen seiner Wunden durch das Erscheinen des geliebten Schattens nicht ertragen. Noch tief gebeugt kam er nach Stuttgart, wo ihm erst ein Theil seines Lebensmuths wiederkehrte.

Er wurde mit Weber Ende 1807 bekannt und bald lebte der 43jährige Capellmeister und der 21 jährige Prinzensecretär im innig= sten Berkehre, jedes Borhaben besprechend, jedes Geschehene gegen= seitig beleuchtenb; wobei Danzi oft bewundernd vorm Talente seines jungen Freundes stand, dieser immer liebe= und verehrungsvoll auf das wohlüberlegte Wort des gereiften Meisters hörte, denn Danzi hatte bis zum Jahr 1808 nicht allein 11 Opern und Operetten, worunter die allgemeiner bekannten "Der Quasimann ", "Die Mitternachtstunde", "Der Kuß", "Azakia" und "Iphigenie in Aulis" sich befan= den, die sämmtlich, und zum Theil mit Beifall, aufgeführt waren, sondern noch über 50 Werke für Kammermusik und Gesang geschrie= ben, die fast alle von vollkommener Beherrschung der Mittel zeugten, wenn auch die Zeit, unter Beethoven's Bortritt, seine Denk= und Schaffensweise hinter sich zurückgelassen hatte. Das fühlte Danzi wohl und grollte ihr nicht, ließ auch seinen jungen Freund in dieser Richtung in die Rennbahn treten, aber legte ihn darin die liebende hand bes Freundesraths auf den Zügel.

Danzi war ein kleiner, wohlbeleibter Mann mit rundem Kopf und scharfen klugen Augen, die unendlich gutmitthig dareinschauten, und mit der Rückehr gehobenerer Stimmung konnte er sich auch besser in die Hurrah und Jucheh des Lebens sinden, in die der junge Carl Maria mit seiner "Faust's Höllenfahrt", hineingerathen war. Niemals ein Spielverderber, gesellte er sich auch wohl hier und da auf Landpartien und Lustsahrten zu dem überlustigen Kreise, ohne indes das wüste Trinkstuben- und Kneipenleben, die tollen Kitte und Zechereien der Gesellschaft mitzumachen, von denen er auch, jedoch nicht immer mit Erfolg, Carl Maria fern zu halten suchte. Ja er ließ sich sogar in die Gesellschaft aufnehmen und den Namen "Rapunzel" beilegen, während Weber "Krautsalat", der Arzt Dr. Kellin, der die Geschäfte der Gesellschaft leitete, "Dr. Faust", Hiemer "Reimwol" u. s. w. hießen.

Komifde Briefe Beber's.

Als heitere Belege dafür in welch jovial ungezwungner Weise bie Mitglieder der Gesellschaft schriftlich mit einander verkehrten, mögen hier Briese von Weber solgen, deren ersterer geschrieben wurde, als Hiemer mit Vollendung des Textes zu der Oper "Sylvana" zögerte und deren zweiter und dritter aus Ludwigsburg, wo sich der Hof im Sommer aushielt und wohin dann öfter auch die Oper commandirt wurde, geschrieben sind. Der musikalische Bries ist voll Reiz und Humor, der versisszirte ist durch eine Bestellung Danzi's hervorgerusen, der Weber aufforderte, für ihn und die Sängerin Lang, die im musikalischen Briese "cara puzzicaca" heißt und beren später öster Erwähnung zu thun ist, Quartier in Ludwigsburg zu bestellen. Dem letzteren hat Hofrath Lehr eine Nachschrift beigefügt:

Epistel an Hiemer ben 19. July 1809.

Da Prosa Sie nicht rühren kann So fängt mein Brief mit Berfen an. O allgewaltiger Reim = Tyrann! Der alles, was er will, auch kann, Erhör bes Komponisten Flehn; Laß ihm die Krisis nicht vergehn, In der Er durch Dich inspirit So manche Nummer exspedirt. Du weißt, die Kunst ist ja ein Beib Bat Teufels Lannen in bem Leib; Ift ba ber rechte Zeitpunkt fort Ift man verlesen, auf mein Wort. — Bum Teufel, Dir ift's Rleinigkeit Mit Deinem biden Ropf; Rimm, wo Du findst, mit Dreistigkeit Die Reime bei bem Schopf. Reim' Berg und Schmerz

Und Sonn' und Wonn', Laß Herzen brechen Und Freunde rächen, Mal Sturm und Graus Aluch' wie ein Haus, Lag ringen, streben, toben, bräun, Und endlich selbst bem Feind verzeihn — Ich weiß, wenn Du nur willst, Du kannst! Man kennet Dich, Du fauler Wanst; Begeistre Dich bei Lasting schnell, Laß brausen bann bie Dichtungsquell, Und fieh, ich will ein Baldhorn sein Gelingt Dir nichts bei Lieb und Wein. Und follt dies alles helfen nicht Sollt felbst mein Zorn genug nicht sein (Der mir boch half zu bem Gebicht) Sollt boch noch immer faul Er sein, — Soll mich, weiß Gott ber Teufel holen, Forbre ich ihn nicht auf zwei Pistolen; Nicht eher will ich ruben, raften, Und sout ich zwanzig Tage fasten Rein Mäbchen tuffen In's Bette p--Rlavier nicht spielen Stets Hunger fühlen Nicht singen können Das Maul verbrennen Rurg feine Note kennen mehr Zu Grunde gehn — und was noch mehr — Bis daß ich freudig rufen kann — Poetischer Ochsenziemer! -D Brief! — Dir gleicht tein Gold Arcan Denn - Du bezwangst ben Siemer.

## An Danzi.









## Canto.

Krautsallat.

Basso.











Ludwigsburg, ben 15. Juni 1808.

Berharre mit schuldigstem Reh: Spek Eier Woll gebohrten übergebner Diener Krautsallat.

### An Banzi.

Donnerwetter, was bin ich erschrocken Als ich vermerkte an ben Hausgloden Daß wieder ein Brief an mich ba fep; 3ch bacht' es wär' so eine Dammeren Bon irgend einem eblen Schulbherrn, Und die hör ich bekanntlich verflucht ungern. So aber war ich um so mehr überroschen, Und zahlte mit Freuden meinen Groschen. Ener Brief bat mich sehr amusoren, Ich tratt mich alsobald hinter den Ohren, Und rief ben treuen Gehann berbei, Erklärte ibm wovon bier die Rede sep, Lobte im Suchen sein großes Talent Und fix wie der Teufel war er davon gerennt, Denn ich sagt ihm, er muffe gar sebr fich beeilen, Und am besten (wo möglich) in zwei Halften sich theilen.

Bevor nun die ersehnte Nachricht ankommt, Bin ich (als im Beantworten prompt,) Zu dem nur mir eigenen Schreibtisch geronnen, Und habe einstweilen zu schreiben begonnen.

Das ist mahr, ber Gebann ist ein ganzer Kerl, Flint und schnell wie 'n Schotoladen Querl, Raum war eine Stunde in's Land gefrochen, Batt' er icon zwei Zimmerchen ausgerochen. Das eine ist nicht groß, boch's zweite ist klein, Inzwischen gehn viel geduldige — hinein, Und wenn am End' alle Stricke zerreißen, So werben Rapunzel und ich une nicht beißen; Ich hab ein' dinesischen Hofrath im Haus, Der fuhr um die Welt herum, 's ist gar ein Graus — Nun kann ich benn so einen Herrn einquartieren, So wird ein Kapellmeister mich auch nicht genieren. Mit einem Wort, Alles ift gut eingerochen Tragen's nur gefälligst beraus Ihre Knochen, Denn was meiner Anstalt die Rrone verleibt, Ift das, daß von meinem Pallast es nicht weit — Sobalb 3hr in unserer Stadt angekommen,

So wird bei mir erstens der Abtritt genommen, Dann könnt Ihr Euch dreben und wenden nach Lust Indem Ihr verzehrt eine talberne Bruft, Denn Hunger auf Reisen beständig thut qualen, Und Wein wird ben Sängerinnen auch hier nicht fehlen.

Finaliter also, Ihr dürft nur erscheinen, Und einstweilen Thränen ber Dankbarkeit weinen, Denn alles was nöthig, besorgt in der That, Der immer Guch liebenbe Freund

Krautsallat.

Lubwigsburg in bemjen'gen September, Der zwei Monat früher kommt als ber December. 1808.

Da kommt ber astrachan'iche Hofrath baber So'n Kerl kommt mir alle Augenblick in die Quer —

Mein lieber Beit Weber, bas frankt mich nicht fehr. Und wenn ich so sage, es kränkt mich nicht sehr, So versteh' ich barunter — es frankt mich nicht sehr. Hofrath Lehr.

Die Freude an humoristischen oft ausgelaffenen Briefen bieser Art hat Carl Maria immer behalten und oft, selbst in der Zeit noch, wo Leiden, Hinfälligkeit und Kränkungen ihn beugten, seine Freunde damit ergött. Im Anfange des Jahres 1808 kehrte der Amtmann Faber, der Leiter der äußern Geschäfte des Prinzen Ludwig, nach Stuttgart zurück und Carl Maria wurde von einer Menge Arbeiten badurch entlastet, aber der Herzog, dem er durch seine persönliche Liebenswürdigkeit und den guten Unterricht, den er den fürstlichen Kindern unterricht am ertheilte, und den freundlichen Einfluß, den er auf sie übte, so werth Burtemberg'schen geworden war, als es sich mit der persönlichen Antipathie, welche er gegen ihn hegte, vertrug, und deffen Bertrauen er durch die geschickte Beforgung seiner miglichen Sendungen und Verhandlungen erworben hatte, bestand darauf, daß er seine Privatkassen - Geschäfte und seine Schatulle, von derem desperaten Zustande er mahrscheinlich Niemanden Anders Einsicht nehmen lassen wollte, fortführen, den Kindern

noch ausgebehntern Unterricht ertheilen und die Musiken in seinem Salon leiten solle. Diesem Unterrichte, dieser Salonmusik banken die der Prinzessin Ludwig von Würtemberg gewidmeten schönen "Six pièces à quatre mains" (Op. 10), die große Polonaise in Es (Op. 21), die Bariationen für Piano und Bioline (D moll Op. 22), das Momento capriccioso (Op. 12), das Potpourri für Cello (Op. 20), die Bariationen in D moll (Op. 22), höchst wahrscheinlich ihr Dasein. Bring Paul, der zu einem athletischen, breitschultrigen Knaben beranwuchs und sich meist als ein sehr formloser junger Mann zeigte, dem es, auf seine Stellung pochend, Spaß machte, seine Umgebung, hoch und niedrig, zu foppen, bevorzugte Weber auffallend, ließ auch seiner Natur in dessen Nähe seltener die Zügel schießen, denn wiewohl er öfter bei ben Musiken in seinen Gemächern die Bedienten ohrfeigte, so galt dieß bei ihm boch gerade für keinen Exceß. Er liebte es so fehr, mit Carl Maria zu musiziren, daß er ihm oft unvermuthet Instrumente, Lichter, Geschirre, Speisen und eine ansehnliche Anzahl Flaschen in seine kleinen Zimmer schickte und dann zu ihm kam, um stundenlang mit ihm allein, oder vor nur wenigen Cavalieren zu spie-Freilich arteten diese Musikabende in später Nachtstunde bann, trot ihres äfthetischen Beginnens, oft in recht wüste Trinkereien aus, bei benen ber tief verschuldete Prinz, weingelaunt, freigebig zu werden und Geschenke zu machen pflegte, von denen er dann am andern Morgen Nichts wissen wollte und mit seinen Cavalieren, die sich der ihnen gemachten Bersprechungen wohl erinnerten, barüber oft in verdrießliche Altercationen gerieth, bei deren Schlichtung Weber's Gewandtheit dann meist bas Beste thun mußte.

Während sich, unter diesen Verhältnissen, die eigentliche Hofgesselligkeit mit allen ihren Gefahren des Umgangs mit hochgestellten Personen und reichem Abel und dem höhern Beamtenstande, voll der laresten Grundsätze, vor Weber mehr und mehr erschloß und sein Einsluß, durch Bekanntwerden seiner intimen Beziehungen zum Herzoge Ludwig, immer mehr stieg, seine Beliebtheit in den geselligen Familien der Stadt zunahm und er sich mehr und mehr aus der Stellung, die ihm sein Titel als Secretär des Herzogs angewiesen hatte, in die eines

diesem Fürsten "attachirten" jungen Barons gedrängt sah, er sich auch immer weniger ber wilben Lebensform bes jungen Abels am Hofe entziehen konnte, und die Abende immer seltener wurden, die, in geselligen Zirkeln bei ber Herzogin Ludwig, ben gastfreien Familien Stuttgarts, oder in einem Kreise älterer Künstler begonnen, nicht in Saus und Braus bei Schwederer, Höner, in ber goldenen Ranne, bei Speidel ober Braun, oder sonst einem guten Wein führenden Wirthe geendigt hätten, erstritt sich Carl Maria's unwiderstehliche, alle Hindernisse der Berhältnisse stets siegreich durchbrechende Runstliebe, in diesem wirren Treiben doch so viel Zeit und Raum für die musikalische Produktion, daß dann und wann eine Nummer von der "Splvana", beren Text er bem trägen und noch weit lockerer als er Composition ber selbst lebenden Hiemer, stückweis abpreßte, neben einer großen Anzahl Oper "Splvana". schöner Lieber, von benen wir nur die schöne Baggesen'sche " Serenade ", das prächtige Trinklied: "Wenn Brüder wie wir täglich sehen", die Romanze: "Guge Ahnung behnt ben Bufen " 2c. nennen, zur Rieber= schrift kam.

Es ging freilich mit der Oper nicht schnell und es hat vom November 1807 bis zum Februar 1810 gedauert, ehe die sämmtlichen Rummern derselben fertig wurden.

Sinheit und kinstlerische Rundung konnte das Werk unter den Berhältnissen, unter denen es entstand, nicht erhalten, denn theils wünschte Weber ihm lieb gewordene Pieçen aus dem früher componirten "Waldmädchen" verwenden zu können und veranlaßte Hiemer demgemäß den Text zu gestalten, theils lagen zwischen der Composition der einzelnen Rummern zu lange, zu reich ausgefüllte Zeiträume, theils endlich begannen schließlich Rücksichten auf das Theaterpersonal Stuttgarts, wo Weber sicher hoffen durfte, seine Oper aufgeführt zu sehen, den jungen Componisten in so stürmischer und zwingender Weise zu beeinslussen, daß diese allein hingereicht hätten, die Freiheit der Entwickelung des Wertes unmöglich zu machen.

Danzi, der zu dem immer zerfahrener sich gestaltenden Leben seines jungen Freundes den Kopf schüttelte, dessen väterlicher Rath ihn auch von mancher Thorheit zurüchielt und der auf alle mögliche

Weise seine Kunstliebe, seinen Eifer für die Produktion zu stärken suchte, brachte ihn, kraft seiner Stellung, in nähere und häusigere Beziehung zum königlichen Theater, um dadurch seinen Eifer zur Arbeit an seiner Oper zu beleben, nicht ahnend, daß er damit Del in's Feuer gießen werde.

# Siebenter Abschnitt.

#### Cheaterleben. Ichlimme Tage in Stuttgart.

Das Stuttgarter Theater 1808.

Das Theater war ein Lieblingsinstitut des Königs Friedrich, ber es aus ben Händen ber Pächter, in die es seine Borganger Ludwig Eugen und Friedrich Eugen gelegt hatten, in die Hofverwaltung zurück-Er liebte reich ausgestattete Vorstellungen und hatte selbst Napoleon durch die Aufführung des "Don Juan" geblendet. Capelle, an deren Spitze f. Z. Jomelli, Zumsteeg und andere Celebris täten gestanden hatten, war gut dotirt, und des berühmten Noverre Geist lebte noch in der Anordnung der Ballette. Die von Herzog Carl gestiftete, einzig in ihrer Art dastehende dramatische Afademie wirtte fort; sie hatte Musiker, Schauspieler, Sänger und Tänzer geliesert, und 1808 besaß Stuttgart eine vortrefflich ausgestattete Bühne, beren Personal nur mit etwas zu viel Rücksicht auf körperliche Schönheit der Künstler und Künstlerinnen rekrutirt wurde, so daß in der That der Blick auf die Bühne mit das Anziehendste bei einer ganzen Vorstellung war.

Bier Mal wurde wöchentlich in Stuttgart, abwechselnd swischen Oper und Schauspiel, ein Mal in Ludwigsburg, wenn der Hof dort war, gespielt und selten versäumte der Hof eine Vorstellung. Je eifriger aber die Bühne von oben her gepflegt wurde, um so fühler verhielt sich das Publikum gegen diese, besonders aber gegen die nicht dramatische Musik. Virtuosen brachten keine Concerte zu Stande, wenn ihnen nicht ein großer Ruf voranging und die Versuche der Bühnendirektion, große Concerte im Redoutensaale des Theaters zu arrangiren, scheiterten an der absoluten Theilnahmlosigkeit des Publikums.

Die Leitung des Instituts lag in den Händen des wohlwollenden Ministers Graf Winzingerode, unter dem Kammerherr von Röder als Intendant fungirte. Die musikalische Direktion der Bühne war durch Capellmeister Danzi, den als Compositeur von "Beter und Aennchen" bekannten Abeille als Concertmeister, durch den trefslichen Sutor als Chordirektor, durchaus genügend vertreten, wiewohl dem letzteren außervrdentlich wenig gute Mittel zu Gebote standen, da, wie erwähnt, bei Anstellung der Choristinnen Schönheit erste Bedingung war; prächtige Dekorationen lieferte Hosbaumeister Hötsch.

Nach und nach lernte Weber, bei eifrigem Besuche von Theater und Bühne, die Darsteller näher kennen und begann auch im Privat-leben mit ihnen zu verkehren. Theils durch ihre künstlerische Individualität, theils durch Rath und Besprechung der ihnen zugedachten Partien, indem sie dieselben sich so recht auf den Leib gearbeitet zu sehen wünschten, worin Weber, dem vor Allem an einer gelungenen Darstellung seiner in Arbeit besindlichen Oper gelegen war, ihnen nach Kräften entgegenkam, wirkten diese gestaltend auf die Oper selbst zurück, so daß dieselbe, als sie fertig war, eine ganz andere und nicht zu ihrem Gunsten veränderte Physiognomie gegen den Entwurf ershalten hatte.

Da war vor Allem der unverwüstliche Tenorist Krebs, den später Bersonal der seinte gediegenen musikalischen Kenntnisse zum Inspektor der Musik-Institute Stuttgarts machten, der zweite, sehr wohlklingende Tenor Deckers, der Bassisk Fischer, der ein eben so guter Schauspieler als Sänger war, der bewegliche, originell drollige Bassbuffo Weberling, die vortrefslich von ihrem Lehrer Righini geschulte Coloratursängerin Nadame Graff und endlich für uns hauptsächlich interessant, die reizende, lacertenhaft geschmeidige, kokette Margarethe Lang, die als "Greichen Lang" als entzückender, verführender Kobold durch Weber's Stuttgarter Leben flatterte.

Durch die Resser dieser Persönlichkeiten, zu denen sich noch die zierliche Mad. Gollin als Schauspielerin und Tänzerin gesellte, erhielt die Oper folgenden hyperromantischen Gang.

Fabel bet "Spivana".

Sie beginnt mit einem jener anmuthigen Jägerchöre, für die ba= mals schon Weber eine Borliebe hatte, bei beffen Tonen der Jagdtroß des Grafen Rudolph von Helfenstein auf der Bärenjagd erscheint und an den sich eine drollige Arie des Knappen Krips (bem Bagbuffo Weberling bestimmt) anschließt. Die Gestalt dieses Krips ist, was Humor und echte musikalische Komit und Drollerie anlangt, unzweifelhaft die weitaus gelungenste Schöpfung Weber's, an die, in dieser Richtung, weber Aennchen im " Freischütz", noch Scherasmin im " Oberon ", noch selbst " Abu Hassan" hinanreichen, beren komische Aber boch immerhin einen Beigeschmack von einer gewissen Künstlichkeit bes Humors durch alle musikalischen Reize ihrer Partien durchempfinden läßt. Auf bieser Jagd findet Graf Rudolf (bem Tenoristen Arebs zugedacht), nachbem er in einer sehr langen, sentimentalen Arie ausgesprochen hat, daß er des Grafen Adelhardt ihm bestimmte Tochter Mechthilde nicht lieben könne, aber sonst sehr liebebedurftig sei, "Sylvana", die andere Tochter des Grafen Abelhardt im Walde, die diesem in zarter Jugend abhanden gekommen und in der Einsamkeit wild bei einem Einsiedler aufgewachsen ist, welcher ihr streng verboten hat, mit Fremden zu sprechen, und die sich baber sprachlos stellt (bie stumme Partie bieser schönen Wilben war Madame Gollin bestimmt), und liebt sie natürlich sofort ohne zu wissen, welcher Abkunft sie ist. Selig bewegt durch dieß neue Gefühl bewirthet er seine Jäger, singt ein hübsches Trinklieb und nimmt Sylvana mit sich fort. Zum Anfange des zweiten Attes sucht Graf Abelhardt seine Tochter Mechthilde (Margarethe Lang, die durchaus, ihrer Natur zuwider, eine sentimentale romantische Partie singen wollte), in einem Duette, bas vielleicht die schwächste Nummer ber ganzen Oper und dessen Leidenschaftlichkeit durchaus ohne Tiefe ist, zur Che mit Rudolf zu zwingen, und diese schildert in darauf folgenden Recitativen mit brillanter Arie ihre Antipathic gegen biesen und ihre Liebe zu Albert von Kleeburg, dem Sohne von ihres Baters Todfeinde. Der Bater Alberts hat aus Rache, weil ihm Abelhardt die Braut abwendig gemacht hat, dessen Tochter Sylvana rauben und im Walbe bei dem Einsiedler Ullrich erziehen Albert hat sich in das Schloß geschlichen und weiß es mit

seinem Freunde Kurt und durch die Zofe Mechthildens möglich zu machen, im Burggarten mit Mechthilden und diesem ihrem Mädchen, Clara, ein sehr reizendes Quartett zu singen und sich gegenseitig Liebe zu erklären.

Ein Gleiches thut Rudolf Splvana gegenüber, die vorher allein in einer reizenden Pantomimscene die ungesehenen Wunder ihrer Wohnung im Schlosse beschaut und sich zum ersten Male im Spiegel, vor dem sie zu einer sehr graziösen Musik tanzt, gesehen hat. Diese Scene ist voll fortreißenden Reizes und liebenswürdiger musikalischer Schilderungen.

Bei dem zu Mechthildes Vermählung mit Graf Rudolf gegebenen Feste fällt dem Anappen Krips die Perle der ganzen Oper, ein wundervoll lebendiges und an komischer Charakteristik unübertreffliches Trinklied zu, bessen Musik ohne einen Augenblick die Grenzen bes Schönen und Anmuthigen zu verlassen, den Trinker vor Behagen schnalzen und ben Wein in ber weiten Kehle gurgeln läßt. dieß durchaus ein Meisterstück und erringt sich bei jedem Bortrage unwiderstehlich rauschenden Beifall. Es folgt hierauf eine, mit bem obligaten Blech, Pappe, Flittern, schwankenden Federn, rasselnden Waffen u. s. w. reichlich ausgestattete Turnierscene, in der Albert als unvermeidlicher unbekannter Ritter die ersten Preise erringt, dann aber, als er sich zu erkennen giebt, von Abelhardt getöbtet werden foll, da sich dem aber Mechthilbe und Rudolf widersetzen; wenigstens schimpflich aus ber Burg gejagt wird, worüber er zum Beginne des dritten Aftes, während eines höchst unbehaglichen, nicht recht motivirt heraufgezogenen Unwetters mit seinen Basallen in Chor und Arie feinen Unwillen ausspricht.

Inzwischen hat Abelhardt erfahren, daß der Bräutigam seiner Tochter ein schönes Mädchen bei sich beherbergt und dasselhe liebt. Aurz entschlossen will er sie, um der Sache ein Ende zu machen, tödten lassen, als sich in seinem Herzen das Baterblut regt und als nun gar Rudolf und Mechthilde zu ihrem Schutze herbei eilen und der inzwischen im Walde gefangene Albert mit dem Einstedler Ullrich erklärt, daß Splvana seine Tochter sei, und diese zuletzt spricht, so vereinigt er

Nach bieser,

sie mit Rudolf und giebt Albert natürlich Mechthilben.

ju ermübend lang ausgesponnenen Scene, schließt bie Oper sehr brillaut mit einem Fackeltanz und Chor, in welchen Musikstücken der ganze Zauber der Melodienfülle und instrumentaler Behandlung herrscht, durch die Weber's spätere Werke so zündend wirken, wie denn überhaupt die Technik dieser Oper in ihrer Ungleichheit so lehrreich für die Fortbildung Weber's, so sprechend für den raschen Fortschritt ift, den er als Künstler während der Arbeit an derfelben machte, und den die zuletzt componirten Nummern, Trinklied des Krips, Fackeltanz, letzter Chor, Arie der Mechthilde und vor allem die reizende Duvertüre betunden, die schon ganz die für ihn charafteristische, melodiose Gestaltung der Ideen zeigt, wenn sie sich auch in den harmonischen Formen und ber Instrumentation noch sehr an ältere Meister anlehnt und besonders Bogler's Einfluß erkennen läßt. In dieselbe Beriode von Weber's fünstlerischer Entwickelung gehört ein Werk, bessen Composition mit den ersten Arbeiten an der "Splvana" zusammenfällt. Der Jahrgang 1805 der Leipziger Musikzeitung brachte auf seiner ersten Der "Erfte Ton Seite eine poetische Phantasie von Rochlitz, die Begabung der Welt mit der Fähigkeit, sich tönend auszudrücken, darstellend, die wesentlich musikalische Elemente enthält, musikalische Behandlung eigentlich à priori verlangt und reich an Motiven für dieselbe ist. dicht, ungefähr 70 Berse enthaltend, benutzte Weber als Text zu einer kleinen melobramatischen Cantate, die er Mitte des Jahres 1808 vollendete und die unter dem Titel des Rochlitischen Gedichtes: "Der erste Ton" als Opus 14 bei Simmrock erschien. Die Idee der Behandlung war damals noch ziemlich ungewöhnlich. Der Text des Gedichtes wurde theils unter Musikbegleitung gesprochen, theils in Gätzen vorgetragen, benen bann Tonmalereien folgten. derung der abwechselnden Situationen und Empfindungen ist ungemein gelungen, die Tonmalereien sind, ohne kindische Nachahmung von Naturlauten, reizend und geschmackvoll. Vorzüglich zeichnet sich ber Eingang bes Ganzen durch gute Haltung und Schönheit der Modulation aus. Ueberraschende Uebergänge erhöhen die Wirkung des Ganzen, in dem Würde und ebler Charafter herrscht. Bon besonders

ven Rocklik.

durchschlagendem Effekte ist es, daß bei der Schlußstrophe, die den Jubel der Welt über die Schöpfung des Tons ausspricht, der volle Chor, mit frastvoller orchestraler Begleitung, an die Stelle der deslamirenden Sprechstimme tritt. Dieß kleine aber schöne Werk ist überaul, wo es aufgeführt wurde, in Mannheim, Prag, Leipzig, München, Frankfurt mit so großem und allgemeinem Beisalle aufgenommen worden, daß es von allen Werken der damaligen Lebensperiode Weber's bei weitem am meisten zur Schöpfung seines künstlerischen Russ beistrug. Es ist daher verwunderlich, daß es jetzt so ganz vom Repertoir der Musstlischen Gesellschaften und spirituellen Concerte versichwunden ist, für die es sich so wohl eignet.

Die von Danzi gern gesehene Beschäftigung Weber's mit dem Theater hatte ihn, dessen Leben ohnehin schon am Verkehr mit Kreisen von zu toleranter Sittenanschauung krank war, einer Sphäre genähert, in der am wenigsten damals in Stuttgart, unter dem Regimente Kösnigs Friedrich, dessen Günstlinge und Höflinge das Theater wie einen auf königliche Kosten gehaltenen Harem betrachteten, wo die allgemeine depravirte Lebens - Anschauung der Beamten- und Hoswelt die Form eines sörmlichen Marktes mit Schönheit, Kunst, Reiz, Gunst und Geld angenommen hatte, Haltepunkte für eine Individualität gefunden werden konnten, die sich schon in dem alles verschlingenden, unwiderstehlichen Maelstrome der damaligen dortigen Zustände besand.

Das Unglück wollte, daß Weber für die Sängerin Margarethe Lang eine starke Leidenschaft faßte, der Zügel anzulegen, oder sie in gestexliche Formen zu bringen, den Kreisen, in denen er lebte, eben so lächerlich als absurd und undankbar erschienen wäre.

Margarethe Lang ober wie sie sich selbst immer schreibt, "Gret-Wargarethe Lang. chen "Lang, war eine Tochter des Münchener Biolinisten Theobald Lang und der berühmten Sängerin Hitzelberger, eine kleine, volle, reizende Gestalt, damals kaum 20 Jahre alt und neben einem bedeustenden Musiktalente mit einem Schatze des reizendsten, nedischen Husmors ausgestattet, der so volltommen im Zusammenklange mit Weber's damaliger Lebens-Grundstimmung war, daß ihn die anmuthvolle Per-

sönlichkeit der jungen Sängerin unwiderstehlich anzog und sie bald zum Mittelpunkte seiner innern und äußern Welt machte.

In welchem Maße intim das Berhältniß der beiden jungen, feurigen Kunstwesen war, ist aus den Reliquien ihres Liebesverkehrs nicht zu schließen; gewiß ist, daß Carl Maria von der Zeit an, wo er sie kennen lernte, in ihre Nähe gebannt war, die Kreise der Familien, in denen er so geneigt empfangen worden war, noch mehr als zur Zeit, wo ihn nur die Geselligkeit der jungen Künstler und Cavaliere fern hielt, mied, selbst in den Schloßtrinkstüden und dei Schwederer und Höner seltener als sonst gesehen wurde, den nicht viel Zeit in Anspruch nehmenden Dieust, als vertrauter Secretär des Prinzen Ludwig und Lehrer seiner Kinder, noch mehr einschränkte und sich selbst dei Hosmussten so oft entschuldigen ließ, daß es nicht allein den Unwillen des Herzogs, sondern sogar die Ausmerksamkeit des Königs erregte.

Aber wenn er die Cavaliergelage und Künstlerthorheiten mied, so förberte dieß boch seine äußern Berhältnisse wenig, benn Gretchen Langs Gegenwart zog ihn in ben Wirbelwind bes Schauspieler-Lebens hinein, wo das Geld wo möglich noch mehr wie Spreu zerstiebte, als bei jenen. Da gab es Landpartien in großem Style zu veranstalten, die Geburtstage ber hervorragenden Mitglieder des Freundestreises mit Festvorstellungen zu feiern, bei deuen Hiemer meist die bramatischen Scherze, Weber die Musik arrangirte. Mitwirtung bei diesen, meist geistvollen, Späßen ließen sich auch ernstere Männer, wie Hofrath Lehr und Danzi oft bereit finden. Ein von Carl Maria erfundener Haupteffekt wurde dabei erzielt, indem man die Frauenrollen den Männern und umgekehrt darstellen ließ. Probe solcher, zu bes Tenoristen Krebs Namenstage ausgearbeiteten Tollheit, "Antonius" genannt, bei der Weber die Rleopatra, Hiemer die Octavia, Lehr die beißende Schlange, Danzi die Amme der Kleopatra, die Sängerin Midtke den Octavins und die kleine, üppige Lang den Antonius tragirte, lädt letztere Carl Maria mit folgendem, ihren Uebermuth und ihr nedisches Wesen sehr wohl bezeichnenden Billete ein :

Hoch — Wohl — Edel — tugendhaft — siebherzig und was weiß ich noch alles Geborener!

Die Zeit. ist zu kurz und ber Verstand von Gretchen Lang nicht lang genug, um wie Sie in Hexametern zu schreiben, darum sage ich Ihnen eiligst in Prosa sub Rosa (nicht Rosa Baute), daß wir gesonnen sind, sobald Sie gewonnen und dann noch gesonnen sind die Reopatra zu spielen und der Hiemer gesonnen ist die Octavia, die erst Lehr unbesonnen genug war spielen zu wollen, also Hiemer nun gesonnen ist zu spielen, wir also nun gesonnen sind es nach Untergang ber nächsten Sonne aufzuführen, dafern Sie gesonnen sind den Spaß mitzumachen und uns die Ehre Ihr Talent zu bewundernden Bergnugen gesetymäßig beizutragen. Berstanden? Es heißt nämlich: Morgen Abend möchten wir gern Probe hier machen, kommen Sie also bis sechs Uhr hierher, damit wir probiren können die Probe zu probiren.

Ihre Sie eben so hochverehrende als tief schätzende und zärtlich Liebende

> Gretchen Lang Wird Ihnen nicht bang Um Ende und Anfang meines Verstands?

Mel tausend Grüße, Kusse und Schusse an Fausts Höllenfahrt!

Es konnte nicht fehlen, daß in diesen Schalkskomödien die Privatverhältnisse aller Mitglieder der Gesellschaft häufig und zu großem Jubel der. Andern, in kräftiger Form als Motiv der Hauptspäße aufs Tapet gebracht wurden und daß es daran nicht fehlte, dafür sorgten Die Damen durch ihre Galanterie und Intriguen, die Herren durch ihre Streiche und Schulden. Das später überarbeitete Produkt einer folchen Gelegenheit ist ber Text zu der später von Weber componirten, miedlichen Meinen Oper "Abu Haffan", die eine locker geschürzte Posse Ursprung Des Diemers war, welche bas Schuldenwesen ber Herren geißelte.

"Abu Haffan".

Hiervon durfte fich auch Weber, ber es lachend bekannte, getroffen Seine Finanzen zerrütteten sich von Tage zu Tage mehr in fühlen. v. Beber, Carl Maria v. Beber. I.

einer Weise, die einen weniger leichtblütigen Menschen, der nicht wie er in Umgebungen lebte, wo Schulden haben so selbstverständlich war wie Essen, Trinken und Schlasen, letzteren gewiß geraubt haben würde.

Berwickelung ber Berhaltniffe.

Er war unter ben Schauspielern ber einzige Mann von Stant, zudem vielvermögender Geheim = Secretar des Bruders des Königs und, eine Tendenz den Cavalier zu spielen, gehörte unter die Abnormi= täten, die der Stuttgarter Aufenthalt, sein Umgang und seine Um= gebung, damals in Carl Maria's Charafter erzeugt hatte. Ja dieß Bestreben verführte ihn zu der ihm durchaus übel anstehenden und bei seiner schwachen physischen Verfassung nur mit Schmerzen und Gefahren durchgeführten Thorheit, sich Reitpferde und Reitdiener zu bal= ten und ben Wagen ber Damen cavaliermäßig auf ben Streifereien nach Kannstadt, Schwieberdingen u. f. w. zu begleiten. Der von ihm engagirte Diener war ein gewisser huber, der kaum ein Jahr später eine verhängnisvolle Rolle in Carl Maria's Leben spielte. hafte er es, Abrechnungen bei auf gemeinschaftliche Kosten gemachten Bergnügungs-Unternehmungen zu halten, war aber auch bei ben mei= sten derselben unwillfürlich durch Geist, Stellung und Lustigkeit an Die Spite gedrängt, und somit der Rosten = Berleger, so daß er auch auf diese Weise, da die Künstler und Cavaliere gern das Bezahlen vergeffen, in große Berluste fam. Bereint mit ber ganzen Form seines Lebens verwickelte ihn bieß in eine Masse von Berbindlichkeiten, die, zusammen mit den in Carlsruhe noch nicht gelösten, ihn mit einem wahren Netze von Verpflichtungen umspannen, das er selbst nicht mehr zu überschauen, viel weniger zu entwirren vermochte.

Hilfe, ja nur eine Aenderung der Berhältnisse, durch die ein fortwährendes Anwachsen seiner Schuldenlast vermieden werden könnte, war nicht abzusehen, ja die Beziehungen zum Hose, seine Dienstsorm selbst, erforderten Opfer, die schon an sich allein sein surirtes Einstommen überstiegen. An einen Beistand durch den, verhältnißmäßig noch weit mehr als Weber selbst pefuniär brouillirten Herzog Ludwig, war nicht zu denken, dem Könige war der junge, allzu geheime Secretär seines Bruders satal, der Berkauf einiger Compositionen ließ nur

Tropfen auf die heißen Steine fallen, auf benen Carl Maria stand und der Blick auf den viel zu hoch veranschlagten Ertrag der "Spl= vana ", die unter den obwaltenden Berhältniffen verzweifelt langfam fertig wurde, war der einzig tröstliche im ganzen Umkreise dieses petuniaren Chaos.

Hauptsächlich schwer auf Weber's Borfe lasteten bie häufigen Umzüge des Hofes zwischen Ludwigsburg und Stuttgart, benen er, ohne Bergütung zu erhalten, mit seinem ganzen Material zur Führung der Geschäfte des Herzogs und zum Unterrichte der Familie folgen mußte und die Bade- und Erholungsreisen nach Ems, Frankfurt und dem Rhein, die der Herzog mit seiner Gattin und dem Prinzen Paul in dem Sommer 1808 und 1809 unternahm und auf denen ihn Weber begleiten mußte, ohne später die ihm zugesicherte Reiseauslöfung Einen unvorhergesehenen, aber fehr harten Stoß, der zu erhalten. fast einem Gnadenstoße glich, erhielten Carl Maria's pefuniäre Berhaltnisse durch die plötzliche Ankunft seines Baters in Stuttgart, der Carlsruhe, wo er gut bei wohlwollenden Menschen aufgehoben war, verlaffen hatte und mit feiner Baßgeige auf dem Reisewagen und zwei bettartigen Körben für seine leidenschaftlich geliebten Pudelspitze in Franz Anton v. demselben, im April 1809 nach Stuttgart hin sich anfgemacht hatte. nach Stuttgart Er brachte dem entsetzten Sohne, außer seiner unwandelbar geliebten Berfon, nichts als jene Gegenstände, seine beiden Hunde und eine Last von Schulden mit, unter denen sich sehr dringende Ehrenschulden befanden, die den Sohn mit neuen Sorgen beschwerten. Die körperlichen, besonders aber die geistigen Kräfte des alten Herrn hatten durch eine im Winter 1808—9 durchgemachte, schwere, nervöse Krankheit gelitten und von den seelischen Eigenschaften waren ihm eigentlich nur diejeni= gen geblieben, welche seine Individualität schattirten. Dabei hatte er seine außere Haltung und die Form seines Wesens fast ganz erhalten, fo daß Carl Maria, zu seinem Schaden, erst nach und nach, durch ihm Rachtheil bringende Handlungen seines Baters, die von völliger Gedachtnißschwäche, Mangel an Urtheilefraft und Distinktionsfähigkeit zeugten, die Berheerungen gewahr wurde, welche die Krankheit und das Alter in diesem sonst so reichem Geiste angerichtet hatten.

Der Bater richtete sich bei ihm häuslich ein, hing die schwebenden Körbe seiner Hunde im Schlaszimmer, das er mit dem Sohne
theilte, auf, und brachte, nicht allein durch die Unarten dieser verzogenen Thiere, den seinsühligen jungen Künstler, dessen Geruchsnerven
und Gehör trankhaft empfindlich gegen jeden übeln Eindruck waren,
halb zur Verzweislung, sondern wirkte auch auf dessen ganzes Leben
und Treiben hindernd und nachtheilig ein, besonders indem er durch
gewisse Unliedenswürdigkeiten seines Wesens, die durch die Krankheit
noch gesteigert worden waren, die Geselligkeit in dessen Wohnung
unmöglich machte und, unter andern, das Quartett des Prinzen Paul
mit allem Zubehör von lustigen Abenden und kleinen Vortheilen, daraus verscheuchte.

Aber dieß und die Kosten, die seine standesgemäße Erhaltung in Stuttgart dem Sohne verursachten, waren noch die kleinsten Nachtbeile, die er ihm mitbrachte. Weit verdrießlicher, ja endlich fast verderblich waren für diesen die Consequenzen von Eingriffen, die er sich in die Handlungen und Verhältnisse desselben, gerade so, als sei er noch der Anabe im Unterricht bei Michel Handn, oft selbst ohne Carl Maria's Borwissen, erlaubte. So sandte er dessen Composition "der erste Ton" hinter seinem Rücken an Rochlitz in Leipzig, dessen Auf als Kritiser damals in höchster Blüthe stand, mit einem Briese, der in seiner fast drolligen Mischung von Hochnuth, künstlicher Demuth und Schmeichelei und mit seiner unrichtigen Unterschrift, ein trauriges Zeugniß für seinen geistigen Versall liesert und bessen Absendung in Briese Franz An- dieser Form Carl Maria nimmermehr geduldet haben würde. Er schreibt:

Hochwohlgeborner Herr! Inbesonders Hochzuverehrender Herr Hofrath!

Euer Hochwohlgeboren Verzeihen gütigst, wenn ich dieselben un= bekannter Weise mit gegenwärtigen belästige! Ihr großes und vollkommenes Meisterstück seines großen Schöpfers, der erste Ton, hat meinem Sohn und mich in eine solche große Begeisterung versetzt, daß auf mein Zureden mein Sohn dem der Schöpfer einen guten Theil

Musikalisches Talent verliehen, es gewagt hat, dieses Meisterstück als Melobrama zu bearbeiten, und den Schluß: brum Breis bir Ton! mit einem brillanten und in fanftes auflösendes Chor zu beendigen, ich spreche nicht als Vater, welcher oft zu viel Vorliebe für sein Kind haben könnte und berufe mich auf das allgemeine Lob wahrer Kenner der edlen Tonkunst, als dahier unter andern der hiesige Königliche Hof-Capellmeister Danzi ist, welcher bei geendeter Probe dem jungen Componist, nebst vielen Andern ein sehr großes Lob: — über diese seine Arbeit machte. Mein Sohn ist ein Schüler Handn's und Abt Bogler und kann es auch ich als Kenner ber Musik behaupten, daß er sich viele Mühe mit diesem prächtigen Stude gegeben hat. Bunsch und gehorsamste Bitte ergeht dahero an Euer Hochwohlgeboren, da es höchstwichtig, daß ein angehender Künstler in etwas der musika= lischen Welt bekannt gemacht würde, ob dieselben nicht eine solche Gelegenheit etwa zu seinem Bortheile gutigst benutzen wollten? wilnschte nichts mehr, als daß Sie solches Ihr großes Werk selbst Eine gütige nur ganz kleine Antwort unter nach= hören möchten. stehender Adresse würde demjenigen sehr schmeichelhaft sein, welcher sich mit ausgezeichneter Hochachtung zu nennen die Ehre hat

Euer Hochwohlgeboren

ergebenster Diener Freiherr von Weber Kammerherr.

Stuttgard, ben 5. April 1809.

Später als ihm Rochlitz geautwortet hatte fährt er fort:

#### Euer Hochwohlgeboren!

Danke ganz gehorsamst für dero so gütig ertheilte Nachricht und bitte tausendmal um Bergebung, wenn ich mit Beisügung der Danzi's schen Archiv ganz gehorsamst bitte, die fernere gütigste Besorgung diesses dem Bater so vieles Bergnügen machende Werk unter dero güt igste Aussicht und Borsorge zu weiterm Gedeihen nicht allein zu bringen, und durch Ihre göttliche Feder zu vervollkommnen und mir drei Exemplare dieser Musik-Zeitung, bringend dieses Referat, gleich nach der Geburt gegen die schuldigste Auslagen Ersetzung zuzuschicken.

Somit danke bero große Güte zu erkennen ohnermangelndt wünsche ich nichts mehr, als Gelegenheit zu haben euer Hochwohlgeboren werdthätigzeigen zu können, mit welcher grenzenlosen Sochachtung ich ersterbe euer Hochwohlgeboren

> ganz gehorsamstergebenster Diener Freiherr von Weber

in Eple

zog Ludwig.

f. k. Kammerherr.

Wie der alte Herr hier dazu kömmt, sich t. k. Kammerherr zu nennen, ist eben so unerklärlich wie die frühere Führung des Majors-Charafters.

Wenn es nun unleugbar war, daß Carl Maria's Berhältnisse sich täglich mehr verschlimmerten, so war es doppelt unver-Stelgende Berle kennbar, daß die des Herzogs Ludwig, seines Herrn, gleichzeitig zehn= genheiten bes berfach schneller bem Abgrunde zugingen. Das Einkommen besselben betrug ungefähr 57,000 Gulben jährlich, reichte aber, bei seinem Style des Lebens, kaum zur Hälfte zur Bestreitung ber ungebührlichen Ausgaben für Hofstaat, Jagb, Reisen und die Geschenke aus, die er an ihm wohlgefällige Personen zu vertheilen pflegte. Grafen Dillen, des Königs Günstling, Bermittelung, dem der Herzog Ludwig sich mehr als es sich mit seiner Würde vertrug, näherte, war der König mehrmals für sehr umfassende Schuldenwesen des Herzogs, aber jedesmal unter heftigeren Zornausbrüchen eingetreten, hatte aber im Jahre 1809 bei wiederholter Bezahlung einer großen Bost geschworen, den Prinzen mit sammt den albernen Leuten, die ihm noch etwas borgten, zu Grunde gehen und ihn in eine kleine Garnison stecken zu lassen, wohin er seinen Marschallstab mitnehmen könne. wußte, daß König Friedrich der Mann sei, Wort zu halten.

> Das Bitten und Händeringen ber Herzogin, das Drohen des Rönigs und die offenbare Gefahr, in die er ging, konnte den Herzog aber eben so wenig wie die betretenen Gesichter seiner Beamten an ben Zahltagen, und die Erklärungen berselben über völlige Debe ber Rasse, zu einer Aenderung seiner Lebensform bewegen. Gehalte an seine Leute, Reisekosten, laufende Handwerkerrechnungen wurden nur in großen Baufen, bruchfudweise und erft nach unzähligen Mab

nungen und Drohungen mit Alagen beim Könige, zu benen man fibrigens sehr ungern schritt, weil es dem Kläger dabei fast immer eben so schlecht wie dem Beklagten ging, bezahlt. Zudem verbreitete sich die Kunde davon, daß der Herzog in der Gnade beim Könige mehr und mehr sinke, fortwährend heftige Auftritte mit ihm habe, im Publikum, und machte nicht allein die Gläubiger schwieriger, sondern die Contrahirung neuer Anleihen immer mißlicher.

Bei diesen hatte ihm Weber's Gewandtheit, Bekanntschaft mit den Berhältnissen der Stadt und der Personen und seine persönliche Liebenswürdigkeit große Dienste geleistet, immer fand er ein neues Geld besitzendes Individuum heraus, welches, wenn auch gegen hohe Zinsen und große Bortheile, dem Prinzen Aredit gab, oder den schon gewährten verlängerte. Bei seiner heitern, geistvollen Darstellung schien den Leuten das Borgen ein Bergnügen und das Nichtbezahltwerden eine ganz besondere Ehre. Niemand verstand es besser wie der junge Secretär mit allgemeinen Zusicherungen Hoffnungen zu erwecken und Riemand meinte, es im Augenblicke der eifrigen Rede, redlicher damit als er. Die verdrießlichsten Gläubiger gingen lachend von ihm, und die zähesten Darleiher borgten weiter, oder auss Neue.

Unter diesen Umständen macht es den drolligen Effekt des Kinderspiels, wo ein loser Anabe, in des Baters Rod und Hut, seine
älteren Geschwister zu Fleiß und Ehrbarkeit ermahnt, wenn der selbst
in verzweiselten Berhältnissen besindliche Weber dem Herzoge Briese
voll dringender und vortrefflich begründeter Mahnungen, seine Berschwendung einzustellen, seinen Haushalt zu ordnen, sein Schuldenwesenzu organisiren und seines hohen Standes, seiner Familie würdig
zu leben, im wärmsten und aus dem Herzen kommenden Style schreibt,
wie z. B. den folgenden:

#### P. P.

Das unbegränzte Zutrauen und die gnädigste Zuneigung, die Brief Carl MaIhro Hoheit mir bisher bewiesen, macht es mir zur heiligen Pflicht, Ludwig.
Höchstderselben eine Ansicht Ihres sämmtlichen Finanz-Wesens vorzulegen, die, obgleich sie den Unwillen Ew. Hoheit augenblicklich erregen

kann, doch bei reiflicher Ueberlegung Ew. Hoheit beweisen wird, wie sehr der Wunsch mich belebt Ew. Hoheit ruhig, unbesorgt, und dem Glanze Ihrer erhabenen Stufe gemäß, in dem Schooße Allerhöchst Ihrer Familie leben zu wissen.

Es ist dermalen eine absolute Unmöglichkeit ein beträchtliches Anlehen zu negociren, kleinere helfen zu nichts und können höchstens die Geschäfte verworrener machen, und dem Rufe Ew. Hoheit schaden, ja selbst ein größeres muß doch immer wieder bezahlt werden, und ist ohne beträchtliche Verluste nicht denkbar.

Ehe ich weiter gehe, erlaube ich mir Ew. Hoheit auseinander zu setzen, was Hochdieselben nach Dero jetzigem Hausstande brauchen. Der monatliche Etat ist auf die runde Summe von fl. 3000, bestimmt, welches jährlich die Summe von fl. 36,000 beträgt. Die Ersahrung hat bewiesen, daß bei der bestberechnetsten Haushaltung, doch wen igsten 8 noch die Hälfte der bestimmten Ausgaben für unvorhergessehene Fälle, als z. B. Ankauf eines Wagens, Reisen, Präsente, Diners 2c., anzunehmen sind, welche Summe von 18,000 fl. zu der von 36,000 fl. geschlagen, eine nach dem gegenwärtigen Hausstand absolut nothwendige Gelderfordernis von jährlichen fl. 54,000 beträgt:

Die Appanagen betragen jährlich . fl. 33,568
Die Wiesbader Interessen circa . = 3,600
Aus Würtzau kann ich nicht bestimmen
was Ew. Hoheit einnehmen, will
aber gegenwärtig hoch aunehmen = 20,000
in Summa fl. 57,168

Diese Einnahmen becken also gerade den gegenwärtigen nothwendigsten Lebensbedarf. Aber wo ist nun eine Aussicht, oder ein Fond zu Bezahlung der hier befindlichen Schulden? Wie lange wird es dauern, wenn nicht die schleunissten Maßregeln ergriffen werden, daß Ew. Hoheit den unangenehmsten Auftritten ausgesetzt sehn werden.

Se. Majestät der König haben der Klage des hiesigen Kaufmannes Reinhart Gehör gegeben und ihn an das Ober-Tribunal in

Tübingen Kagbar verwiesen; sobalb gestattet wird zu klagen, muß auch geurtheilt werden, und es ist mit Gewißheit vorauszusehen, daß Ew. Hoheit zu Bezahlung condemnirt, und eben so gewiß ist es, daß alsbann ein Gläubiger nach dem andern auf diesem Weg seine Befriedigung suchen wird. Wo soll dies endlich hinführen, da man keine Gelder zu ihrer Bezahlung anweisen kann? Eine Schuldensumme von eirea fl. 60,000 ift nicht so unbeträchtlich. Se. Majestät der König werden sich zuletzt genöthigt fühlen, dem Weg Rechtens seinen Beg zu lassen, werden Ew. Hoheit beschränken, um von dem Geld zu bezahlen, kurz Ew. Hoheit sind in Gefahr förmlich sequestrirt zu werden, und dieses — welch eine Unwürdigkeit für einen so erlauchten Ich mage den Gedanken nicht auszudenken. Hierzu kommt Färsten. noch, daß der Artikel des Familien-Gesetzes, daß die Appanagen der Prinzen weder verschrieben, noch verpfändet, noch anderweitig angewiesen werden können, in dem Regierungsblatt öffentlich eingerückt worben, und dadurch auch, da wir noch drei Monate bis zum nächsten Quartal haben, und kein Gelb mehr ba ift, kein Mensch sich bamit einlassen will, Geld auf die Anweisung an die Appanage herzugeben, ohne daß solche von dem Generalcassirer acceptirt worden, der es nicht thut, und nicht thun kann, weil auf den Fall, daß Ew. Hoheit, was Gott in Gnaben verhüten moge, mit Tode abgingen, ober daß Ew. Hoheit, gezwungen durch die Umstände, Ihre Appanagen selbst wieder brauchten, er sie nicht vorenthalten könne und dann die Gläubiger sich an ihn hielten.

Soheit muffen sich aus eignen Kräften, durch Verkauf unnöthiger Dinge, 2c. eine Summe von wenigstens fl. 30,000 verschaffen, hiermit muffen die kleinen Schulden ganz, die größeren zur Hälfte 2c. bezahlt werden. Wenn die Leute sehen, daß man den festen Willen, sie zu bezahlen, hat, werden sie sich dann gern gefallen lassen das Uebrige zu  $5^{\circ}/_{\circ}$  stehen zu lassen, wodurch Ew. Hoheit eine jährliche Last von fl. 1500 anheim fällt, die aber nicht von dem Betracht ist, daß Ew. Hoheit nicht bei gänzlicher Reform und Einsschränkung des gesammten Hauswesens, in einigen

Jahren ganz schuldenfrei und ruhig und zufrieden über Ihre schönen Revenüen disponiren könnten.

Ich fühle freilich wie viel ich wage, einem Fürsten, der gewohnt ist dem Glanze seines erlauchten Standes gemäß zu leben, Vorschläge der Art zu machen, aber das heißeste Verlangen, das mich beseelt, Ew. Hoheit auch ganz Ihrer Würde gemäß vor den Augen der Welt stehen zu sehen, und das seste Verrauen zu Ew. Hoheit, daß dieselben in meinen Vorschlägen nur die warme Anhänglichkeit des Dieners und nicht seine schwachen Kräfte erwägen werden, bestimmt mich hierzu und drei mal glücklich seh mir der Tag gepriesen an dem Ew. Hoheit es einsehen und zu erfüllen sich entschlossen.

Manches Ihrem Herzen Theure muß zwar vielleicht geopfert werden, aber was thut ein Bater, ein Mann, nicht seiner Kinder, — seines Russ — seiner Ehre willen.

u. s. w. u. s. w.

Aber hier war kein Sinhalt mehr zu thun und, als auch die auswärtigen Hilfsquellen versiecht waren, (der Herzog schickte Weber unter andern zur Negoziirung einer Anleihe bei einem jüdischen Handlungshause im Mai 1809 nach Straßburg) wurden die Mittel, zu denen der Herzog in seinen tiesen Verlegenheiten griff, um sich Gelt zu verschaffen, immer desperater.

Tief verschuldet, selbst bei den wohlhabenderen Officieren seines eignen Regiments, so daß seine Autorität als General fast auf null reducirt war, beschuldigte die öffentliche Stimme, die sich damals in Wirtemberg nur selten zu erheben wagte, den Herzog laut des Miß-brauchs der Borrechte als königlicher Prinz. Je schrecklicher die Schlachten bei Wagram, Linz und Eckmühl die Würtembergischen Truppen, denen Napoleon die Ehre angethan hatte, sie einmal selbst in den Tod zu silhren, die tapsere Armee des Königs Friedrich decimirt hatte, mit um so surchtbarerem Ernste hielt derselbe auf strenge Durchssthrung der Conscription und auf Ersüllung der Militärpslicht, von der sast Nichts befreite, als die Bedienstung am königlichen Hose, oder im Haushalt, oder auf einer Besitzung eines Mitgliedes der königlichen

Es war deshalb natürlich, daß unter den militärpflichtigen Unterschleise bei Familie. Söhnen der adligen oder begüterten Familien folche Bedienstungen sehr gesuchte Artikel waren, so daß man, je ernster der Krieg sich gestaltete, um so größere Opfer nicht scheute, um den Weg in den Rettungshafen solcher Anstellungen zu finden und daß man endlich den oder die Lootsen gut honorirte, die hinein zu leiten wußten. der damaligen Würtembergischen, eben geschilderten Zustände ent= wickelte sich hieraus ein ganz neues Schifffahrtssystem im klippenvollen Meere des Hoflebens und große Summen flossen in die Bande jener Obendrein gesellten sich zu diesen auch bald noch geschickten Lootsen. falsche Steuermänner, die, unter dem Vorgeben, jungen Reichen und Adligen Stellen im persönlichen Dienste des Fürsten verschaffen zu können, von tenselben beträchtliche Summen zogen, ohne ihnen zu nützen.

Genug, das Publikum wurde bald gewahr, daß der Hofstaat des Herzog Ludwig sich in höchst staunenerregender Weise mehrte, eine Masse junger Adliger sehr vergnügt Titel sührte, die weniger hohe und sogar sehr niedere Bedienstungen am Hose und auf den Besitzungen bezeichneten, ohne daß man sie jemals in ihren Functionen beschäftigt sah. Da man nun zu gleicher Zeit wahrzunehmen glaubte, daß der Hof desselben neuen Glanz erhielt, so conjecturirte man laut, (ob mit Recht oder Unrecht ist nicht zu entscheiden) sehr zum Nachetheile des Herzogs und seiner Umgebung.

Alle Welt war aber, unbekümmert um die Quelle, aus der der neue Bohlstand floß, sehr zufrieden mit dem obwaltenden Zustande und nur der König, den man sich wohl von den Borgängen direkt zu unterrichten hütete und vor dem man sogar sorgsam die Zahl der in dieser Beise Bediensteten verbarg, sah mißtrauisch so viele junge Söhne seines Adels, den er ja überhaupt haßte, seinem Militärdienste entzogen und mag wohl grimmig den Entschluß gefaßt haben, demjenigen die ganze Schwere seiner gewichtigen königlichen Hand empfinden zu lassen, den er in dieser, ihm nicht geheuern Sache, auf falscher Fährte ertappen würde.

Der Unglückliche, auf den sich das königliche Ungewitter zum großen Theile entlud, sollte Weber sein.

Es ist unzweifelhaft, daß Carl Maria von den obwaltenden Berhältnissen und ber Natur ber Brunnen, aus benen man die Mittel zum Bahlen neuer Bergnügen und alter Schulden schöpfte, unterrichtet gewesen sein muß, während gerade die tiefe Zerrüttung seiner Privatverhältnisse dafür zeugt, daß er den goldenen Eimer nicht mit auf= und niebergewunden hat, da es ihm in seiner Stellung sonst sehr leicht geworden wäre, nicht allein Alles ihn Bedrückenbe abzuschütteln, sondern felbst Reichthümer zu sammeln. Aber es zeugt vom ganzen Maße damaligen, durch ben Ginfluß ber ihn umgebenden Erscheinungen gesteigerten Leichtsinns, und der Abstumpfung seines sonst so feinen Sinns für die Grenze des Zulässigen und Richtigen, durch die andauernde und zur Gewohnheit gewordene Anschauung der allgemeinen, in den höchsten wie den tiefsten Schichten gleichmäßig, wie ein ansteckendes Miasma fliegenden Depravation, die hier wie überall, wo sie jemals auftrat von der Tyrannei erzeugt wurde (und ewig so sicher von ihr gezeugt werden wird, wie die Seuche aus der Berwesung), daß er die Summen, beren Ursprung er fannte, ohne Bedenken verwaltete, über ihren Empfang Duittung ausstellte und über ihre Verwendung Rechnung führte, statt sofort ben Dienst, ber Solches forberte, zu verlaffen.

Sein schuftiger Diener, Huber, zündete die Mine, auf ber Weber, als vom Könige ungeliebter Secretär des Herzogs stand, an.

Carl Maria's Shuld und Roth.

Schrecken bemerkte, daß sein Bater gewisse Summen, nur zum Theil abgesandt habe, die er; Carl Maria, vom Herzoge Ludwig empfangen hatte, um sie an den Geschäftssührer des Herzogs, auf die Familiengüter in Schlesien, abzusühren. Der alte Herr hatte, in seiner geistigen Schwäche, ohne Begriff von der ihm und seinem Sohne darans erwachsenden Berantwortlichteit, vielleicht auch die, ihm von Carl Maria bezeichnete Bestimmung des Geldes vergessend, mehrere hundert Gulden zur Deckung seiner dringendsten in Carlsruhe hinterlassenen Schulden verwendet und an den Canzellist Dautrevaux, mit dem die Weber's lange im freundlichsten Bernehmen blieben, geschickt.

Entsett darüber, suchte Carl Maria sofort die Summe zur Ausfüllung des Desicits herbeizuschaffen und sprach den Wirth Höner zu Schwieberdingen, bei dem die überlustige Cavaliergesellschaft viel ververkehrte, um Darleihung von 1000 Gulden an, die dieser ihm abschlug.

Inzwischen hatte der Herzog erfahren, daß von dem Gelde, welsches er seinem Secretär zur Sendung nach Schlesten übergeben hatte, ein namhafter Bosten fehle und stellte ihn darüber zur Rede.

Carl Maria gestand ihm offen den Hergang der Sache und verssprach Ersatz sehr bald herbei zu schaffen.

In seiner großen Noth kam eines Tages sein früherer Diener Huber, der inzwischen Kammerlakai des Herzogs Ludwig geworden war, zu ihm und versprach ihm die 1000 Gulden, die Carl Maria von Höner, wie er gehört, habe borgen wollen, gegen ein Trinkgeld als Darlehn zu verschaffen.

Wer war glücklicher als Carl Maria, der ihm einige Louis'dor versprach und dann auch sehr bald die 1000 Gulden empfing und den Schuldschein von Höner unterschrieb, ohne zu fragen, durch welche Mittel Huber die Summe von Höner erlangt habe. Er setzte sich hierauf vollständig mit dem Herzoge auseinander, der die Sache damit für exledigt erklärte.

Der schuftige Huber hatte aber, um die paar Louisd'or Trinkgeld zu verdienen, dem Wirthe Höner, dessen Sohn damals gerade militärspflichtig war, vorgespiegelt, um den Preis des Darlehns von 1000 Gulden, werde der vielvermögende Geheim-Secretär von Weber dem Sohne Höners eine kleine Anstellung bei Hofe nominell verschaffen und ihn so vom Soldatendienste frei machen, worauf ihm Höner sehr vergnügt das Geld behändigt hatte.

Als nun aber Monate vergingen, die Verfallzeit der Schuldversschung weit überschritten wurde und Höner von Weber, der von dem ganzen Handel Nichts wußte, nur eine Ratenrückzahlung von 250 Gulden erlangen konnte, ja endlich gar im Januar 1810 sein Sohn doch zum Militär ausgehoben wurde, gerieth Höner in den

heftigsten Zorn und brachte die Sache zur Anzeige, die auch sofort zur Renntnig bes Ronigs tam.

Dieser, in der Meinung, hier nun einmal einen der Rädelsführer bei den ihm die Soldaten escamotirenden Treiben auf frischer That ertappen zu können und vielleicht nicht unangenehm davon berührt, Diesen in dem vorlauten und ihm so antipathischen Geheim-Secretär Weber zu finden, befahl, denselben sofort zu verhaften.

Wenige Wochen vorher war "Sylvana " fertig geworden. Danzi hatte es bei dem wohlwollenden Intendanten Winzingerode bewirkt, daß die Oper zur Aufführung kommen sollte und brachte täglich mehrere Stunden mit Weber in Besprechung über die Boranstalten zur Darstellung und die Proben zu, die bemnächst beginnen follten. befand sich Weber meist bei ihm im Orchester. Dieg war auch am Carl Maria ver. 9. Febr. 1810 ber Fall, als plötzlich im Zwischenakte Gensbarmen ins Orchester traten, den entsetzten Weber im Namen bes Königs verhafteten und, ohne ihm auch nur zu gestatten, Danzi einige Aufträge zu geben, in strengen Bolizeiarrest brachten.

haftet 9. Febr.

1810.

Franz Anton von Weber wurde in der Wohnung im Schlosse bewacht.

Die 16 bittersten Tage und Nächte im Leben Weber's brachen an.

Er hatte großen Leichtsinn zu bereuen und durfte sich über die Dornen nicht beklagen, die ihm nun auf dessen Rosenstrauche erwuchsen, aber er mußte auch die Fehler Anderer, die zufällig sein Anecht und sein Herr waren, bugen, wenn biese nicht selbst für ihre Schuld eintreten konnten und er als guter Diener nicht zum Verräther an letterem werden wollte.

Und er genügte, obwohl von jedem menschlichen Beistande, von allen seinen Freunden und Zechgenossen und am ehesten von feinem Herrn, für ben er litt und ber sich gleich nach Carl Maria's Berhaf= tung ganzlich von ihm lossagte, verlassen, den Pflichten gegen diesen in einer Beise, die ihm unsere volle Achtung wieder erobern muß. Nur Danzi zeigte sich treu wie Gold, ohne Furcht, sich oder seine Stellung zu compromittiren, sprach er laut für Weber's Unschuld, überlief die Richter mit Bitten, ihn zu ihm zu lassen und beabsichtigte felbst eine unerschrockene persönliche Borstellung bei bem Könige, als ber Berlauf ber Sache alle Einwirkung unmöglich machte.

Die sechszehn Tage bauen eine wunderbare Scheidewand in Weber's Leben. Drüben liegt der leichtsinnige, übermüthige, unreise Inngling, der halb Cavalier, halb Künstler, heute seinen Freiherrn-Titel für sein höchstes Gut hält und morgen seinem Genius die Sünde abbittet, der ohne Selbstrechenschaft und mit schwacher Selbstritit auf dem Psade zerfahrenen Künstlerthums und zersplitterten Lebenszweckes wandelt — hüben steht der, um 16 Jahre in 16 Tagen gereiste Mann, voll der trefslichsten Vorsätze und mit der Krast und dem Willen sie zu halten, seiner Tugenden, Kräste und Schwächen bewußt, sorssam in seinen Pflichterfüllungen, ernst in der Ordnung seiner Angelegenheiten, trästig documentirend, daß die Gestaltung des edeln und geistig reichen und tüchtigen Menschen nicht an Raum und Zeit gebunden ist.

Schon Tags barauf begannen die Verhöre, Weber's ganze Pa-Garl Maria vom Könige Friedrich piere wurden durchsucht und er mußte über den Erwerd jedesverhört 10. Febr. werthvollen Stückes, z. B. zweier silberner Leuchter, die ihn Prinz Abam geschenkt, wie ein Dieb Auskunft geben. Es war augenschein- lich, daß man ihn eines gemeinen Verbrechens schuldig zu sinden wünschte. Die Untersuchung wurde, wie es scheint, im Cabinet des Königs gesührt, der Carl Maria andonnernd, ihn einzuschüchtern sindte, was indeß bei diesem, der eine Nacht Zeit gehabt hatte, sich zu fassen und auf Alles zu bereiten, nicht gelang.

Er konnte beschwören, daß er von den, Hönern von Huber in Betreff der Befreiung seines Sohnes vom Militärdienste gemachten Vorspiegelungen, Nichts wisse und wich geschickt und ohne sich oder den Herzog Ludwig, seinen Herrn, zu compromittiren den drängenden Fragen aus, die man, in Bezug auf die Befreiung der Leute vom Mislitär durch Einreihung in des Herzogs Dienst, an ihn richtete. Auch der ebenfalls streng verhörte Franz Anton zeigte Besonnenheit und weit mehr Ueberlegung als von ihm gehofft worden war. Er bezog alle seine Aussagen auf seinen Sohn und meinte, was dieser sage sei wahr. Er sei jeder Unwahrheit und unedeln Handlung unfähig, während er ein alter, gedächtnißschwacher Mann sei. Der König,

ber großen Scharfblid besaß, ahnte ben ganzen Zusammenhang ber Sache und da ihm daran lag dieselbe nicht zum Eclat kommen zu lassen, murbe die ganze Angelegenheit auf den Boden der Civilanspruche hinübergespielt, die Seiten vieler Einwohner Stuttgarts an Carl Maria zu erheben waren und Carl Maria aus der Criminalhaft in Schuldhaft gebracht.

Bei einem am 17. Februar 1810 anberaumten Termine melbeten sich nicht weniger als 42 Gläubiger Carl Maria's mit einer Gefammtforderung von über 2500 Gulden, und baten ihn, als Ausländer Wahrscheinlich wurde und zahlungsunfähig, in Haft zu behalten. ihnen aber unter den Fuß gegeben, daß man höchsten Orts die Weber's zu entfernen wünsche, so erklärten sämmtliche Gläubiger einige Tage später, daß sie sich außergerichtlich mit Carl Maria arrangiren wollten und auf seine fernere Baft verzichteten.

Grenze Wurtem.

Der König verfügte hierauf, ohne Rücksicht auf die An-Franz Anton und Der König verfügte hierauf, ohne Rücksicht auf die Ans-Karl Maria von Weber über die sprüche seiner Unterthanen an die Fremden zu nehmen, deren sofortis berge gebracht. gen Transport über die Grenze und Vater und Sohn wurden am 26. Februar 1810, ohne einen ihrer Freunde sprechen zu dürfen, in Begleitung eines Polizei-Commiffars in ihre Wohnung gefahren, mußten hier ihre Effekten paden und bann ging es, in Begleitung des Polizei-Commissar Böt, eines freundlichen und, wie die meisten Stuttgarter, von Weber's Unschuld überzeugten Beamten, auf dem nächsten Bege dem von ihnen selbst gewählten Austrittsorte aus Würtemberg, Filrfeld bei Beilbronn zu. In Stuttgart meinte man, sie würden auf den Hohenasberg geschafft und beklagte besonders Carl Maria, an dessen Unschuld und Redlichkeit Niemand zweifelte und den man allgemein als das Opfer für eine höhere Person, die über der Strafe stehe, betrachtete, auf das Innigste. Carl Maria und sein Bater befagen, als sie exilirt wurden, 40 Gulben, zu benen ihn ber seltene Polizei-Commissar Götz, aus eigenen Mitteln, noch 25 lieh, als er Auch händigte er ihnen mehrere Emvon ihnen Abschied nahm. pfehlungsbriefe auf Mannheim lautend ein, die ihm Danzi für die Beber's übergeben hatte.

Dieser war tief erschüttert burch biesen Vorfall und schrieb

wenige Wochen barauf an Carl Maria, daß er, Angesichts solcher Borgänge, den Boben unter sich wanken fühle und nahe daran sei, ben Würtemberg'schen Dienst auch aufzugeben.

In Fürfeld wurde den Weber's, Bater und Sohn, bedeutet, Die Weber's, daß sie auf Lebenszeit aus Wirtemberg verwiesen seien und den Bodenguf Lebenszeit aus Burtemberg perbes Lanbes nicht wieder zu betreten hätten.

# Achter Abschnitt.

### Baden.

Streng schloß Weber mit diesen Tagen sein Jugendthorheittreiben solcher Form ab. Ja er trieb dieß so weit, daß er die Erinnerung selbst an jene Periode, so viel thunlich, zu vernichten suchte; fast nie gegen Freunde, ja selbst gegen seine Gattin selten, von Zeiten vor bem Februar 1810 sprach, die früher geschriebenen Briefe einzog und vernichtete, und weder mit Schrift noch Wort fich über die eben erzählten Schicfale gegen Fremde äußerte.

Herzog Ludwig fiel übrigens nach dieser Affaire sehr bald in völlige Ungnade beim König, ging nach Rußland und hat erst nach dem Tode der Herzogin Franziska, des Herzogs Carl Gemahlin, auf deren Schlosse zu Kirchheim in aller Stille seinen Wohnsitz genommen.

Die beiden Weber's wandten sich nach Mannheim, theils weil Die Beber's in Frang Anton, von seiner Jugend her, dort noch mancherlei Berbindungen zu haben meinte, die sich freilich sehr bald, fast sämmtlich als längst burch Tob oder Wegzug gelöst zeigten, theils weil Danzi's Briefe dahin lauteten und endlich, als Hauptmotiv für Carl Maria, ber sich, hochaufathmend und zu jedem Opfer, jeder Entbehrung bereit, wieder gang der Kunft in die Arme werfen wollte, weil über dieser

Mannbeim.

Stadt immer noch ein Abglanz ber musikalischen und theatralischen Glorie schwebte, mit der sie Carl Theodor's Kunstliebe und feiner Geschmad umleuchtet hatte.

übersiedelte, besaß bas Theater zu Mannheim die, was Präzision,

Vor dem Jahre 1778, wo Carl Theodor's Hof nach München

Mannbeimer Capelle 1810.

Feinheit und Zusammenspiel, sichere Regie und geschmackvolle Ausstattung, Manichfaltigkeit und Gewähltheit des Repertoirs anlangt, beste Oper Deutschlands. Der musikalische Geist war der schönen Anstalt durch den strengen und gediegenen Holzbauer, den originellen Vogler, unter des geistvollen Kurfürsten eignen Auspizien, eingehaucht worden und die wenig als Componisten bekannten Direktoren Canna= bich und Tresty hatten ein Orchester geschaffen, das wie ein Instrument in der Hand seines Leiters lag. Cramer, Stamit, Franzl, Gern, Lebrun, Renner, Ritter, B. A. Weber, die Brüder Piris waren ihre Zöglinge und die Pfeiler ihres Orchesters. Diese herr= liche Anstalt wanderte nun zwar zum Theil mit nach München ans, zum Theil zerstiebte sie in alle Winde; die Capelle mit ihren treff= lichen Leitern und Vorspielern verschwand, und das prächtige Opern= haus wurde ein Opfer ber Clairfait'schen Kanonade, aber ber Sinn für bas Wahre und Echte in ber Kunst, ber Geschmad, ben jenes bewundernswerthe Institut in der Bevölkerung Mannheims heran= gebildet hatte, blieb lebendig in der kleinen, freundlichen Stadt und verfehlte nicht, aus dem innern Leben derfelben heraus, neue Blüthen und Früchte zu treiben und einen Nachsommer jener großen Kunst= periode hervorzuzaubern, deffen Reiz die Bürger von Maunheim um so tiefer empfanden, als sie sich selbst als die Schöpfer der neuen Blüthenzeit fühlten. Ein schönes Nationaltheater wurde erbaut. Der Kurfürst unterstützte bessen Berwaltung mit 20,000 Gulden jährlich; Peter Ritter. der Violoncellist Peter Ritter, der Componist von "Maria von Mon= talban" und bem "Zitherschläger" wurde, an des taub gewordenen wackern Fränzl Stelle, als Leiter bes Orchesters, Marconi für ben Contrebaß, Appold für Flöte, Nicola für Oboe und andere namhafte Künstler für die ersten Stellen bei den übrigen Instrumenten ge= wonnen.

Mit einem seltenen Dilettanteneifer trat man zu Aufführungen zusammen, die nach und nach, zuerst unter Fränzl's, dann Ritters Leitung und mit dem Namen "Liebhaberconcert " Regelmäßigkeit, con= solidirte Verhältnisse und eine fünstlerische Vollendung erhielten, die sie weit über die Sphäre der Dilettantenleistungen erhoben. Jahre 1809 nahm tiese Gesellschaft den Ramen "Museum" an ober verschmolz sich mit einem so genannten Bereine, dem ein sehr schöner akustischer Saal zu Gebote stand, nachdem, schon geraume Zeit vorher, Gottfried Weber die musikalische Leitung aus des trägen Ritter Hän=Gottfried Weter. ben übernommen hatte.

Die Gesellschaft wurde, neben dem Theater, an dessen Spite als Intendant der Freiherr von Dalberg stand, der Mittelpunkt des musikalisch geselligen, ja des geselligen Lebens in Mannheim über= haupt. Die Mitglieder der Capelle, unter benen der geniale Biolinist Frey, die Hornisten Dichut und Ahl, der Flötist Appold, der Clarinettist Ahl II. vor allen zu nennen sind, unterstützten die Bestrebungen der Liebhaber mit ihren bedeutenden Talenten, denn, obwohl das Vir= tussenthum ex professo sich im Anfange dagegen sträubte, nach bes "Dilettanten" Gottfried Weber Tattstock zu schauen, so ließen sie sich endlich doch herbei, einige als Mitglieder des " Mufeums", andere gegen Gottfried Weber verstand seine Leute trefflich zu be= handeln und auf die geschickten Blasinstrumentisten des Orchesters, teren Mitwirkung die "Liebhaber", bei eignem Mangel an Vortragen= ben auf diesen Instrumenten, am Nöthigsten hatten, übte er durch seine atuitischen Kenntnisse einen ganz besondern Ginfluß, da sie sahen, daß er die Natur und Construction ihrer Instrumente besser kennte, als sie selbst, und sie sich gar oft bei ihm, in Bezug auf Klappen, Mundstücke, Einfätze 2c., Rath erholen konnten. Der unvergleichliche Fren, ein Künstler, der weit über dem gewöhnlichen Birtuosen stand, fehlte nie an der Spitze der Violinen als eine Hauptsäule des Concertes, und auch bis trefflichen Contrabaffisten Reil Anwesenheit am Bag tröstete Gottfried Weber stets, obwohl diesen fortwährend zerstrenende Nahrungsforgen beugten.

Gottfried Weber, der liebenswürdige, congeniale Mensch, im

Jahre 1810 einundbreißig Jahre alt, Fistalproturator in Mannheim, war der Mann dazu, eine musikalische Gesellschaft mit Feuereifer zu durchglühen und, Kraft seiner gründlichen, musikalischen Kenntnisse und wahrhaft eminenten Talents für die Führung von Orchester und Gefangschören, ben Eifer so zu leiten, daß er Gediegenes hervorbrachte. Er war eine fraftvolle, gedrungene Erscheinung, der Energie und Spannkraft aus jeder Bewegung leuchtete und sich wohl bewußt, daß die Bahn, die er in der Kunst zu wandeln habe, nicht eigentlich im Praktischen läge, sondern das Forschen, Reformiren, zuerst Schaffen und dann Festhalten einer reinen Theorie, scharfe, gesunde Kritik, im Technischen wie im Aesthetischen, seine Aufgabe sei, zu beren Lösung er sich damals schon, nachdem er früher schöne Fertigkeit auf Flöte und Cello erworben hatte, mit eisernem Fleiße, unausgesetzten Studien Diese Klarheit des Strebens, diese gediegenen Kenntnisse machten ihn zur Autorität unter ben Musikern, während die juristischen Behörden der Pfalz Geist genug besagen, nicht, wie so viele moderne Aristarche, die Leistung in einer Kunst für unvereinbar mit der fach= wissenschaftlichen und dienstlichen Pflichterfüllung zu halten. hatte ihn, in ganz besondrer Gnade, vor dem Kampfe mit dieser Form der Dummheit beschützt! —

Auguste Weber geb v. Dufch.

Gottfried Weber hatte 1808 seine erste Gattin, eine Freiin von Ebel verloren und 1809 sich zum zweiten Male mit Auguste von Dusch vermählt, die ihn gewiß gleichzeitig mit ihren schwarzen, geistvollen, großen Augen, der zierlichen Gestalt und ihrer, nach italienischer, soelidester Methode, höchst geschmackvoll ausgebildeten Sopranstimme bezaubert hatte, welche letztere sie zu einer Perle im Kranze des "Museums" machte. Jede, auch die schwerste Partie, durste er ihr unbesorgt anvertrauen, warum sollte sie nicht das Duo seines Lebens, reingestimmt mit ihm zu Ende singen können. Er hat sich nicht getäuscht! Die herrliche, erst 1861 verstordene Frau, war das Glück seines Lebens, die Freude Aller, die sie zu kennen das Glück hatten, und beschenkte ihn mit Kindern, die zur Ehre der Eltern herangewachsen sind.

Ein seltnes Glück wollte, daß eine von Auguste von Dusch's

Freundinnen, Fräulein Therese Grua, eine Altstimme befaß, die fast eben so schön und eben so edel-durchgebildet war, als der erstern Sopran; einen herrlichen Tenor lieferte der ehemalige Theaterfänger Walter, der eine reiche Apothekenbesitzerin geheirathet hatte und nun Leib und Seele erquickte, ein Solobaffist fand sich auch, zu den Chören drängten sich solche Mengen, daß man Noth hatte, die Ungeschickten abzuhalten und die Mitwirkenden sich strenge Bucht und kurzes Commando gefallen lassen mußten. So war in den Jahren 1810 — 12 das "Museum" im Stande, von Gottfried Weber's markigem Taktstock geleitet, Bokal = und Instrumental = Aufführungen zu leisten, die dem besten, was darin überhaupt geschehen ist, wohl an die Seite gestellt werden können.

Dieß war die kunstlerische Welt, in die Carl Maria eintrat, als er, als Berbrecher verbannt, am 27. Februar 1810 in Mannheim ankam.

Als ob von Danzi, der so viel Einfluß auf seine künstlerische Entwickelung gehabt hatte, die Fäben, an denen sich sein ganzes tünf= tiges Leben leitete, ausgehen sollten, brachte er von diesem Briefe an Gottfried Weber, den Capellmeister Ritter, die liebenswürdige Familie Hout, ber in der Rähe von Heidelberg bas wundervoll gelegene Stift Familie hout. Neuburg gehörte, und Madame Frank, die Mutter der dann berühmt Madame Frank. gewordenen Sängerin Louise Frank (die sich später, als sie Mätresse des Großherzogs von Darmstadt geworden war, gewisser Verhältnisse halber, auch "Madame Frank" nannte) und an Alexander von Dusch Alex. v. Dusch. in Beitelberg mit.

Ueberall mit Freundlichkeit aufgenommen, fühlte er sich doch von teiner der ihm entgegentretenden Persönlichkeiten so rasch, so ganz um= schließend angezogen, als von Gottfried Weber, eine Sympathie, die Dieser mit ganzer Kraft seiner energischen Individualität begegnete, so daß sich hier eine werkthätige Freundschaft für das Leben in eben so viel Tagen bildete, als sonst zum Wachsen dieser Wunderpflanze Jahre gehören. Es mochte das Zusammenklingen der im Alter um fast 8 Jahre getrennten Männer begünftigen, bag Carl Maria's fehr heitrer, fast übermuthiger Sinn durch die Ereignisse der letten Zeit herabgestimmt und sein ganzes Erscheinen das eines gereiftern Mannes geworden war. Bald sollte ihm, zu seinem und der Kunst Heil, die Muse und die Liebe guter Menschen von einer, ihm wesentlich fremden, trankhaften Seelenrichtung heilen, mit der ihn demoralisirte Ber-waltung, Feigheit, Gemeinheit und eigner Leichtsinn behaftet hatten.

Nachdem für Franz Anton von Weber, dessen Gebrechlichkeit immer mehr zunahm, und bessen geistige Herabstimmungen in immer turzern Paufen auftraten, eine kleine Wohnung bei Gottfried Weber's Vater, in der Nähe von des erstern Behausung gefunden mar, der mit der liebenswürdigsten Bereitwilligkeit die Pflege des alten Herru für die Zeiten von Carl Maria's Abwesenheit übernahm, wanderte bieser hinüber nach dem lieblichen Heidelberg, um den greifen Bog, der von Eutin dahin vor 8 Jahren übergesiedelt und vom Großherzoge Carl Ludwig mit Ehren empfangen und zum babischen Hofrathe gemacht worben war, wiederzuschen und durch des Capellmeister Hofmann (an den ihn Danzi empfohlen hatte) Hilfe, einen Bersuch zu einem Hiermit wollte er seine völlige Heimkehr in sein Concert zu machen. Baterland, die Kunst, feiern, der er so lange Zeit halb und halb treulos geworden war, und daher gemuthete es ihn fast feierlich, als er die hierzu nöthigen Schritte that.

Die ersten berselben lenkte er, kaum in Heibelberg angekommen, zu einem ebeln, daselbst im letzten Semester Jura studirenden, jungen Manne, den Schwager Gottfried Weber's, Alexander von Dusch, der als Melomane und guter Cellospieler bekannt, als Mensch allgemein beliebt war und dem Gottfried Weber seinen neuen Freund dringend an's Herz gelegt hatte. Doch dessen bedurfte es fast nicht! Die jungen Männer hatten sich kaum gesehen, Dusch hatte Weber nur eine halbe Stunde gesprochen, eine Biertelstunde spielen hören, als sie sich auch schon in Liebe angehörten, die Beiden für das ganze Leben ein Schatz sein sollte.

War es doch, als wollte ein gütiges Geschick den gebeugten jungen Künstler, unmittelbar nach der peinvollsten Periode seines Lebens, nach den bittersten Erfahrungen am Menschenherzen, durch das Finden der schönsten und echtesten Perlen der Freundschaft, der funkelnosten Edelsteine reiner Freuden und goldner Tage des Lebens= genuffes für das erbuldete Ungemach entschädigen, sein gesunfnes Vertrauen zum Menschengeschlecht so eilig wie möglich wieder aufrichten. — In der That fand Weber in den Jahren 1810 und 1811 in Baden und Darmstadt die Freunde, beren Streben sich mit bem seinen zu einem unzerbrechbaren Pfeilbündel vereinte, und beren Liebe ihn, ein goldner Ariadnefaden, durch die Wirrsal seiner Wander= jahre leitete und endlich in spätern Tagen ben hellen Hintergrund bildete, auf dem die Erscheinungen des Ruhmes, der Huldigung und der erreichten Ziele nur wie die schattigen Conturen einer auf heißer Tageswanderung durchschrittenen, fremden Gegend, gegen den Abendhimmel der Heimath hervortraten.

Dusch führte Weber mit einer Art Jubel, und stolz auf seinen jungen Freund, schnell mitten in die Musikwelt Beidelberge hinein, Die so voll anmuthiger Erscheinungen, wie die Welt um Beidelberg lieblich, anregend, erheiternd war und den holdesten Lebensgenuß in ber großen goldnen, vom Obenwalde befränzten Schaale des Neckar= Der Musikbirektor und Organist Hofmann, eine biebere Musikbirektor Natur, angeregt von Danzi's Briefe und Dusch's enthusiastischer Ein- Bosmann zu heisera. führung Weber's, bot gern bie Hand zur Forberung von bessen Zwede, ber Studiosus Gambs, ber später ben Kurlander Saden im Duell erfcog und im Befreiungstriege blieb, ein fehr fertiger Biolinspieler, wurde im Sturme erobert, bem auch die ausgezeichnetste Rlavierspielerin des Ortes, die Tochter des Geheimen Rathes Ropp aus Kassel, nicht. widerstehen konnte und gern ihre Mitwirkung, ohne die damals in Heidelberg Nichts auszurichten war, zusagte. Auch der damals dort lebende und bei der Berwaltung der sogenannten "großen Concerte" . Sitz und Stimme innehabende Uebersetzer des Ariost und Tasso, Gries, der trot seiner Taubheit warmer Musikfreund war, kam Weber freundlich entgegen, selbst der musikalische Rigorist, der berühmte Rechtslehrer Justus Thibaut, zog ihn voll Interesse in sein Haus, wurde aber Justus Ibtbaut. ipater, in strenger Folge seiner Unsichten von ber Runft, Weber's entichiebener Gegner.

Der Dichter Grics.

Mit wahrer Liebe aber nahm Beinrich Bog den jungen Künftler Beinrich Bog.

auf, den er turz, vor seinem Scheiden von Entin, dort als hoffnungsvollen Knaben zuletzt gesehen hatte. Der streng patriarchalische Zuschnitt des Hauswesens des greisen Dichters, der Weber zu dem Ausrufe in seinem Tagebuche veranlaßte: "Gar zu sehr Luise!" legte
der jungen Gesellschaft, bei allem Respekte vor dem alten Classiker,
doch zu viel Fesseln auf, daß sich ein dauernder Verkehr bei ihm hätte
gestalten können.

Da nun Weber auch auf ben Kneipen ber Studenten seinen Mann stellte, und nicht allein keinen Spaß beim Commers verdarb, sondern selbst sogar allerhand neuen Unfug angab, tüchtig aushielt und Bescheid that, dabei charmante Schelmenlieder sang und gleich die ersten Abende gelungene Ständchen bei geseierten Ballschönheiten arrangirte, gewann er die lustigen Commilitonen alle mit einem Schlage, wie er denn sein Leben lang das Glück gehabt hat, Jugend und Fortschrittspartei auf seiner Seite zu sehen. Am sestessten knüpsten sich seine Beziehungen zu Roek, dem jezigen Bürgermeister zu Lübeck, zu Rehbenitz, den Dusch als einen treuen, schweigsamen, tiesempsindenden Sinn bezeichnet, zu Krohn, einem tiesen, schwermüthigen, gewaltigen Geiste, der 1814 in Berlin, an der Welt wie Kleist verzweiselnd, Hand en sich legte, und Eiters, dem Freunde des großen Historisers Schlosser.

Derzen durch die Art wie er spielte, fortzureißen.

Inzwischen hatte Gottsried Weber und die Familie Frank mit aufopfernder Liebenswürdigkeit die Pfade Weber's zu einem Concerte Concertin Mann-in Mannheim geebnet, so daß er, dahin zurückgekehrt, am 9. März sein beim 9. März erstes Concert seit der Rückkehr zur Kunst geben, von den "Liebhabern" seine 1806 geschriebene I. Symphonie in C dur, weit vollkommener als je zuvor, aufführen hören und manche Clavierpiege seiner Composition selbst vortragen konnte.

Sottfried Weber sagt über diese Werke, die er mit dem Epitheton "genial" bezeichnet:

"Der Styl dieser Compositionen nähert sich dem aus Beethovens früherer oder mittlerer Zeit; er ist gelehrt und doch sließend, neu und ungewöhnlich ohne bizarr zu sein — letzteres mit wenigen Ausnahmen.

Borzügliche Auszeichnung erhielt eine große Symphonie (in C), welche, zumal bei wiederholtem Anhören, ausnehmend anziehend ist. Besonders glücklich sind die Blasinstrumente benutzt, wiewohl zu wünschen wäre, daß Herr von Weber von Trompeten und Paulen etwas sparsamer Gebrauch machte. Die an sich so beschränkte und bei aller Beschränktheit so hervorstechende Natur dieser Lärm-Instrumente, fordert dieses, sordert, daß dieß beißende Gewürz nur zur Bezeichnung der frästigsten Stellen benutzt werde 2c. "

Zu Ostern 1810 schloß Alexander von Dusch seine Studien in Heidelberg und zog nach Mannheim hersiber und nun erst entwickelte sich, durch das Ferment, das die beiden jungen Freunde Weber und Dusch in die reichen musikalischen, und gesellig so warm und liebens-würdig verbundenen Kräfte Mannheims brachten, jenes Kunstleben, jene jugend-, schwung- und lebensvolle Periode in der Existenz derjenigen, die das Slück hatten, dem so heitern und doch so geistigen Kreife, in denen jene Kräfte walteten, nahe zu stehen, die, so kurz sie auch war, doch in so hellem Glanze edler, jugendsrischer Freuden Leuchtete. daß sie sie später als ein verlorenes Paradies bezeichneten.

Dusch hatte nicht versäumt Weber bei der liebenswürdigen Fa- Stift Neuburg. milie Hout zu begegnen, der, wie erwähnt, das Stift Neuburg, eine paradiesische Besitzung in der Nähe Heidelbergs, zugehörte, "ein Aufenthalt", sagt Dusch "gemacht für seelige Menschen". Wie überall, wo er es wollte, war Weber auch dort bald sehr willsommen und gern gesehen, die Frau vom Hause gehörte sogar zu den wärmsten Berehrerinnen seiner Muse. Dieß schöne Gut mit seinen trefslichen Besitzern bildete den Kern der Anziehungstraft die Heidelberg serner übte, das ja auch außerdem voll frischer, geistiger Genossen und werthen Männern blieb, in deren Mitte es gut sein war.

In Mannheim selbst erweiterte sich ber Kreis, in dem Weber sich heimisch fand, bald in erwünschtester Weise.

Ganger Berger.

Samilie Solome. Graf Bengel-Sternau.

Der Tenorist und Schauspieler Berger, ber zugleich voll Talent für Composition war, stand ihm schon von früherer Zeit her nabe, Familie Hertling. in die Familien Hertling und Solome führten ihn die Talente und die Verehrung liebenswerther Mitglieder ein und dem Grafen Benzel=Sternau, ber damals Präsident des Hofgerichts in Mannheim war, sowohl, wie seiner Gattin, einer Dame voll der echtesten Kunstwärme, konnte nichts lieberes geschehen, als wenn Gottfried Weber, Dusch, Carl Maria und die junge Damen = Runstgenossenschaft: Toni Hertling, Clary Solome, Frau Weber, Thereje Grua, tenen sich zuweilen auch Frau Hout zugesellte, sich um ihren Tisch, oder an ihrem Piano, mit Beigen, Guitarren, Cellos und, mas mehr werth mahr, sonnenhellen Röpfen, weichen Herzen, silberklaren Stimmen und frohem Sinne ver-Hier, wie unter den Studenten, wurden oft scherzhafte fammelten. Canons gesungen, die Weber, nach gerade passenden Worten, sofort componirte und die, gleich einstudirt, die Gesellschaft besonders nach Tifch, höchlich ergötzten.

> Es konnte bei alledem nun nicht fehlen, daß sich für die drei, am innigsten in ber heitigen Dusik vereinten jungen Manner: Gottfried Weber, Dusch und Carl Maria bald ein frobes Banderleben zwischen Beidelberg und Mannheim und Stift Neuburg entwickelte. Wie oft zogen sie heut durch das Neckarthal von Neuburg nach Heidelberg herein, in tiefer Nacht bei Mondschein, ließen die Guitarre schwirren und sangen leise, um keinen Difton in den Schlummerathemzug ber Welt zu bringen: "Füllest wieder Busch und Thal" — und spielten morgen, ernsthaft an Clavier, Cello und Geige gebannt, Handn'iche Trios im Museum zu Mannheim, und commercirten übermorgen mit den Studenten in Beidelberg aus eben so voller Brust, wie sie dort im Waldthale gesungen, im Gesellschaftssaale gespielt hatten — war es boch überall derselbe Gott, der sie belebte und begeisterte! -

Commers in Ceidelberg.

Einer dieser Commerce in Beidelberg artete in einen bosen Kratehl aus, ber so unheimliche Dimensionen annahm, daß Militär nach Beidelberg gefandt werden mußte. Am Schlimmsten fuhr babei Carl Maria, bem ein schon völlig arrangirtes Concert in Heibelberg badurch vereitelt wurde.

Und seine Kasse, in der er 40 Gulden mit nach Mannheim gebracht hatte, und in die, außer dem Erträgniß seines ersten Mann= heimer Concerts, das sich auf 13 Gulben belief, Richts geflossen mar, bedurfte ber Kräftigung, wenn er, da sein Entschluß teine Schulden mehr zu machen, fest stand, nicht Hunger leiden sollte. Es war daher in jeder Beziehung ein Glück für ihn, daß ein zweites in Mannheim vorbereitetes Concert, sich sehr wohl auließ. Hing doch auch für feinen Künstlerruf viel bavon ab, benn seine Cantate "ber Erste Ton" follte hier zum ersten Male höchst würdig vorgeführt, vor ein competentes Publikum treten, seine erste Symphonie in C sollte auf Berlangen in diesem Concerte wiederholt werden und er selbst hatte in feinen reizenden Quartetten für Piano, Cello, Bioline und Biola mit-Aber die Auspizien waren vortrefflich.

Der große Eflair übernahm die Deklamation bes Gedichts, Gottfried Weber hatte das Orchester für die Begleitung mit all seinem feinen Takte geschult, alle die vortrefflichen Sänger und Sängerinnen, Die zum Künstlerfreise gehörten, Auguste Weber, Clary Solome, Therese Grua, Toni Hertling, wirkten im Thore mit und Dusch hatte das von ihur sehr getiebte, herzige Cellosolo mit dem leisen Echo, aus Passion dastür, so oft gespielt, daß er es mit größter Meisterschaft vortrug.

Das Concert fand am 2. April statt und war, da von Nah und Aufführung des Fern Freunde der Bortragenden und der Kunst zusammengeströmt waren, sehr besucht.

Die Wirkung bes " Ersten Ton " war eine fehr mächtige. Eglair sprach mit Begeisterung und sein Vortrag war von unübertrefflicher Der Wohllaut seiner Stimme verschwisterte sie mit ber Schönheit. Musik, mahrend deren Kraft und Macht sie gewaltig über den Wellen ber Tone schweben und so jede Intention des Dichters und Componiften völlig zur Geltung kommen ließ. Jebe Stelle, die er sprach, war schon eine Stizze ber darauf folgenden Musik. Die Wirkung erreichte ihre Hohe bei der Stelle: Wolfen bauen den himmel zc., wo

das Organ des großen Schauspielers, wunderbar im Bereine mit den Tönen, den Sturm brausen ließ und endlich bei dem jubelvollen Einsfalle des Chors, der, mit seinem zündenden Rhythmus und seiner Tönensille, unwillkürlich das ganze Publikum mit zum Jubel sortriß.

Raum weniger lebhaft wirkte die Symphonie und endlich das Duartett, bei dem man die besondere Einsicht in Behandlung der Insstrumente, die lieblichen Melodieen rühmte, während Kenner die Weite der Griffe Weber's, zu denen ihn die große Dehnbarkeit seiner Hand befähigte, bewunderten. So war dem Musikfreunde, dem Musiker und dem Kenner gleich gut in diesem schönen Concerte genug gethan, von dem man behaupten kann, daß es ganz allein den Ruf von Weber's Genius den Rhein entlang, durch Schwarzwald und Odenswald, dis an den Taunus hin, festgestellt hat. Auch seinen Finanzen half der Abend mit der bescheidenen Summe von 53 Gulden auf.

Serenaden in Mannheim.

In der Nacht spät, nach fröhlich in den "drei Königen" eingenommenem Nachtmahle, durchwanderten Berger, Gottfried Weber, Dusch, Carl Maria und Roek, ihrer häusig gepflegten Sitte nach, mit ihren Guitarren die Stadt, weckten die Sängerinnen mit Saitengeschwirr aus erstem Schlummer und sangen ihnen ihre neuesten Lieder, so süß und getstvoll, daß der Blick der wenigen noch lebenden, alten Damen, die damals junge schöne Sängerinnen waren, sich-noch heut belebt, wenn sie daran denken, wie sie von "Ihrem Pfühle", den allzuholden Saitenspiele und leisem Sange, ein nicht nur "halb Gehör" gaben, sondern mit schlagendem Herzen lauschten.

Reue Entwidelung der Idee des Liedes.

Eine ganze Reihe der schönsten Lieder wurden in jener Zeit von den beiden Weber's in gegenseitiger Anregung componirt, die man, in noch höherem Maße als die früheren gleichnamigen Produkte Carl Maria's, unbedingt als bedeutungsvolle Verlebendigungen einer neuen Idee vom Liede betrachten kann, die Mozart, der überhaupt ja Alles, was zur Musik gehört, wußte, schon gehegt, ihr aber leider nur in einem, aber auch einzig schönen Liede "Das Beilchen" Ausdruck gegeben hatte und die in der Hand Franz Schuberts die Höhe ihrer Entwickelung, in den Werken der neuen Musikschule aber die widrige, nervös krankschafte Entartung zeigt, die das deutsche Lied aus dem Kingenden

Athemzuge des gefunden Bolkes in das Lispeln hysterischer Salondamen und in seelenpathologische Experimente umgeschaffen hat.

Beide Musiker waren darin einig, daß eine verständigere und sinngemäßere musikalische Behandlung der Texte nothwendig sei, als die bisher übliche, nach der Schablone einer kurzen, häusig kaum auf die erste Strophe passenden Melodie, das ganze Lied abzuleiern. Sie empfanden start, daß dem Ausdrucke der einzelnen Empfindung, dem deklamatorischen Gewichte der Verse mehr Rechnung als bisher getragen werden müsse, wenn das deutsche Lied sein Amt, "das Fühlen des Volkes auszutönen," erfüllen sollte. Dabei erkannte man, als zwingende Bedingung, die Einsachheit und Gesundheit des Styls an.

Den Liederschatz, den Carl Maria hinterlassen hat, und auch manche von den gelungenen Liedern Gottfried Weber's, werden aus ihrer temporaren Vergessenheit aufleben, wenn die Welt einmal von ber heutigen Superfötation und der Rost für Rückenmarkstranke, mit denen sie die heutigen Componisten bewirthen, übersättigt, zur Schlichtheit und Größe echter Kunst zurücklehren wird. Die meisten, der da= mals von Carl Maria und Gottfried Weber componirten Lieder waren mit Guitarrebegleitung gesetzt. Der Migbranch, der in der romantischen Richtung später mit bem Guitarrengeklimper getrieben worden ift, hat das einfache Instrument, deffen Natur es so sehr für die Begleitung des Gefangs geeignet macht, sehr mit Unrecht in Diffredit Es ist für die passende Sekundirung einfacher, besonders veklamatorischer Gefänge, geschaffen; ja, es giebt viele der schönsten Lievercompositionen, die geradezu diese Art von Begleitung fordern und Die nicht allein den Klang und das Tonwesen der Clavierbegleitung, als ihnen antipathisch, zurückweisen, sondern sogar mit derselben, für ben fein empfindenden Sinn, total ihren Charakter einbüßen. Daher gehören z. B. Carl Maria's Lieder: "Die Schäferstunde", oder sein wundersüßes Ständchen: "Horch! leise horch!" von Baggefen, sein Lied: "Es sitt die Zeit im weißen Kleid" und noch viele andere; eben so mehrere Lieder von Gottfried Weber, von denen wir nur: Des Kriegers Abschied " aus seinem " Leier und Schwert " hervorheben.

Bufammenleben

Das damalige gesellige Leben ber Kunstgenossen Carl Maria, von Carl Maria. Gottfried Weber und Alexander von Dusch gehörte zu dem genuß= und Dusch. reichsten, mas sich für strebende und tiefe und dabei heitere Beister benken läßt. Oft schon am frühen Morgen waren sie beim Frühstück in der Wohnung eines von ihnen zusammen, oft blieben sie auch beim Mittagsmahl, bas meist in den "brei Königen" eingenommen wurde, wenn Dusch und Carl Maria nicht bei Weber speisten, vereinigt, und Abends beisammen zu sein, war bas regelmäßige Streben aller Drei, zu benen sich dann oft Berger, Roek und Fren gesellten. Sonntags verstand es sich von selbst, daß man gemeinschaftlich aß, spazierte und zu Abend speiste.

> Neben oft sehr fräftig aufgetragenem Scherz und derber Laune, von deren Tone einige Briefe Weber's an Gottfried Beispiele liefern, war die Kunst im weitesten Sinne, ober einzelne Kunstwerke, Gegen= stand des Gesprächs, dem es nie an belebendem Stoffe gebrach. Terte, wie sie die Tagesliteratur brachte, andere, die man besonders zu diesem Zwecke aufsuchte, wurden in der Richtung besprochen, ob sie sich zur Composition überhaupt eigneten und welche, die ihrem Wesen am Meisten entsprechende Form ihrer musikalischen Auffassung sei? Tonwerke, Auffithrungen in Concerten und auf der Bühne wurden beurtheilt, fritisirt und Recensionen und Runftberichte in nuce cutworfen, Die bann, nach Wahl und Individualität, einen oder ben andern zur Ansarbeitung und, bafern möglich, Beröffentlichung, zugetheilt wurden. Je klarer bei diesen Verhandlungen und Besprechungen den jungen Män= nern ber Auten einer berartigen vereinten, ebel gemeinten Thätigkeit red= lich gestinnter und befähigter Kunstgenossen für die Kunst und nebenbei auch für den eigenen Lebensweg vor die Seele trat, um so mehr muß= ten sie wünschen, diesem Zusammenwirken Dauer und Form zu geben. So entstand die Idee zum "harmonischen Bereine", die später von Carl Maria ausgebildet und eine Zeit lang mit Glück ins Leben ge-Wir kommen weiter unten darauf zurück. führt wurde.

> Ein Theil ber fo entstandenen Beurtheilungen und Erörterungen erschien in ber "Zeitung für die elegante Welt ", in der "Allgemeinen Musikalischen Zeitung", bem "Babischen Magazin" 2c. Bruchstücke

von dem Wesentlichsten, was Carl Maria lieferte, geben wir an seinem Orte.

Die eigenen Produkte der jungen Männer erfuhren von ihnen Selbstrieit ver selbst, wenn sie vorgebracht wurden, eine strenge, oft unbarmherzige Diejenigen Arbeiten, von benen der Autor selbst nicht sprach Kritik. oder die er nicht selbst vortrug, wurden nie mit einem Worte erwähnt. Weber hatte seine Freunde hierum gebeten; voll Sinn für Ahnungen, Vorbedeutungen und gute und bose Zeichen, meinte er auch ein Werk gerathe nicht, das vor seiner Vollendung besprochen worden war.

Bei diesem blutigen Kritisiren wurde es üblich, die bösesten Aeußerungen mit der Phrase anzusangen: "Ich weiß Du nimmst mir das nicht übel, lieber Bruder!" wo dann der, dem die Kritif galt, einen tiefen Seufzer auszustoßen pflegte. Sehr oft wurde bann auch ex abrupto Mancherlei am Clavier durchgesungen, oder mit immer bereiter Guitarre ein Lied zum Besten gegeben ober improvisirt. schlang sich zwischen den drei warmbegeisterten Kunstjüngern schon im Frühjahre 1810 der "harmonische Berein" zusammen, als bessen Mittelpunkt im Anfange Gottfried Weber gelten konnte, dessen Alter, Erfahrung, Erscheinung und fräftiges Auftreten ihn dafür vollständig zu berechtigen schienen. Wenigstens batte ben breitschulterigen Maun mit tonender Stimme Jeder für ben Tonangebenden gehalten, ber die Drei Abends um die Punschbowle in Weber's kleinem Zimmer verfammelt fah, wo Gottfried meist fest in die Sophaecke gegossen lag und der feingebaute, schwarzäugige und dunkle Alexander von Dusch unruhig im Zimmer auf= und abschritt, während Carl Maria, wie er Weber's Vortrat es auch später noch liebte, mit den Beinen schlenkernd auf dem Tische Seine Gestalt war damals, wie später immer, unscheinbar, schwach und klein, obwohl durchaus nichts Mißgebildetes an ihm her= vortrat, wenn man einen gar zu schlank und lang über den schmalen Schultern sich erhebenden Hals nicht als bergleichen ansehen will. Die später schärfer hervortretende Schwäche ber linken Bufte, Die seinem Gange etwas Lahmendes gab, war damals noch nicht so merkbar. Wenn man ben Blid auf Die schöne Form bes länglichen, ebel geformten Kopfes, die tiefen, blaugrauen Augen, die von seinen Freunden

als unausschöpfbarer Brunnen von Liebe und Freundlichkeit bezeichnet wurden, den geistigen Ausdruck der ganzen Gesichtsbildung, in der Humor, Jovialität heiteren Lebensgenusses, Schalthaftigkeit und das Durchlauchtige ber edelsten Empfindungen wechselten, richtete, ber fließenden und nur im heftigen Affett turz abgebrochen werdenden, mit sonorer Baritonstimme vorgetragenen Rede lauschte, welche ausdrucksvolle, aber sparsam angewandte Gestikulationen ber schön geformten, langen Hände begleiteten und in der noch nichts von dem Eiseston war, den später das harte Leben Weber so trefflich einstudirt hatte, und mit dem er oft Liebes und Unliebes schreckte; wenn man endlich die unverkennbare Atmosphäre von Genialität, die sein ganzes Wesen umgab, auf sich wirken ließ, so mochte man wohl begreiflich finden, daß, wenigstens die geistigeren unter den Frauen, ihn — schönen Männern Schon bamals trug er meist einen Leibrock von schwarzem Stoff, eng anliegende Beinkleider, Jabot und weißes Halstuch und fast bis ans Knie reichende Bistolenftiefeln.

Ohne es zu wollen, ohne sich in den Vordergrund zu drängen, übte er eine eigene Superiorität über selbst ältere und gereiftere Mänsner aus, die sich gern einem sanften Joche fügten, von dem der, welscher es auslegte, in liebenswerther Bescheidenheit selbst am wenigsten zu wissen schien. So kam es auch, daß er sich im "harmonischen Bereine" bald unwillfürlich und faktisch an die erste Stelle gedrängt sah, obgleich dieß, so zu sagen, officiell erst bei förmlicher Constituirung des Bereines ausgesprochen wurde.

Bei allem Reize, den Mannheim auf Weber übte, bei allem fördersamen Einflusse, den der Umgang mit so vielen liebenswerthen und edeln Frauen und ausgezeichneten Männern für ihn hatte, bei aller Lebendigkeit des Wunsches, daß dieß schöne Zusammensein dauernd werden möge, verhehlte es sich Carl Maria eben so wenig, wie es seine Freunde verkannten, daß es, um seines Ruses als Künstler, seiner Ausbildung als solcher und auch um der materiellen Existenz willen, für die ihm in Mannheim allzu spärliche Quellen flossen, durchaus nothwendig sei, daß er eine Zeit lang producirend und schauend reise. Das Birtuosenthum, das in den zwanziger Jahren die Höhe seiner

/

Entwidelung erreichte, war damals im vollen Aufblühen begriffen und gewährte, wenn auch nicht wie später Kränze und Gold, so boch Ehre und behagliches Austommen. Zum Glück für den Freundesverkehr und, wie sich später zeigte, auch für die Kunst, war es möglich, den Mittelpunkt, von dem aus eine Menge mehr ober weniger bedeutsame Kunstreisen sich ausführen ließen, so nahe an Mannheim und Heidelberg zu legen, daß es für rüftige junge Leute, die eine Nacht im Post= wagen nicht scheuten, unschwer war, alle wichtigeren Momente ihres tunstlerischen Lebens zusammen zu verbringen, gemeinschaftlich alle Familienfesttage in werthgewordenen Kreisen mitzufeiern, gemein= schaftlich nach Stift Neuburg, Baden, dem Odenwalde zu pilgern, mit vereinten Herzen und Stimmen lieblichen Mädchen und werthen Frauen Als dieser Ort bezeichnete Ständchen und Serenaden zu bringen. sich Darmstadt ganz von selbst, wo einer der größten Melomanen, der je auf einem deutschen Throne gesessen hat, regierte, der berühmteste Lehrer der Tonkunst, Bogler, lebte und das unsern von großen und musikalisch bedeutsamen Städten, wie Frankfurt, Cassel, Mainz und lleineren Residenzen, wie Aschaffenburg 2c. gelegen war, wo Freunde ber verbrüderten jungen Männer lebten und wohin Carl Maria sein Bang zu Bogler und dem ihn getreulich begleitenden Gansbacher zog.

# Pleunter Abschnitt.

### Darmstadt.

Die Uebersiedelung geschah schon im Anfange April und ging Uebersiedelung allenthalben nicht ohne Thränen, trotz des Versprechens baldigen Wiedersehens, ab. Gottfried Weber und Dusch begleiteten ihn hin= über nach der kleinen, unter Ludwigs väterlichem Regimente zusehends aufblühenden Residenz.

Bogler, bem der Großherzog Ludwig I., welcher sein großer Ber= v. Weber, Carl Maria v. Weber. 1.

u

ehrer war, durch Schenkung eines Wohnhauses und einer reichlichen Bension für den Abend des Lebens eine behagliche Beimath bereitet und durch den Titel eines Geheimen Raths und das Großtreuz seines Berdienstorbens zu ehren geglaubt hatte, empfing ben geliebten Schuler mit offenen Armen und Gansbachers Freude war groß. Bei Vogler traf auch am 4. April 1810 Carl Maria zuerst ben jungen Jacob Meberbeer. Jacob Meherbeer aus Berlin, den Sohn eines reichen Banquiers, bessen eminentes, musikalisches Talent sich frühzeitig entwickelt hatte, der schon, kaum 16 Jahre alt, Ruf als Pianist besaß und nun mit eisernem Fleiße bei Bogler Musik studierte, nachdem seiner früheren Lehrer Zelter und Anselm Weber ranhe Natur bem feinen Organis= mus des Knaben zu antipathisch gewesen war, um voll entwickelnd auf seine herrlichen Gaben wirten zu können.

Meherbeer war bei Bogler, zum Zwecke bes Unterrichts, vollkom= men in Rost und Logis aufgenommen und die Freude seines Meisters durch seinen Gifer, seine rastlose Thätigkeit, seine unglaubliche Auf= fassungsgabe und seine an die Divination streifenden Talente für die Technik der Musik. Noch halb Knabe war er damals schon einer der ersten Partiturspieler, die es je gegeben hat, seine Fertigkeit als Pianist würde ihn befähigt haben, erfolgreiche Kunstreisen als Birtuose zu unternehmen, wenn ihn sein Reichthum nicht über biefe bittere Nothwendigkeit hinausgehoben hätte. Er benutte diese Talente um, vermöge bes Durchspielens aller hauptfächlichen Partituren ber großen Deister (die er sammtlich als von seinen Freunden viel beneidetes und noch mehr benutztes Eigenthum wohlgebunden, schön ausgestattet in seiner großen musikalischen Bibliothek besaß), seinem außerordentlichen Gedächtnisse die ganze Eigenthümlichkeit und Technik derselben einzuprägen. Die Vollstimmigkeit, mit ber er die reichst instrumentirten Werke vom Blatte spielte, war stannenswerth wie sein Fleiß. Es war ihm leicht, wochenlang bas Zimmer und den Schlafrock nicht zu verlassen, wenn er einen neuen Zweig des Studiums erfaßt hatte. Seine vierstimmigen "geistlichen Lieder von Klopstock" waren bamals schon erschienen und hatten ihn auch als Componisten in Respect ge-Der knabenhafte junge Künstler von unscheinbarem Meußern,

aber ungemein liebenswürdiger, freundlicher, gesellig glatter Umgangs= form, schloß sich rasch an die älteren von Mannheim herübergebrauften, etwas lärmenden, lustigen Halbmeister an, obwohl seine kühlere, reser= virtere und norddeutsch kritische Natur es nie zu einer so innigen und warmen Verschmelzung mit ihnen kommen ließ, wie diese unter einander und mit Gansbacher vereinigte.

Carl Maria bezog in Darmstadt eine kleine Privatwohnung beim Metger Klein in der Ochsengasse und gab sich, seiner schlaffen Börse gemäß, in magere Rost bei eine Wittwe Jenitsch, die ihn um 12 Diese Beschränkung seiner Berhältnisse Rreuzer per Mittag speiste. hinderte ihn aber nicht, damals gerade besser gelaunt als je zu sein.

Er kam mit Briefen des Erbgroßherzog Ludwig von Baden und seiner Gattin, der durch ihren Geist, ihre Grazie und Holdseligkeit berühmten Stephanie Napoleon, an den Großherzog von Darmstadt und dessen fünften Sohn, den liebenswürdigen 20jährigen Prinzen Emil, nach Darmstadt, die ihm Capellmeister Ritter verschafft hatte, welcher ben, ihm nachgerade in Mannheim lästig werdenden, jungen Mann auf diese Weise los zu werden hoffte. Bogler selbst führte ihn bei dem musikbegeisterten Fürsten ein und es konnte somit nicht fehlen, daß derfelbe ihn gütig empfing.

Schon die Borfahren Ludwigs I., die Landgrafen Ludwig VIII. Mustentwicklung und Ludwig IX., waren, nachdem bereits im Jahre 1670 Ludwig VI. das ehemalige Reithaus zu Darmstadt zum Theater hatte umge= stalten lassen, und Lafosse es unter Ernst Ludwig 1710 in ein prächtiges Opernhaus verwandelt hatte, große Liebhaber der Musik gewesen und hatten, sowohl zu Darmstadt, als im Hoflager zu Kranichstein Capellen unterhalten, bei benen ausgezeichnete Instrumentalisten und Vokalisten fungirten, obwohl Ludwig IX. mehr Freund gellender Militärmusit, als der edleren Zweige der Tonkunst war. Der Minister Diefes Fürsten, Geheimerath von Besse, hatte in Darmstadt Liebhaber= Concerte zu begründen gewußt, die bis zum Jahre 1776, wo der Erbpring Ludwig von seinen Reisen zurückkehrte, ben Mittelpunkt bes nicht dramatischen Musiklebens der Stadt bilbeten. beffen Lehrer in ber Musik Portmann, Enderle, Sartorius und Schön

Garl Maria's Wohnung in Darmftabt.

in Darmftabt.

gewesen waren, und der nicht allein Partituren geläusig las, sondern auch mit Fertigkeit Bioline, Klavier, Flöte und Waldhorn spielte, bes gründete mit Hülfe des genannten Sartorius eine eigene Hoscapelle und bildete zu gleicher Zeit, nicht ohne einige Gewaltsamkeit in freundlichen Formen, ein Hos-Concert-Dilettanten-Chor aus jungen Staatsdienern, Symnasiasten, Offizieren und den Töchtern von Offizieren,
Staatsdienern und Bürgern. Mit diesem Chore, das er, in oft sehr anstrengender, Uebung erhielt, leistete der Großherzog Ungewöhnliches.

Großherzog Ludwig 1. Nachdem Landgraf Ludwig IX. zu Pirmasens gestorben und 1790 Ludwig I. zur Regierung gekommen war, übernahm der Großherzog die Oberleitung der ganzen Theater-Musik selbst, dirigirte die an vier Abenden in der Woche statthabenden Opernproben, organisirte, stellte an, prüfte und entließ die Mitglieder der Capelle ganz wie ein Dirigent von Prosession. Sonntags war große Oper, Dienstags und Freitags Schauspiel in dem 1810 eröffneten, neuen Hofopern-Theater. Sein ad latus hierbei war der Capellmeister Georg Mangold, ein geschickter Biolinspieler, der die bei Hose stattsindenden Quartettmusisen zu großer Blüthe brachte.

Abt Bogler in Darmstadt.

Den Abt Bogler, der 1807 nach Darmstadt gekommen war, hatte der Großherzog, ohne ihm ein eigenkliches Amt zu übertragen, blos um den berühmten Musiker an seinen Hof zu fesseln, ben Charakter eines Geistlichen Geheimen Raths verliehen und seine Stelle mit 2200 Gulden Gehalt, freiem Mittag = und Abendessen aus ber Küche des Großherzogs, freiem Holz und täglich vier Wachslichtern Seine Talente lagen aber so gut wie brach, ba ber Groß= dotirt. herzog weber seinen Rath hörte, noch ihm andauernd die Leitung musikalischer Aufführungen, die seiner eignen Werke ausgenommen, übertrug, so daß er ganz seinen wiffenschaftlichen Arbeiten und Studien leben konnte. Dabei stand Bogler, als vom Großherzoge verehrter Mann, in hohem Ansehen; er war der fast tägliche Tischgenosse des Großherzogs, wobei er sich den Burgunder trefflich munden ließ und es gab bei Hof und in der Stadt keine bekanntere und populärere, aber auch kaum in ihrer Erscheinung eine auffallendere Figur, als den Von Gestalt war er klein und korpulent, hatte auch Abbé Vogler.

gebrungene und fraftige Gesichtszüge, deren Ausbruck selten ein freund= Er war zum Orgelspiel mit seinen langen Armen und so großen Händen, daß er zwei Octaven spannen konnte, wie geschaffen, obwohl ihm diese, für den genannten Zweck vortreffliche, Körperdisposition etwas affenhaftes gab. Er war eitler als je geworden und war stets mit einem höchst eleganten breitschößigen, schwarzen Frace, schwarz= atlassenen Beinkleidern, rothen Strümpfen und Schuhen mit gelben Schnallen angethan. Das Großfreuz des Ludwigsorbens trug er links auf ber Brust und rechts hinten das schwarzseidene Abbémäntelchen, das dem alten Herrn bis an die Kniekehlen reichte.

Der Kreis, mit dem Weber in Darmstadt in Wechselbeziehung Leben in Darmstand, fügte sich meift in Bogler's Wohnung im Schlosse (später in bem von ihm gekauften Hertling'schen Hause), ober bei dem Freunde Bogler's und spätern eifrigen Gönner Weber's, bem Hoftammerrathe Hoffmann, zusammen und bestand nur aus diesen Beiben, Gansbacher und Meyerbeer; an liebenswürdigen Frauen fehlte es gänzlich und es war baher kein Wunder, wenn Darmstadt Weber nach bem reizvollen Leben in Mannheim und Heidelberg fehr langweilig erschien, wie er auch am 15. April an Weber schreibt. Der Schluß bes Briefs bezieht sich auf seinen Aschaffenburger Anfenthalt, den wir weiter unten berühren:

Darmstadt 15. April 1810.

stadt.

Längst schon hätte ich Dir geschrieben, wenn nicht zwei kleine Ursachen mich bis jetzt davon abgehalten hätten. Erstens habe ich nichts zu schreiben, benn ber ganze Stoff ware auf bas Thema — ich ennuhire mich — reducirt gewesen, zweitens war ich zu verstimmt und brittens sind mir und ergo auch Dir verstimmte Saiten und Briefe zuwider. Damit Du aber nicht etwa benkst, daß ich auch zu der Rage gehöre, die "aus den Augen, aus dem Sinn" im Schilde als Motto führt, so greife ich nach einem langweiligen Banfekiel, um Dir in bem Langweiligen Darmstadt langweilig zu erzählen, daß ich Langeweile habe.

Mit Fug und Recht könnte ich nun meinen Brief schließen, benn

ich habe mein Thema rein erschöpft, aber ich deuke zu gern an mem liebes Mannheim, oder vielmehr an dessen liebe Bewohner, als daß ich nicht noch ein wenig mit Dir kosen sollte. Bermöge der mir ansgehornen, gottähnlichen Faulheit erzähle ich Dir meine hier erlebten ledernen Schicksale nicht, soudern bitte Dich, einen an Berger geschriezbenen Brief durchzusehen um dadurch meinen vergnügten Aufenthalt zu beneiden. Mit Bogler habe ich sehr, sehr selige Abende verledt. Er hat ein Requiem für sich geschrieben, das Alles übertrifft, was ich bisher von kontrapunktlichen Künsten, die zugleich Herz und Gesühl ansprechen, kenne. — —

#### Aschaffenburg.

Da ich in Darmstadt verhindert wurde meinen Brief zu vollenden, so schreibe ich hier noch ein Wörtchen dazu und lasse ihn dann in Gottes Namen laufen. Ich gebe heute hier Conzert und bin sehr neugierig, wie es ausfallen wird.

Es geht mir hier so confus wie überall. Hatfeld ist nicht hier, drei dis vier von denen, an die ich Briefe hatte, sind krank, kurz, es war eine Teufelswirthschaft, ehe ich das hentige Conzert zu Stande bringen konnte. Ich hatte Berger gern geschrieben, aber ich stehle mir die Zeit vom edlen Essen ab, um diesen Wisch vollenden zu können. Du kaunst denken, was ich die paar Tage zu lausen und zu rennen hatte. Alle Briefe an mich müssen wieder nach Darmstadt geschickt werden; jetzt leb' wohl! Auf dem Tischtuch schreibt sich's nicht gut, und ein freundlicher Kalbsbraten winkt mir. Ich muß seinem Locken folgen, und dafür jetzt adien, behalte mich lieb, grüße Dein liebes Weibchen herzlich (Hertlings besonders; auch ich bin den ganzen Tag bei den hiesigen,) und bald hofft Dich wieder zu sehen:

Dein Dich innigst liebender Freund und Bruder Weber.

Eigentlichen Unterricht Bogler's genoß Carl Maria in Darm= stadt nicht, obwohl dieser mit ihm seine Arbeiten durchging und Weber pietätvoll, so weit es seine Ueberzeugung gestattete, denn diese ließ er sich jetzt schon selbst von Vogler nicht mehr aufechten, seinen Rath= schlägen folgte.

In den Paufen zwischen den Kunstreisen, die Carl Maria in Darmstadt zubrachte, richteten es häufig seine Seelenbrüber in Mannbeim und Heidelberg so ein, daß auch sie Geschäfte oder Kunstange= legenheiten nach Darmstadt führten, und bann gab es goldne Tage für Die "Darmstädter auf Wasser und Brot gesetzten Musikanten ", während in den langen Zwischenzeiten Gansbacher, Carl Maria und der junge Jacob Meyerbeer nur bestrebt sein konnten, sie sich nach Kräften zu vergolden, so weit es der strenge, fast militärische Zuschnitt des Lebens in Darmstadt, wo man damals an die Feuster lief, wenn einige Personen ohne Uniform und ohne Schritt zu halten durch die Straffen zogen, irgend zuließ. Die Tage wurden meist mit musikalischen Uebungen und Arbeiten, die oft in Vogler's Wohnung, auf dessen gutem Instrumente und unter seinen Rathschlägen ausgeführt wurden, zugebracht. Oft begleiteten bie jungen Männer auch ben größten Orgel= spieler ber damaligen Zeit in eine ber Kirchen, und niemals, so ver= sicherte Weber oft, hat Vogler so unmittelbar in seinen Phantasien und Präludien aus dem Urquell bes Schönen getrunken, als wenn er, nur vor seinen drei lieben Jüngern, wie er sie gern nannte, in den Eugel= stimmen= und Donnerworten ber Orgel wirfte. Die Abende verflossen iaft alle in ernstem Verkehr mit Vogler oder bei Hoffmann, wo Vogler, oder einer der jungen Musiker phantasirte, oder ein gutes Werk durch= genommen, ober auch nur Gespräche gepflogen wurden. Meister, dessen ernstes Gesicht das Lächeln nicht wohl verstand, ver= jungte sich im Kreise ber bedeutungsvollen Spigonen, deren geistige Kraft und beren Talent ihm, dem erfahrenen Menschen= und Künstlerkenner, vollkommen offenbar war. Er pflegte später von Carl Maria und Menerbeer zu sagen: "Dh wenn ich hätte von der Welt gehen sollen, ehe ich diese beiden ausgebildet hatte, welches Weh würde ich em= pfunden haben! Es ruht etwas in mir, was ich nicht herausrufen tonnte, diese beiden werden es thun! Was wäre Perugino, was Fra Bartolomeo ohne Rafael!"

Aber die drei schüttelten sich doch, wie Weber sagte, den Staub

aus bem Belz, wenn sie aus ber Gesellschaft ber Alten Abends auf die Straße hinaus famen und "Melobien sammeln " gingen, b. h. da Wein tranken, wo man sang ober Zither ober Harfe schwirrte. Bor Soldaten und ihren Mädchen konnte da Carl Maria die Guitarre um den Hals werfen, auf einen Tisch steigen und, wie in der tollsten Zeit seines Lebens, Schelmenlieder singen, daß des Jubels kein Ende war, bis ihn der Tabaksdampf aus der Kneipe jagte. Zum Dank empfing er vom Voltsgesange manche Anregung in Leben und Melodie. Freilich flog aus dem unscheinbaren Motive dann meist später ein Werk hervor, dem ersten so ähnlich, wie der schöne, leuchtende Schmetterling der dunkeln Puppe, aus der er sich entfaltete. Dennoch besann sich Auguste Gottfried Weber sehr wohl darauf, daß sie damals schon von den von solchen Wanderungen Heimkehrenden, in Mannheim die Grundgebanken zu dem Walzer in der Aufforderung zum Tanz und zur Balletmusik im 3. Akte des Oberon theils gefungen, theils gespielt gehört habe.

Schwachköpfige Kritik hat es später dem gereifteren Meister zum Vorwurse machen wollen, daß er die Anregungen in Welt und Kunst frisch auf der That ergriff. Wo ist der schöpferische Genius, der dessen nicht bedurste? Genug, wenn er im Glanze seines Werkes den Funken, der es entzündete, verschwinden und vergessen machte.

Dft genug machte der Uebermuth der jungen ausgelassenen Muster, benen übrigens der Großherzog nicht besonders grün war, weil sie abschenlich selbständig ihren Weg gingen und sich gar so wenig in die Schule seiner Opernproben und Aufsührungen drängten, die Stadt von ihnen sprechen. So besaß unter andern Carl Maria einen kleinen Hund, den er "Mamsell" benannt hatte. Gingen nun hübsche, ehrsame Bürgertöchter vor den lustigen Musikanten her, so war es sicher, daß bald der Rus: "Mamsell, Mamsell!" ertönte, worauf die Mädschen, sich gerusen glaubend, meist umblickend ihre hübschen Gesichter den Schälken zeigen mußten und, in Scham doppelt lieblich erröthend, gewahr wurden, daß der Rus nur einem Hundchen gegolten hatte. — Auch sah man die drei zur Kirschenzeit auf einer Bank auf der belebztesten Stelle der Promenade vorm Rheinthor, jeder eine große Düte

mit Kirschen in der Hand und eine noch größere Düte mit derselben Frucht zwischen sich, sitzen. Sie aßen alle drei mit erstickender Geschwindigkeit Kirschen, bis der, der zuerst seine Düte geleert hatte, mit einem Siegesgeschrei die große Düte, die er damit gewann und nun gemüthlich essen durfte, ergriff.

Sonnentage brachten auch die Commersfahrten nach Heibelberg, wo Mannheimer und Beibelberger zusammentrafen, bas Ganze, am folgenden, tagenjämmerlichen Morgen, mit einer gemeinschaftlichen Rückehr nach Darmstadt ober Mannheim endigte, und dann die Mannheimer in Darmstadt, ober die Darmstädter in Mannheim, ihren Rausch ausschliefen, dabei aber meist mehrere Tage zusammen blieben. Die Kunst fand ihre Rechnung auch hierbei, da zwischen den feurig frebenben jungen Künstlern und Brubern in ber Kunst ein geistiger Berkehr ohne Gleichen waltete, zu dem auch alle Elemente im vollsten Maße vorhanden waren, und der seinen Zauber über alle Kreise und Familien verbreitete, in denen die frohe und doch geistig so gewaltige junge Schaar verkehrte. Mit Bewunderung lauschte man besonders ben Wettfämpfen, die zwischen den beiden genialsten und erfindungs= reichsten Röpfen und besten Klavierspielern der Gesellschaft, Carl Maria und Meyerbeer veranstaltet zu werden pflegten, und bei benen es meift über ein beltebiges Thema, bas eine Dame gab, auf zwei Piano= forten zu phantasiren galt, und zwar unter ben nedischsten Bestimmungen, 3. B. unerwartetes Abbrechen bes Einen und augenblickliches Fortsahren des Andern, Berbieten gewisser, sehr gebräuchlicher Ueber= gange und Formen, Ginflechten ber heterogensten Themata u. s. w.

Fast immer lösten die Beiden ihre Aufgabe zum Entzücken und Inbel der Hörer, die Melodien strömten ihnen aus den Fingern, und alle Leute, welche diese Sängerkämpfe mit angehört haben, meinen schönere Musik von den Beiden nie componirt gehört zu haben, wie die, welche sie hier improvisirten.

Wenn es nun für den jungen Meherbeer einen hohen Reiz in Mannheim hatte, seine schönen Klopstock'schen Lieder dort trefslich unter Gottfried Weber's Leitung gesungen zu hören, so übten dagegen der russische Saviar, die pommerschen Gänsebrüste und die andern Delikatessen, die

ber alte treffliche Bapa Beer bem fleisigen Söhnchen nach Darmstadt schickte, bort für die Mannheimer Gesellen eine nicht minder starke, wenn auch anders geartete Zugkraft und der gutmüthige Meyerbeer sah diese Herrlichkeiten fast immer unter Sang und Klang verschwin= ben, ohne selbst viel davon abzubekommen.

Schon im März 1810 hatte Carl Maria von Hiemer ben Text zu einem Liederspiele "Abu Hassan" erhalten, zu bessen Bollendung er ihn sehr getrieben hatte, und dessen Motive einer Zeit, die Weber gern vergessen wollte, ihren Ursprung verbankten.

Jett, da er angekommen war, fand er sich daher zu bessen Com= position nicht aufgelegt und bagegen, besonders nachdem seine " Splvana" bei einem Besuche auf Stift Neuburg burchgegangen worben war und ben Beifall ber ganzen zahlreichen Gesellschaft erhalten hatte, ein wahres Gelüste nach ber Arbeit an einer neuen romantischen Oper und bas Suchen nach einem Texte war saft zur fixen Idee bei ihm geworben.

Er bewohnte mit Alexander von Dusch auf bem Stifte Neuburg ein schön gelegenes Zimmer mit wundervoller Aussicht, in dessen Fenstern sie oft bis in die tiefe Nacht plaubernd und leise singend sagen. Rach einem wundervollen so durchträumten-Mondscheinabend im Früh-Idee jum erften ling sang Weber Dusch beim Kleiderausziehen den Effenchor vor, der Glienchor im jett den Anfang des Oberon bildet. Ein andermal improvisirte ce zu den Worten aus bem Abn Haffan:

> Ach Fatime, meine Traute, Die so gartlich zu mir spricht, Glaube mir, der Ton der Laute Bedet meine Liebe nicht.

eine Melodie, die er am andern Morgen vergessen, Dusch aber behalten hatte, der sie gelegentlich wiederholte, wobei Weber auf ihn lossprang und ihn anschrie: "Kerl, das hast Du mir aus meinem Ropfe gestohlen, in dem ich es ein Bischen verlegt hatte! "

Grfte Itee jum "Freischüß".

Merholirdig genug ift es, daß damals schon der Stoff des "Freischilt ", in dem ja doch das Grund= und Lebenselixir von Weber's Genius ausgegohren hat, gleichsam vorsputend über seinen Pfad schritt.

"Dberon".

Es war im Sommer 1810 und auch auf dem Schlosse zu Neuburg und das Suchen nach einem Operntexte war eben lebhafter als je gewesen, als Dusch und Weber eines Morgens über die auf dem Tische im Gesellschaftszimmer aufgelegten Novitäten geriethen und da unter andern Apel's "Gespensterbuch" fanden. Sie durchblätterten es gemeinschaftlich, und als sie die Freischützengeschichte überblickt hat= ten, riefen Beide gleichzeitig: "Hier ist ein superber Text!" Am selben Nachmittage nach Mannheim zuruckgereist, saßen sie noch beim Grauen des andern Morgens auf dem Sopha bei Dusch, rastlos mit bleichen Bangen und Stirnen, aber leuchtenden Augen beisammen, und bas Scenarium zu dem Operntexte, das Dusch sofort bearbeiten sollte, war fertig und bald auch einige Scenen niedergeschrieben. Dringende Arbeiten hinderten indeß Dusch am Bollenden, Carl Maria gewann wieder Stimmung für den "Abu Haffan", und so blieb die Arbeit, jum Glude für die Kunft, liegen, denn der Weber'sche "Freischutz" von 1810 wäre nimmermehr der von 1821 geworden und wer weiß, ob sein gereifter Genius bann einen Stoff gefunden hätte, aus bem er sich einen so passenden Leib hätte gestalten können, wie aus dem bes "Freischützen".

Dusch's Meinung Kimmt hiermit überein, ber bie bamals besprochene Behandtung und Verlebendigung des Stoffes überdieß als weit hinter der Kind'schen zurückstehend, bezeichnete.

Die ersten Kunstansslüge des Jahres 1810 richtete Weber nach Erste Kunstreisen bee Jabres 1810. Aschaffenburg, wohin ihm Bogler Briefe an den ihm befreundeten Primas des Rheinbundes, den Fitrstbischof Carl von Dalberg, und nach Amorbach zum Fürsten von Leinigen, ber ihn, auf des Grafen Benzel= Sternan Empfehlung hin, eingeladen hatte, mitgab. In Afchaffenburg Afchaffenburg. verhinderte höchst drolliger Weise, wie ihm der Fürst-Primas, der ihn liebenswürdig zur Abendtafel zog, selbst lachend erzählte, allgemeiner Rheumatismus in den Gliedern der Hofbeamten sein Spiel in einem Der Canonifus von Gruber hatte einen eigentlichen Hofconcerte. biden Baden, Graf Hatfeld hatte ein boses Auge, Graf Coudenhofen einen Gichtanfall, und Minister Deel einen Berenschuß! Doch tam ein Privatconcert in der Stadt zu Stande, das ihm 56 Gulden ein=

Fürftprimas v. Dalberg.

trng. Weber hielt stets, nach diesem kurzen Zusammensein mit dem Primas, denselben für einen der feinstgebildeten und leutseligsten der vielen Fürsten, mit denen er verkehrt hat.

Amorbach. Fürst Leiningen.

Noch schlichter und gemüthlicher trat ihm Fürst Leinigen in Amorbach entgegen und, wie in einer wohlhabenden Bürgerfamilie, reihte sich, nach der sehr heiter abgehaltenen Mittagstafel, ein kleiner Rreis, zu bem nur noch Reg.=Rath von Hoffstedt und Geh. Secretär Steinwarth gezogen waren, um das Piano, wo Carl Maria mit der Auch den andern Tag dort festgehalten, wo der Fürst ihm seine treffliche Blasinstrument = Musik vorführte, verlebte er annuthvolle Stunden, würde vielleicht länger als gut in dem reizenden Orte zugebracht haben, hätte er nicht plötzlich erfahren, daß sein ihm stets so huldvoll gesinnter, ehemaliger Herr und Gönner, Prinz Eugen von Würtemberg, Frankfurt am 3. Mai passiren werde. langen brennend, sich vor dem geschätzten Manne in Bezug auf Die Stuttgarter Borfälle durch mündlichen Bortrag des wirklichen Sachverhaltes, theile zu rechtfertigen, theils zu entschuldigen, theils ihn um nachsichtige Beurtheilung seiner Fehler zu bitten, eilte er nach Frankfurt und zum Herzoge, der ihn mit offenen Armen und Thränen im Auge empfing und ihn nicht von sich ließ, bis er am andern Tage früh Der Herzog legte sich in's Bett, um wemigstens Etwas zu ruhen, Weber mußte sich auf's Sopha streden, und so erwarteten Die Beiden, ernst erwägend und sprechend, das Morgengrauen, mit dem ber Herzog, Weber noch einmal an die Brust drückend, völlig von seiner Unschuld überzeugt und ihm noch einen Ring, den er vom Finger zog, schenkenb, abreiste.

Das Glück wollte Weber in Frankfurt wohl, er traf dort den Musikhändler Simrock an, den er das Potpourri für Violoncello, den "Ersten Ton", die große Polonaise in Es, das Quartett und sechst noch zu schreibende Lieder verkaufte, für welche Musik, alles zussammen, Simrock ihm 150 Gulden! — bezahlte. Die Polonaise allein, die ein Liedlingsstück der Clavierspieler wurde, hat Simrock Tausende von Reingewinn eingetragen.

Das Ende Mai führte Weber wieder nach Mannheim und

Heidelberg. Nach erstern Orte, weil seines Kunstbruders Gansbacher Symphonie im Museum von Gottfried Weber zur Aufführung gebracht werben sollte und er die Absicht hatte, das Concert mit einer selbstgespielten neuen Composition zu unterftuten. Aus Diefer Composition wurden zwei, da auch Fräulein Frank ihn um ein neues Werk zum Solovortrage bat.

Er schrieb für sich bas Rondo und Abagio in C und As dur, zu Arbeiten für ein dem prächtigen Clavier = Concert Nr. I., das später mit der Opuszahl 11 bei Andre in Offenbach erschienen ist, und für Fräulein Frank bas reizende Rondo "Oh dolce speranza" und das Recitativ "Il momento s'avvicina", welche beide Arbeiten von so burchschlagender Wirkung waren, daß sie beide wiederholt werden mußten. bacher's Symphonie litt an Länge und ermüdete sehr, so daß Weber's Compositionen bem Abende ben Glanzpunkt liehen. Er hat in einer turzen Besprechung, die seiner eigenen Arbeiten aber nicht Erwähnung thut, diefes Concertabends in der L. Allg. Musikzeit. XII. pag. 659, und in derselben (die wir im III. Bande geben) auch der am 3. Juni, ebenfalls im Museum aufgeführten, Gansbacher'schen Meffe gedacht. Man sieht aus dieser Kritik, wie vorsichtig Weber mit seinem Lobe auch bei den Arbeiten feiner besten Freunde war.

Für fein eignes Concert, das er am 30. Mai in Beibelberg gab, Concert in Beibelschrieb er ein Andante und Bariationen für Bioloncell mit Orchester in D moll und F, die Alexander von Dusch vortragen follte, und die er daher sorgsam so gestaltete, daß bessen Forcen auf dem Instrumente recht voll zur Geltung kommen konnten. Welcher Jubeltag für Hei= delberg der des Concerts war, bei dem zwei so gekannte und beliebte Persönlichkeiten wie Dusch und Weber producirend wirkten, ist nach dem oben Gesagten selbstverständlich, und daß er mit einem gewaltigen Commers endigte, ebenso. Das Concert trug ihm 51 Gulden Reingewinn ein. Gleich nach verwundener Commers-Unbehaglichkeit galt es nun eilends, nach Darmstadt zurückzugehen, wo die um Bogler versammelten, jungen Musiker bem alten Herrn ein heiteres Fest zur Feier seines 61 jährigen Geburtstages bereiteten. Die Gesangs= und Instrumentalkräfte brängten sich zu, es galt also nur eine würdige

Bogler's

Mannheimer

Concert.

poetische und musikalische Produktion zu schaffen. Das Loos entschied unter den dreien, wer dichten sollte, wozu keiner Lust zeigte, und es traf Weber, so daß Sänsbacher und Meperbeer die Composition zu übernehmen hatten. Die drei Künstler, die sämmtlich Vogler viel zu danken hatten, fühlten, daß es wohl das erste und letzte Mal sei, daß es ihnen vergönnt würde, den Geburtstag des Meisters, den sie schlechtweg mit dem Namen "Papa" ehrten, vereint mit ihm zu seiern, und so kam ihnen denn Wort und Ton von vollem Herzen.

Weber schrieb folgende harmlose Verse:

Cher. (Comp. von Beer.)

Willommen, theurer Bater, hier In Deiner Kinder Reihen, Wo alle engvereinigt Dir Die wärmste Liebe weihen; Von einem Bunsche nur beseelt, Daß dieser Tag sich mehre, Und oft mit neuer Kraft gestählt Verherrlicht wiederkehre!

Solo. (Comp. von Gansbacher.)

Gebannt an Deinen Ramen steht Der Ruhm auf ew'ge Zeiten, Wenn Deine Asche längst verweht, Wird hoch er sich verbreiten. Bor Dir verband sich so noch nie Das Wiffen mit bem Genius, Denn Harmonie und Melodie Eint sich bei Dir zu gleichem Guß. Und mehr, als alles bies, vereint Der Mensch, ber in bem Klinstler wohnt, Und ber als Bater, Lehrer, Freund, Hochauf in jebem Herzen thront, Der keinen, ber ihm liebend nabt, Mit Stolz von sich verscheucht, Der gern sein Wissen fruh und spat Dem Bigbegier'gen reicht.

#### Cerpett. (Beer.)

O möchte Gott es boch verleih'n, Daß uns die Kraft gegeben, Dereinst als würd'ge Schüler Dein Zu Deinem Ruhm zu leben.

#### Solo. (Gansbacher.)

Die Dankbarkeit nur thut es kund, Dies kleine Lied der Liebe, Und froh ertönet aller Mund Erfüllt von diesem Triebe.

Raum jemals soll eine Composition Meyerbeer's jene kleine, zum Beburtstage Bogler's geschriebene, an Wärme und tiefer, einfacher Innigkeit übertroffen haben. Die Wenigen, die sich jenes Festtages erinnern, sprechen davon, wie die Mitwirkenden vor Rührung kaum im Stande waren ihre Partien zu singen. Dieselben waren: Fräulein Janitssch, Therese Beer (eine Schwester Menerbeer's), Hertling, Meyerbeer, Carl Maria und einige auserwählte Damen und Herren Mit welcher Freude sangen die Verehrer die Partien der Stadt. durch, mit welcher Liebe schmückten die Söhne in ber Runft bes Baters Büste mit dem wohlerworbenen Kranze, umgaben sie Thüren und Bilber mit von den Frauen geflochtenen Guirlanden, wie wandten Bansbacher und Weber die sauer verdienten letten paar Gulden bran, den alten Herrn und die Mitwirkenden durch ein solennes Fruhstuck zu überraschen. Vogler, mit Einstudiren seines "Samori", zu dem er 45 Proben machen ließ, beschäftigt, merkte von dem Allen Nichts, bis ihn an seinem Geburtstage selbst Professor Wolfsohn bei ber Hand nahm und in den Salon führte, wo ihn der Gefang empfing. Der alte Herr, burch bas Ausbleiben ber Gunftbezeugungen vom Groß= herzoge verletzt, blieb aber kühl und so gehörte der ganze gute Humor der jungen Künstler dazu, um die Stimmung der Gesellschaft nicht auf den Gefrierpunkt sinken zu lassen. Bald nach seinem Geburtstage Kritik über 12 beauftragte Bogler Carl Maria mit einer Beröffentlichung über 12 Weber erschraf im An= Bach'sche, von ihm umgearbeitete Chorale.

fange über die bedenkliche Aufgabe, die noch dazu hie und da vielleicht ein Verläugnen oder wenigstens Verhüllen seiner Ueberzeugung forderte, endlich setzte ihn sein heiterer, frischer Sinn über die Schwierigkeit weg und er schaute die Angelegenheit und fühlte zu jener Zeit, wie es der nachstehende Brief am lebendigsten ausspricht:

23. Juni 1810.

An Gottfried Beber.

#### Lieber Bruber in Musicam!

Das ist ein verflucht angenehmer Wisch, aus dem anfänglich kein Teufel klug wird; Ihr habt ja ordentlich mit Euren Federn gegen mich armen cantus firmus contrapunktirt. Gott verzeih Euch, daß Ihr mich eben an einer sehr großen, wichtigen Arbeit gestört habt. das Geschreibsel hat mir (wie Alles von Euch) ludermäßige Freude gemacht und nun habe ich kein Sitzleder mehr, bis der Seehund der Jörgel das Ding gelesen hat. Du mußt wissen lieber Weber, daß ich eine Arbeit auf Vogler's Verlangen unternommen habe, die mir viel Ruf machen, aber auch verflucht viel Hunde über den Leib hetzen (Dag ich auf die Bariationen Stimmen zu schreiben vergessen, Die ich für Dich componirt, qualt meine Seele, wie eine unaufgelöste Er hat nämlich 12 Choräle von Sebastian Bach verbessert und umgearbeitet. (Warum reist Du verdammter Kerl just weg, wenn man Bogler's Pastoral = Messen aufführt, die bei Sinwock heraus kommen? Weißt Du, daß ich Dir das sehr übel nehme?) und wozu ich einen Vergleichungsplan und Zergliederung bei der Arbeit schreiben soll, der auch schon fertig ist und den ich Dir gar zu gern zeigen möchte. Jett schlägt es 1/210 Uhr und um 10 Uhr spielt Vogler für uns Orgel, daher valet bis Nachmittag. — —

Nun ist der Wisch so angewachsen, daß ich ein Couvert darum machen muß. Daher will ich lieber noch hersudeln, was mir einfällt.

Ich werbe vielleicht Bogler's Biographie schreiben (unter uns gesagt), wenn ich nämlich so viel Sitzleder behalte. Ich habe mit der Schönberger Bekanntschaft gemacht, weil ich sie gern in mein Concert in Frankfurt haben möchte, wo sie Ende August wieder hin-

geht, zur Herbstmesse, da im Sommer ohnedieß Nichts zu machen ist, so will ich mein Conzert in Franksurt auch bis zur Herbstmesse sparen und dann in det günstigen Jahreszeit meinen Stab weiter setzen. Unterdessen componire ich noch Eins und das Andere. Es ist aber, als wenn man in dem Darmstadt gar keinen ordentlichen Gedanken kriegen könnte; ich bin wie vernagelt.

Wenn ich mit Vogler verreisen sollte, ist Gänserich schon instruirt, einige Homnen zu kapern. Nun weiß ich nichts mehr, als daß ich Dich berzlich liebe. 2c.

Im III. Bande geben wir Carl Maria's von Vogler erforderten Auffatz über die 12 Choräle in ganzer Ausdehnung.

In jeder Beziehung bedeutungsvoll sollte für Carl Maria sein nächster Ausflug werden, auf den der Schlußsatz des Briefes hindeutet, der sich, in Bogler's Begleitung, nach Frankfurt und Mainz richtete. Bom Frankfurter National-Theater aus war ihm, durch den Direktor Ihlee, Hoffnung gemacht worden, daß seine " Sylvana " daselbst zur Auf= führung kommen könne, und er begab sich dahin, um diese Angelegen= heit zu betreiben. Er fand zwar bald, daß bieselbe offenbar noch im weiten Felde sei, aber das Interesse für diese ihm so wichtige Sache trat vollkommen in den Hintergrund, als er hörte, daß Margarethe Margarethe Lang in Frankfurt. Lang, für die er in Stuttgart eine so warme Neigung gehegt, für die er so viele Thorheiten begangen hatte, in Frankfurt sei. schwand für Bogler, eilte zu ihr und es muß ein wunderbarer Augenblid gewesen sein, als der so schwer verdächtigte, junge Mann wieder vor der geliebten Sängerin stand. Es scheint ihr Berhalten bei der darauf folgenden Auseinandersetzung aber kein solches gewesen zu sein, wedurch Weber's Neigung neue Nahrung erhalten hätte. scheinlich hatte sie dies beabsichtigt, denn obwohl Weber die Tage über, die er in Frankfurt blieb, fast unausgesetzt in ihrer Gesellschaft ver= brachte, so schieden sie doch vollkommen fühl von einander, und Weber sah sich ganzlich von einer Leidenschaft geheilt, die unter andern Berhaltniffen aufe Neue verberblich hatte in sein Leben treten können.

Der Humor des Schicksals wollte, daß er, an der Seite der vers. Weber, Carl Maria v. Weber. I.

Mihlenden Geliebten sitzend, einem Concerte beiwohnte, das die Darm= städtische Hoffangerin Chelius und bie Sängerin und Schauspielerin am Frankfurter Theater, Caroline Brandt, gaben, welche letztere in bemfel= ben eine Arie von Paer und dann in einem Terzette von Pittichio sang.

Caroline Brandt.

Diese Caroline Brandt, damals ein 17jähriges, zierliches Mäd= chen, war Carl Maria's nachmalige, heißgeliebte, treffliche Gattin! Nachdem er Vogler noch nach Hanan und Mainz, wo derfelbe als Orgelvirtuos Triumphe feierte, begleitet und in Offenbach an Andre sein Clavier-Concert, die Symphonie, und 6 noch ungeschriebene Sonaten für zusammen 150 fl. verkauft hatte, zog er die heitere Straße Baben-Baben. über Heidelberg, Mannheim und Carlsruhe hinab nach Baden-Baden, um bort, ba er als nächsten Centralpunkt für Kunstreisen München zu nehmen gedachte, die bestmögliche Vorbereitung für den dortigen Aufenthalt zu treffen, indem er sich, von Vogler eingeführt, dem in Baden

Ludwig v. Bapern. sich aufhaltenben Kronprinzen Ludwig von Bapern vorstellte.

Die frohen Sänger in Mannheim, in ihrer Sommerferienfreis heit jederzeit bereit mitzusliegen, wo es zu genießen und zu musiziren gab, gesellten sich zu ihm in Mannheim, und rechten Glanz er= hielt die Partie durch Frau Auguste Weber's Anschluß an dieselbe. Die Guitarren, die Sänger, eine liebenswürdige Frau, verschiedene Flaschen und sehr leichtes Gepäck füllten den Wagen, ein wahres Nest Der Tenorist Berger sagte seine Mitwirtung bes frohen Sinnes. bei einem von Weber in Baben zu gebenden Concerte zu.

Aus Baden, wo damals die Natur noch in ihrer reinen Herrlichfeit zu genießen und die elegante und die sittenlose Welt, die jett bort die Schönheit der Welt verdirbt, noch nicht eingezogen war, schreibt Weber an Gänsbacher über diese Partie: "2c. 2c. den 19. reisten Weber und Frau, Dusch und ich ab und kamen Abends in Carlsruhe an, die Reise war eine ber angenehmsten meines Lebens und Ihrer wurde unzählige Male dabei gedacht und mitunter wacker geschimpft, daß der Seehund sich so schnell aus dem Staube gemacht; 'geh! sagte Weber, B'ist gar zu dumm, daß der Kerl fort ist. — Den 20. tamen wir endlich in Baden an und fanden Alles so voll, daß wir kaum bei einigen Bekannten uns einquartieren konnten, ich fand da viele Be-

kannte aus allen Weltgegenden und dachte wirklich gute Geschäfte da zu machen. Den 22. reisten Weber's et Comp. wieder ab und ich blieb nun allein meinem Schickfale überlassen. Den Brief von Bogler an den Kronprinzen von Bayern, gab ich ab, wurde recht gut empfangen, bestimmte den Tag meines Concerts ungefähr und wartete nun sehn= suchtsvoll auf die Ankunft Berger's und auf Musik, die mir Weber schiden sollte, da an kein Orchester zu benken ist, und man sich mit Kleinigkeiten behelfen muß. Aber weber Musik noch Berger kamen und um das Leidwesen zu vollenden, war in ganz Baden und der Gegend kein spielbares Instrument, man sagte mir von einem in Rastatt, ich reiste hin und kam eben an, als der Eigenthümer davon Ueber alle dem verging die Zeit, die Prinzessin Steverreist war. phanie machte eine Reise, der Kronprinz wollte abreisen und so wurde ich ärgerlich und gab es ganz auf, ich erkannte in alle biesem meinen seindlichen Genius, der mir es zu lange hatte gut gehen lassen, um mich nicht einmal wieder bedeutend zu necken.

Der Aufenthalt und die Reise kosteten mich über 10 Carolin, die mich sehr schmerzten. Doch habe ich einige sehr interessante Bestanntschaften gemacht, die mir in der Folge sehr nützlich werden können. Der Kronprinz von Bapern\*) ist oft ganze Nächte mit mir herumgezogen, wenn ich Ständchen brachte, auch tras ich den bekannten Dichter Tied und eine Menge meiner Freunde aus Stuttgart, wodurch mir mancher Augenblick versüßt wurde. Am liebsten aber war es mir, daß ich meinen Freund Cotta, den bekannten großen Buchhändler aus Tübingen antras, der mich bat etwas über Baden sürs Morgensblatt zu schreiben, \*\*) (welches ich auch unter der Firma des H. Melos that) \* 2c.

Ludwig von Bapern, dieser echte große Beschützer der Künste, der "die Muse selbst im Busen trägt" und dessen Namen die deutsche Geschichte unvergänglich neben dem der Medizeer eingetragen haben

<sup>\*)</sup> Der sich am 21. Oct. besselben Jahres mit der Prinzessin Therese von hildburghausen vermählen sollte. D. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Wir geben biesen Auffat im III. Banbe.

D. Berf.

wird, wenn die der meisten mit ihm lebenden Fürsten von ihren Tafeln, wie aus den Herzen der Bölker ohne Spur verschwunden sein werden, und der, das Ant des Mittelstaats im großen Culturleben der Bölker geistvoll erfassend, ein Kunstleben in seiner Residenz schuf, das ohne Bleichen in den Annalen Deutschlands dasteht, blieb Weber stets gewogen und zeigte sich ihm gegenüber immer in seiner cordial-jovialen Weise, die er Künstlern, die er hochschätzte, gegenüber anzunehmen verstand und die ihm so wohl kleidete.

Carl Maria hatte in Baben die Freude seinen älteren Bruder Fritz (Fridolin) wieder zu sehen, der zu jener Zeit als Stadt-Musikdirektor in Freiburg wohnte und mit ihm dort auf einen Tag zusammentraf.

Die seinem Geldbeutel durch diese Reisen geschlagenen Wunden heilte auf der Rücktour nach Franksurt, wohin ihn jetzt die Nachricht rief, daß seine "Sylvana" nun im Einstudiren begriffen sei, ein, trots Concert in Heivel-Kirchweih und goldenen Sommerwetters, vollbesuchtes Concert in Heisberg, zu welchem mehr als 10 Wagen voll Freunde aus Mannsheim herüberpilgerten und nach dem Concerte wieder weg fuhren.

Dieß rührte Weber so, daß er darüber an Gänsbacher schreibt: "es sind dieß die wenigen glücklichen Momente des Lebens, die durch das Gefühl sich die Liebe und Achtung guter Menschen erworben zu haben, Jahre von Unannehmlichkeiten aufwiegen".

"Abu Haffan" componirt Rov. 1810.

Auf dem Durchzuge durch Mannheim wurde dann auch die erste Hand an die Composition des "Abu Hassan" gelegt, der zwar bis zum 4. November wieder liegen blieb, aber dann bei wieder zufälligem Aufenthalte in der Weber so lieben Stadt, an derselben Stelle, in Gottfried Weber's Wohnung und am selben Schreibtische in der turzen Zeit vom 4.—13. November mit Duverture und allem Zubehör complett niedergeschrieben wurde. Der Stoff dieser Operette ist eine lustige Apotheose des Polterns dringender Gläubiger und des Nothschreis geplagter Schuldner und, wie gesagt, das Produkt einer Beriode in Stuttgart, wo es dem Dichter des Textes und dem Compositien, die ihn gemeinschaftlich wählten, nur allzusehr nahe lag, Sietuation und Personen nach dem Leben zu zeichnen. Es entstand

am 4. November das reizende Duett zwischen Omar und Fatime zu Ansang der Oper (Edur), das an Frische und Liebesgluth dem besten dieser Art, was Weber geschrieben hat, an der Seite steht. Das Terzett zwischen Omar, Fatime und Hassan (Ddur) mit Chor und der Schlußchor entstanden an einem Tage, den 10. November, und die Berle der Oper, das "Schlüssel-Terzett" am 13; am 15 die Arie der Fatime (Cdur), womit die Composition vollendet war, auf die wir bei Gelegenheit ihrer Aufführung zurücktommen.

In Darmstadt hielt ihn, auf der Durchreise nach Frankfurt, die, auf verschiedene Aeußerungen bei Hose wohlbestellter Freunde basirte Hossnung, endlich vor dem Großherzoge spielen und sich das Bohlwollen dieses großen Freundes der Musik, der sich immer kühl gegen ihn gezeigt hatte, erwerben zu können, einige Tage zurück. Die Sache zerschlug sich aber, oder scheiterte vielmehr daran, daß Bogler in der Gunst des Großherzogs so merklich gesunken war, daß er selbst kein Borhaben mehr energisch zu betreiben wagte, halb um sich noch lästiger zu machen, halb um seine Ohnmacht nicht allzu beutlich hervortreten zu lassen, und daß der Concertmeister Mangold es nicht sehr gern sah, wenn junge Künstler die Theilnahme des Hoses erwecken. Weber, der sich überhaupt am wenigsten wohl in Darmstadt sühlte, wenn er von Baden herabkam, rust Gottsried Weber zu:

"Obwohl es mir eigentlich gar nicht um's Schreiben ist, so kann ich doch nicht länger Deinen Brief vom 24. unbeantwortet lassen und vielleicht heitert mich das Plaudern mit Dir ein bischen auf.

Deine Sonate ruht in ben Händen des Bären, der Honig daraus saugen wird, nähmlich nach meiner Meinung ausführlich in die Rusik-Zeitung und kurz angezeigt in's Morgenblatt.

Den 17. war ich in Frankfurt, wo mit Eifer an der Sylvana gearbeitet wird, die Sonntag den 16. September aufgeführt wird, und wodurch ich Dich an unsern schönen Plan wegen Deines Herstommens erinnern wollte.

Wird was daraus, was ich sehnlichst hoffe und wunsche, so schreibe es mir nur wenige Zeit vorher, wegen Quartier.

Mein erstes Allegro zum Conzert \*) ist fertig und, wie man sagt, gelungen. Mein Frankfurter Conzert wird aber erst zu Ende der Wesse stattsinden können.

Daß Du noch etwas über mein zweites Heidelberger Conzert sagen willst, ist mir sehr lieb; ich benke in's Morgenblatt und in die französische Mannheimer Zeitung; die liest auch der Großherzog und hat überhaupt ein ausgebreitetes Publikum.

Hierbei erhältst Du ein paar Texte. Genieße sie mit Gott, wenn sie Dir gefallen. Herrn Alexander von Dusch bitte ich an den Pariser Brief zu erinnern. Er braucht sich auch außerdem nicht zu geniren und kann mir schreiben, nicht nur, so oft er Lust hat (denn das möchte nicht oft vorkommen), sondern wenigstens alle 8—14 Tage einmal.

Der Simrock ist ein langsamer Hund; ich vermuthe aber, daß er wieder auf die Messe kommen und da selbst Alles mitbringen wird.

Der Teufel ist hier mit dem Theaterwesen los. Weißt Du schon, daß die Gervais hier engagirt ist? An dem armen Titus studiren sie nun schon über 4 Wochen, aber im Conzertsaal und nicht mit den Sängern, die ihn auf dem Theater singen sollen.

Der Großherzog hat sich einen Ehor zusammengebracht, aus seinen Hautboisten und jungen Mädchen aus der Stadt, die nun sämmtlich in der Musik Unterricht bekommen und schon recht brav plärren. So 45-46 Hälfe können schon was zusammenschreien. Der Mittel wären hier so viele, wenn Jemand die Leitung hätte, der es recht verstände. Bogler ist dabei ganz unthätig; wenn ich an seiner Stelle wäre, ich bliebe nicht, wo man meiner so wenig nöthig hätte, oder nöthig haben wollte. Inzwischen ist er's schon ziemlich nun gewohnt, und lebt so seinen Stiefel weg. Er grüßt Dich und Dein lieb Franchen bestens, dem ich auch die Hand in meinem Namen zu küssen bitte. 20. 20. 40.

"Sylvana" einftubirt. Am 26. August reiste Weber nach Frankfurt hinüber, um den ersten Proben seiner Sylvana beizuwohnen. Margarethe Lang war inzwischen für die Oper dort fest gewonnen worden, in Chernbini's

<sup>\*)</sup> No. I. C. As. C.

Lodoiska zuerst aufgetreten, und gewann durch Grazie und theatralisches Geschick, besonders aber durch das echt Dramatische ihres Gessanges, der keinen Augenblick das strenge Zusammengehen vom musstalischen und deklamatorischen Bortrag vermissen ließ. Es ist anzusnehmen, daß sie ihren jung aufblühenden Einfluß bei der Bühne, in einem Nachklange von Empfindung für den alten, jungen Freund, das zu verwandt hatte, die Sache seiner Oper zu betreiben, obwohl sie sich, trotz Weber's Bitten die Mechthilde zu singen, weigerte, eine Rolle darin zu übernehmen.

Weber suchte sie auf, ging in die Probe mit ihr und es mag ihm ein wunderlich Empfinden gewesen sein, die ersten Klänge der Borsishrung eines Wertes, von dem er Vortheile und Ruhm hoffte, an der Seite eines Wesens sitzend, zu hören, dem sein Jünglingsherz die Erstlinge einer starken Leidenschaft zum Opfer gebracht hatte. Aufsblühender Ruhm, welkende Liebe!

Splvana's Rolle war übrigens der jungen Schauspielerin und Sängerin zugetheilt, die in ihrer Person und ihren Talenten die meisten Garantien für die entsprechende Durchführung dieser schwierigen, Caroline Brandt stummen Rolle bot und diese war wiederum keine andere als die kleine, lachende, zierliche Caroline Brandt, deren upmphenhaster Buchs, deren kleiner Fuß, deren graziöse Bewegung es bedauern ließ, daß sie nicht Tänzerin sei, deren liebenswürdige Drolleric, treuherzige Keckheit und becente Koketterie im Schauspiele es wünschenswerth machte, daß diese Feinheit und miniaturhaste Durchsührungsmethode nicht durch Berswendung der Künstlerin in der Oper leiden möge, während ihre spmspathische, hohe Sopranstimme, die vortrefflich gebildet war, ihr reiches Repertoir, sie sehr vortheilhaft für die Oper machte.

Caroline Brandts reiche, durch die Anschauung des Musterbildes aller naiven Munterkeit auf der deutschen Bühne, der Frau Renner zu München und Bamberg befruchtete Darstellungskraft, hatte sie zur Schöpferin einer neuen Auffassungsform der Vorführung junger Liebhaberinnen, junger Burschen und naiver Mädchen gemacht, die ihr durchaus eigenthümlich war und in der sie sich voll Geist und Anmuth so sicher fühlte, daß sie sich sogar an die Darstellung des "Lorenz" im

"Hausgesinde" wagte, und in welcher sie später eine gluckliche Rachfolgerin an Doris Böhler (Emil Devrients nachmalige Gattin) hatte. Die Proben brachten Carl Maria mit diesem interessanten Wesen in Beziehung und obwohl sein, der eben verklungenen Liebe noch nachzitterndes Herz noch keinen Gindruck von ihrem Wesen als Weib empfing, so erkannte er, der Bühnenpraktische, doch sehr bald ihre bebeutsamen Talente und billigte ihre Darstellung und Auffassung ber "Splvana". Als Honorar für die Oper erhielt Weber 100 Gulden, mit benen er sofort eine Schuld in Stuttgart tilgte und nun wieder " Nichts als sein Talent im Haus " hatte.

In der That befand er sich damals oft in drückender Roth und selbst zu den Reisen nach Frankfurt mußte ihm Bogler oft kleine Sum= men leihen. Ende August auf einige Tage nach Darmstadt zurückgekehrt, schrieb er dort am 23. das ganze Allegro zu seinem großen Clavier-Concerte in Cdur (Op. 18), das er auf den Reisen in sich hatte reifen lassen, ohne aufzustehen, nieder.

Das weitere Einstudiren der "Sylvana" rief ihn am 6. Sept. wieder nach Frankfurt, wo am 13. Generalprobe ber Oper war.

Aufführung ber "Solvana" in Frantfurt.

Das Orchester und das Personal des Frankfurter Theaters zeigten von Weber's liebenswürdigem, kenntnifreichen und doch so bescheidenem Wesen, eingenommen, den wahrhaftesten Eifer ihm zu dienen, und sein Werk würdig ins Leben zu führen, er selbst vergaß teine Pflicht der Höslichkeit, sich die maßgebenden Persönlichkeiten geneigt zu machen, die Primadonna, Madame Schönberger, welche die Mechthilbe sang, zeigte sich ihm sehr gewogen, die mitwirkenden Kräfte waren gut, die Ginstudirung genügend und Alles hätte ein vollsommenes Gelingen in Aussicht gestellt, wenn nicht eine dunkle Wolfe am Hoffnungshimmel Weber's geschwebt hätte. Diese Wolke war nichts anderes als der Ballon der Madame Blanchard! Luftfahrten waren Diab. Blanchart. bamals noch etwas außerorbentlich seltenes und absorbirten in Städten, wo sie stattfanden, die öffentliche Aufmerksamkeit mehr als die Aufführung der besten Oper des berühmtesten Componisten, wie viel mehr mußte ein junger Anfänger mit seinem Erstlingswerke von bem Ungeheuer eines Luftballons fürchten!

Luftfabrt der

Weber's boser Stern waltete! Die Luftfahrt ber Madame Blanchard wurde für Sonntag den 17. September, dem Tage der Aufführung ber "Splvana" angekündigt. Das Bolk kam in Bewegung, der Name der hochgestiegenen, dicken, berühmten Frau war in aller Munde, man brangte fich nach ben Billets zu ben Räumen, in benen die Füllung des Ballons geschah, die Aufregung war allgemein, die Anfangsstunde der Oper mußte verlegt werden und von der öffentlichen Aufmerksamkeit blieb nur ein kleiner, fühler Theil für die arme " Splvana " und den armen Weber, beffen Rame gang von bem ber Madame Blanchard übertont war, übrig.

Was half es Weber, in Hinsicht auf den öffentlichen Erfolg, daß alle seine Freunde aus Mannheim, Heidelberg und Darmstadt zur Aufführung seiner Oper herüberkamen, daß Bogler, Meperbeer, Hoffmann, Hertlings, Rock, die ersten im Theater waren und die Meinung leiteten. Die Aufmerksamkeit des Publikums war getheilt, die Darstellenden selbst nicht recht bei ber Sache, die Oper ging wesentlich unsicherer als in der Generalprobe und die Arie Rudolphs, Mechthilbes und Abelheids, also die drei Glanzpunkte des ganzen Bertes, blieben, wegen bes späten Anfangs ber Borstellung weg, bas über dem Auditorium schwebende Geräusch ließ viele Feinheiten verloren gehen, u. f. w.

Richts besto weniger gefiel die Oper offenbar, mehrere Nummern Erfolg ber "Splwurden beklascht, das köstliche Lied des Krips sogar da capo verlangt und endlich am Schlusse dem Componisten und der Hauptdarstellerin die Ehre des Hervorrufs erzeigt. Als Caroline Brandt, im Begriffe dem Rufe zu folgen, auf die Bühne hinaustreten wollte und ihm die Hand reichte, verweigerte er diese beschämt und ängstlich, nicht ahnend, daß er an derselben durch sein Leben geben, aus ihr sein größtes Gluck empfangen sollte!

vana".

Beber schrieb an Gottfried Beber nicht viel über " Sylvana " und bas Wenige enthalten tie nachfolgenden Briefe vom 9. und 23. Sep-Die im letzten besprochenen 6 Sonaten mit obligater Bioline, sind die oben erwähnten, im Boraus an Andre in Offenbach verkauften.

#### Frankfurt, 9. September 1810.

"— Ich habe so viel mit Proben und Bisiten zu thun, daß ich mir nur diesen Augenblick abstehle, um Dich und Dein lieb Frauchen herzlich zu grüßen und zu sagen, daß meine Oper bestimmt heute über 8 Tage als Sonntag den 16. sehn wird. Madame Blanchard steigt den 15., 16. oder 17. wahrscheinlich aber Sonntag früh, darauf kannst Du Dich verlassen.

Die Proben gehen gut und Alles arbeitet mit Eifer baran. Man hat in der Stadt schon eine allgemein gute Meinung von der Oper und einige Derangirer haben sogar schon das Finale 2c. für Clavier, für 3 Singstimmen 2c. arrangirt. Heute erwartet man Simrock, mit dem ich auch wegen Deiner Sonate sprechen will, da werde ich sie also wahrscheinlich eher als Du sehen. 2c. "

#### 23. September 1810.

"— Die Splvana hat gefallen und viel Aufsehen unter den Leuten gemacht, indem man behauptet, sie sey nicht von Wenzel Müller und doch auch nicht von Anderen gestohlen. Mittwoch, als den 26. ist sie wieder und wenn Du Dich gleich aufpackt, so kannst Du noch zurechtkommen, auch steigt die Blanchard heute über 8 Tage wieder, und der Furioso tanzt in Frankfurt. Deine Sonate habe ich schon und Du wirst Deine Exemplare dieser Tage erhalten. Die Rezension darüber ist fertig und wird abgesandt.

Gestern und vorgestern habe ich Vogler's Fugenspstem durchgegangen, in dem unendlich viel Vortreffliches und Neues ist.

Die Fuge vom "Ersten Ton" habe ich umgearbeitet und das ist jetzt ein ganz anderer Bissen geworden, als vorher.

André und Simrod grüßen Dich. Ein paar Liedchen aus Splvana werden dieser Tage schon herauskommen.

Eine hundsvöttische Arbeit habe ich jetzt vor, 6 kleine Sonaten mit einer Bioline für André; kostet mich mehr Schweiß, als so viel Symphonieen. Aber was ist zu machen?

Ich hätte Dir gern mehr von der Oper geschrieben, da ich es aber heute schon so ausführlich an Hiemer 2c. gethan habe, ennüpirt es

mich gräßlich, daher mache lieber, daß wir eins zusammen plaudern tonnen.

Hast Du noch nichts von Berger gehört? Der faule Seehund hat mir noch gar nicht geschrieben. u. s. w.

Mit "Bär" ist in allen diesen Freundschaftsbriefen Meherbeer, mit "Gänserich" Gänsbacher gemeint, der auch oft "Jörgel" heißt.

Die sechs so schwer geborenen Sonaten wurden endlich am 18. October in Darmstadt fertig, wo das Leben für Weber, nachdem Gänsbacher diese Stadt verlassen und nach Prag in das Gräflich Firmian'sche Haus, als Geschäftsleiter zurückgekehrt war, fast unerträglich wurde, wie er Gottsried am 8. October und Sänsbacher am Abwelten des Lebens in Darms.

9. October klagt, obwohl auch in diesen Briefen sein guter Humor kadt.

aufblitt:

Darmstadt, ben 8. October 1810.

#### "Lieber Bruder. \*)

Deinen Brief vom 2. habe ich den 4. richtig erhalten. Ich lebe hundemäßig sleißig und arbeite mich an den 6 kleinen Sonaten halb todt; 3 sind sertig und die anderen 3 hoffe ich auch noch binnen 8 Tagen sertig zu machen. Wein Clavierconzert ist six und sertig, ja sogar abgeschrieben habe ich es selbst, denn hier nimmt ein Schlingel von Copist 20 Fr. per Bogen. Sobald die Sonaten vollends sertig, geht's hinter den "Abu Hassan" her.

An Beer habe ich Deinen Brief abgegeben, so ihm viel Freude machte; er wird Dir selbst und allein antworten. Die Statuten \*\*\*) sind angefangen, aber noch nicht vollendet.

Ich möchte gar zu gern mein Conzert im "Museum" zum ersten Male spielen, wenn ich nur wüßte, wie ich es anfangen sollte.

Das Bogler'sche Fugensnstem ist nicht gedruckt, sondern Manuscript, ich habe es aber in den Klauen, nur habe ich die Geduld nicht, es abzuschreiben, so wichtig es auch ist.

Berger hat mir auch noch nicht geschrieben, ich erwarte aber von Hiemer einen ausführlichen Brief über ihn.

<sup>\*)</sup> Gottfried Weber.

D. Verf.

<sup>\*\*)</sup> Des "Harmonischen Bereins."

D. Berf.

Der Frau von Gustel\*) meinen Respekt und ich hoffe zu Gott, daß sich diese verminderte Sept., die doch eigentlich vermehrt ist, bald zu gänzlicher Zufriedenheit in einen Dreiklang, als einen gesunden Jungen oder  $^6/_4$  als ein artiges Mädchen auflösen wird.

Den Dusch putse einmal recht mit seiner versluchten imaginären Imagination, und sage ihm, daß er mir schreiben soll. Da bist Du boch ein ganz anderer Kerl, hast zu thun und schreibst doch, aber der Ibrgel hat gar nichts zu thun und ist faul.

Ad vocem Jörgel fällt mir ein, daß ich auch noch nichts von unserm lieben Sänsbacher gehört habe. Ich habe ihm vor ungefährt 14 Tagen geschrieben, und warte nun sehnlich auf Antwort.

Eigentlich lebe ich recht mißvergnügt und traurig. Du glaubst gar nicht, was mir das Leben hier verleidet ist, und doch ist es gut für mich, daß ich einmal die nothwendigsten Dinge abgearbeitet.

Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, und möchte Dir nun eigentlich so gern was vernünftiges schreiben, es geht aber nicht, ich bin wie vernagelt, und sitze ich noch lange so, so schrumpfe ich wie ein alter Mantelsack ein. Du glaubst nicht, was ich für eine Sehnsucht nach Dir habe; bei jeder Note, die ich componire, stehst Du vor mir und ich denke, was wird da der Weber dazu sagen. Bielleicht schicke ich Dir bei den Bogler'schen Sachen die umgearbeitete Schlußsuge mit für's "Museum"; es ist doch quasi meine Schuldigkeit, daß sie es ordentlich haben. 2c. 2c. "

Un Bansbacher.

Darmstadt, ben 9. October 1810.

"— Unser schöner Heidelberger Zirkel ist ganz zerstört, die Meisten weggereißt ober conciliirt, Schleifer, Lovzow, die beiden Starkloff, worunter der Schreher und noch ein paar, deren Nahmen mir nicht einfallen, haben Heidelberg verlaßen. Da mein Claviers Concert jetzt ganz fertig ist, möchte ich es gar zu gern in Mannheim spielen, aber ich glaube nicht, daß meine Verhältnisse mir erlauben

<sup>\*)</sup> Auguste Weber geborene von Dusch.

werden jetzt wieder dahin zu gehen. Habe ich einmal das leberne Darmsstadt verlassen, so wird es wohl schneller mit mir vorwärtsgehen. 2c. 2c. — ich habe vorgestern unfre alte Hausfrau besucht, die sich angelegentlichst nach Ihnen erkundigte, und der ich versprach Sie von ihr zu grüßen, unsre Auswärterin das häßliche Beest, — Heirathet! man denke ein Kanzlepdiener, der zwar ein wenig sausen soll, aber doch übrigens eine vortressliche Seele ist. Herr Steiner macht noch immer wizzige Bemerkungen, Therese singt noch immer falsch, herr Beer Collega macht canzonetten und Psalme, die Alte schnupft Tabak, die Mariane winselt, die Bärbel kocht, und das Haus hat sich um einen schwarzen Köter von Hund vermehrt, den Herrn Beers Bedienter prügelt, und der Herr küßt, und nun haben Sie den vollständigsten Bericht von unserm Haus. ich erwarte einen ewig langen Brief von Ihnen, und din ewig Ihr treuester Harmonischer Bruder.

Weber gen. Melos. \*

Diesen Humor bildet auch vortrefflich der Brief ab, den er am Gratulation an Bottsried Weber.

12. October an Weber schrieb, als dieser ihm die Entbindung seiner Gattin von einem Knaben angezeigt hatte:

Den 12. Oftober 1810.

### "Lieber Bruder!

Tausend Glück und Heil der lieben Wöchnerin, die so helden= müthig den großen Kampf gekämpft und der Welt einen gesunden braven Bürger schenkte. Ich kündigte sogleich die Nachricht dem gan= zen Hause an und Vogler läßt Dir recht herzlich gratuliren.

Aber so sehr ich mich freute, so ärgerlich ist es mir doch eines Theils, daß es ein Bub ist. Der Componisten mit dem Namen Weber werden zu viel. Denn daß der Kerl ein Componist wird, ist ausgemacht, und ich hoffe, daß Du ihm schon vorläusig etwas vom Generalbaß beigebracht hast; auch muß er ja offenbar schon die Accorde noch vom Mutterleibe her kennen. Denn die Frau Baas\*) studirte

<sup>\*)</sup> So nannte Carl Maria scherzend oft Frau Auguste Weber.

ja die letzte Zeit gar fleißig. Ich möchte Dich wohl in Deiner Baterglorie sehen und etwas von dem Kindtauffuchen verzehren helfen, aber so gut wird es mir wohl nicht werden und so muß ich mich armer Teufel mit bem Gebanken baran begnügen.

Du schreibst mir zwar in Deinem lieben Brieflein, daß Du mir nächstens eines Breiteren schreiben wolltest, ich bin aber so frei, das vor der Hand nicht zu glauben; auch müßte ich sehr unvernünftig sein, es zu verlangen; denn die ersten Tage gehören Deinem lieben Weibchen und ich glaube boch, daß in Eurer freudigen Stimmung auch manchmal des verwaisten Webers gedacht wird, der fern von Euch herzlich mit Euch fühlt. — Ich muß ein bischen die Feder weglegen, wenn ich nicht weich werben will. —

Ich bin leider seit ein paar Tagen in der schrecklichen Stimmung, nicht arbeiten zu können. Bon den verfluchten 6 Sonaten sind 5 fertig und die letzte kann ich nicht zusammen kriegen und doch möchte ich ste André schicken, damit ich hier fortkomme, es leidet mich nicht länger auf einem Fleck, die gute Zeit kommt näher und nun gebe ich los.

Was macht Dusch? und werde ich nie das Glück haben, einen Feten Papier von seiner Hand bemalt zu bekommen. 2c. - - "

Concert in Frankfurt.

Frankfurt lockte zum zweiten Male, und biegmal mit einem zu hoffenden vortrefflichen Concerte. Man schrieb ihm von dort, daß das Publikum, nach dem Erfolge seiner "Splvana", begierig sei, ihn selbst zu hören, und wenn er es bald veranstalte, ein einträgliches Concert kaum zweifelhaft sein könne, nur mäge er etwas ganz Neues, frisch Componirtes mitbringen, das schmeichle den reichen Franksurter Bürgern. Er vollendete daher das Clavierconcert, bessen wohlgelungenes Allegro in C er in seinem Briefe vom 30. August an Weber erwähnt, und reiste bann zunächst nach Offenbach zu Andre, um ihm selbst die seche Sonaten zu bringen.

Mozart's Bartituren bei Andre

Andre war im Besitz einer großen Menge Mozart'scher Partiin Offenbach. turen, von des unsterblichen Mannes eigner Hand geschrieben. Weber hatte nie eine Mozart'sche Partitur gesehen, und wußte auch wohl kaum, daß André dergleichen besitze. André sührte ihn an den Schrank, in dem sie sich befanden, nahm eine derselben heraus und gab sie Weber seierlich in die Hand. "Was ist das?" fragte Weber erstaunt, "was soll ich mit der blassen Abschrift von dieser Mozart'schen Sonate?" "Reine Abschrift!" rief André, "Mozart's eigene Schrift!" — Da durchzuckte es Weber wie ein jäher Schreck, er legte die Partitur sorgsam auf den Tisch, drückte gebeugten Knie's Lippen und Stirn darauf, betrachtete sie mit seuchten Augen und gab sie dann an André mit den Worten zurück: "Wie glücklich ist das Papier, auf dem seine Hand gelegen hat! — "

Freudiger Hoffnung voll, denn sein Concert war gut vorbereitet, Alles deutete auf dessen Gelingen, und er bedurfte dringend des Geldes, fuhr er am 20. October in Frankfurt ein und fand — die Stadt in einer Aufregung, gegen welche die bei der Luftfahrt der Madame Blanchard ein freundliches Spiel gewesen war.

Dießmal machte ihm Napoleon's eiserner Riesenarm einen Strich durch die Rechnung!

In Folge des Defrets aus Fontainebleau vom 12. Sept. 1810, das die schon am 21. Nov. 1800 geschaffene Continentalsperre unerträglich verschärfte und besonders dadurch allgemeinen Jugrimm hervorrief, daß es sich nicht darauf beschräntte, die Einführung englischer
und von England kommender Waaren zu verfügen, sondern sogar auf's
Strengste besahl, die vorhandenen Waaren, ohne Entschädigung der
Besitzer, zu vernichten, sollten in Frankfurt sämmtliche englische Waaren
zerstört werden.

Daß diese Maßnahme, die an Härte und Rücksichtslosigkeit selbst von wenigen Napoleonischen übertroffen wird, ohne Wassengewalt und brutalen Soldatenzwang nirgends durchzusühren sein werde, lag auf der Hand, daß aber an keinem Orte der Schrei der Entrüstung darüber so laut, der Widerstand dagegen so zäh sein werde, wie in dem, gerade mit jenen Waaren hauptsächlich handelnden Frankfurt, war natürlich. Und am Tage, wo Weber's Concert sein sollte, rückten die Executionstruppen zur Durchsührung des Dekrets ein! Ueberall sah man Läden erbrechen, Thüren einschlagen, hörte man das Gekrach der aufgeschla-

Continentalsperre. genen Tonnen und Kisten und das Wuthgeschrei der Verletten, gemischt mit dem rohen Gelächter der französischen, übermüthigen Solzdatesta, die um die Fener tanzte, in denen kostbare Seiden- und brauch- bare Baumwollenstoffe, soweit die Franzosen sie nicht benutzen konnten, Gewürze, Thee's, Kleidungsstücke 2c. in allen Straßen brannten.

Das Concert zerrann natürlich wie ein Schemen und Weber eilte nach einigen Tagen, eine Stadt zu verlassen, wo er keinen Schritt thun konnte, ohne ein Bild zu sehen, das ihm Schmerz verursachte. Auf dem Heimwege nach Darmstadt besuchte er André wieder, mit dem er den, im nachfolgenden Briefe an Gottfried Weber geschilderten Aerger hatte:

"Darmstadt 1. November 1810.

### Liebster Bruder Giusto!

Deinen Brief ohne Datum nebst Sonaten habe ich den 27. Detober richtig in Frankfurt erhalten, und zwar spät in der Nacht, als ich von einer langweiligen Gesellschaft nach Hause kam. Du kannst Dir daher vorstellen, mit welcher verdoppelten Freude ich ihn verschrte ihn da gemächlich noch einmal. Das nenne ich noch einen Brief der sür einiges Warten entschädigt; denn lebendig stundest Du ehrlicher alter Kerl vor mir, als ich ihn las, und innigst rührte mich Deine wahre, gerade Liebe. Nein es ist bei Gott unmöglich, daß uns je etwas trennen oder kälter machen kann, und selbst bei dem vortresselichen Glauben, den mir die Hundeseelen von Menschen mit Gewalt aufgeprügelt haben, durch meine bittren Erfahrungen, glaube ich freubig bei Dir eine Ausnahme machen zu können.

Sieh, ich möchte Dir so gerne zum Danke auch etwas Erfreuliches schreiben, aber es geht nicht und so nimm denn den Wermuthskelch auch mit an, der sich mir überall bietet.

Ich ging den 24. nach Offenbach um mit André zu sprechen wegen denen verfluchten 6 Sonaten, die ich ihm endlich im Schweiße meines Angesichts fertig gemacht und gebracht hatte. Den 29. ging ich nochmals zu André, und hatte da Gelegenheit mich weidlich zu

ärgern. Der Kerl hatte mir meine Sonaten zurückgeschickt unter dem vortresslichen Grund, — sie sepen zu gut, das müßte viel platter seyn, die Violine nicht obligat 2c. kurz, wie die von Demar (nun so etwas Schlechtes giebt's gar nicht mehr auf der Welt, als diese sind). Ich erklärte ihm kurz und bündig, daß ich solchen Dreck nicht schreiben könnte, nie schreiben würde, und somit gingen wir ziemlich verdrießlich auseinander. Der Simrock ist auch so ein langsamer Seehund, es geht gar nicht vorwärts. 2c. 2c.

Wenn ich nur irgend wüßte, was ich in Mannheim verdienen sollte, so könnte ich doch aufs Frühjahr, wenn der Krieg mit Rußland losbrechen sollte, zu Euch; Wir könnten gar zu herrliches Zeug zussammenschmieden.

Die Statuten sind fertig, ich bin aber zu faul sie heute abzu= schreiben, daher bekommst Du sie in ein paar Tagen.

Von Beer alles Schöne, er sagt, er hätte an Dich geschrieben, und so viel ich mich erinnere ist das auch wahr. Auch Bogler grüßt Dich. 2c.

Glaube ja nicht, daß ich Dir im mindesten zu nahe treten wollte, als ich Gänsbacher so erhob, ich habe das gut in ganz anderem Sinne verstanden. Ich kenne Dich und kein Satan soll Dir einen als Besseren vor die Nase seinen. Deinen jungen Organisten (à propros, wie heißt der Kerl) umarme in meinem Namen zärtlichst und sage ihm daß ich schon ein Doppelconzert für ihn und mich unter der Feder habe. 2c. 2c. "

Je wärmer die Herzen der damals in Mannheim und Darmsstadt vereinigten jungen Künstler und Kunstfreunde für die Pflege des Bunderbaumes der echten und reinen Kunst schlugen, je klarer sie, als nicht blos talentbegabte Menschen, sondern als gedildete, logisch deustende Männer, deren ganze Existenz mit dem Kunstleben verwachsen war, die das Handwerk der Kunst und den Usus ihres Zunstwesens, unter dem sie alle mehr oder weniger lehrten und litten, aus dem Grunde inne hatten, erkannten, daß es, für die Förderung eines gedeihlichen Zustandes der Musik, neben dem Mach en guter Winst, noch ein Hauptagens gebe, und daß dieß eine redliche, warms

herzige, geistwolle und objective Kritit sei. Es war ein seltener Fall, ber in der Geschichte der Musik, die viel von bedeutenden Kunsttalenten und wenig von durchgebildeten Menschen zu erzählen hat, nicht leicht wieder vorkommen wird, daß die fünf Darmstädter und Mannheimer Kunstbrüder, nicht allein fast alle hervorragende musikalische Begasbungen, sondern auch in mehr oder minderem Grade die Fähigkeit bessaßen, ihren Gedanken mit der Feder eine sprachlich richtige, angenehme Form zu geben, und daß ihnen dabei eine vielseitige, allgemeine Bildung zur Seite stand.

Mit der Erkenntniß von der Nothwendigkeit einer gesunden Kritif und bei der Umschau auf die traurigen, seigen und seichten Produkte, welche die damaligen Organe der öffentlichen Besprechung sast sämmt-lich lieferten, bei der Musterung der Persönlichkeiten, in deren Händen die Wage der musikalischen Justiz hing, mußte ihnen die Ueberzeugung kommen, daß auf diesem Wege und durch diese Kräfte nicht zu jenen Pforten zu gelangen sei, für deren Erschließung sie die "Kritik" als einzigen Schlüssel erkannten.

Der "Sarmonische Berein".

Es war daher natürlich, daß die sich gegenseitig befeuernden, ermuthigenden und stärkenden jungen Männer sich selbst in die Herzen faßten und fragten, ob ihnen nicht selbst die Eigenschaften beiwohnten, die zur Pflege einer Kritik und rationellen Kunstbesprechung in ihrem Sinne nöthig seien, und sie nußten sich, nach allerdings nur sehr subjectiver Prüfung, sagen, daß dieß bei ihnen jedensalls in höherm Grade, als bei den meisten Kunstkritikern der damaligen Zeit der Fall sei.

Aus dieser Intuition schien ihnen nun unmittelbar die Pflicht hervorzugehen, das ihnen gegebene Pfund zum Bortheile der Musik wuchern zu lassen und nicht blos mit Ton und Note, sondern auch mit Wort und Lehre treibend in die Rennbahn der Kunst einzutreten.

Daß die jungen Männer, wenn sie sagten: "die Kunst fördern", "Aunstwerte würdigen", " ben öffentlichen Sinn auf das Gute und Wahre lenken", damit auch ein wenig stillschweigend meinten, " sich gegenseitig nach Berdienst heben", " die Welt auf die Werke der Freunde ausmertsam machen", " ihre verborgenen guten kunstlerischen Thaten an's Licht ziehen " und " für den gegenseitigen Ruhm sorgen zu können ", war um

so verzeihlicher, als in der That alle Gutes leisteten und viel zu redlich waren, um ein Werk eines Freundes, das sie nicht aus vollem Herzen und mit gutem Gewissen loben konnten, über Berdienst zu erheben.

So verwerslich daher Bereinigungen dieser Art unter Geistern sind, denen die salus publica der Kunstrepublik nicht über Alles geht, so war doch hier von diesen jungen Kunstgenossen, die so selbststreng in ihrem Bunde versuhren, niemals Wißbrauch der Gewalt, welche ihnen die systematische Ausübung einer gegenseitigen, öffentlichen Kritik in die Hand gab, zu fürchten.

Der Erfolg hat gelehrt, daß zwar der Berein, der damals gesichlossen wurde, die wahrhaften Begabungen in seiner Mitte wirksam auf ihrer äußern Lausbahn gefördert hat, und dafür kann ihm die Kunstwelt nur Dank wissen, aber keine Mittelmäßigkeit, kraft seiner kritischen Gewalt, zu hohem Werthe hat in Cours bringen wollen. Eine andere, hier nicht zu erörternde Frage, bleibt es immer, ob der Verkehr mit der philosophischen Schärse des Begriffes, der mit der Rede durch das Wort unzertrennbar ist, der Künstlerpsyche nicht jenen Blüthenstand von den Flügeln streise, der ihr naives, fast unbewußtes Gankeln zu einem so wundervollen Schauspiele für das seelische Auge macht? —

Die Kunst ist eine andere zu anderer Zeit, das ewig unwandels bare Krystall des Schönen zeigt der Welt zu verschiedenen Zeiten versschiedene Facetten und vielleicht wohnt der Kunstgeist der Zeit Richard Wagner's verträglicher in einem Hirne mit dem philosophischen Denken, als der heitere, aus dem Bollen mit goldnem Eimer schöpfende Gott, der Mozart's und Handn's Seelen bewohnte und eines ganzen Menschenherzens ausschließlich zu seiner Behausung bedurfte.

Gewiß ist, daß Weber, wie er in einigen seiner spätern Werke einen Pfad einschlug, der nach dem der neuen, reslectirenden Kunst neigte, auch zuerst von allen namhasten Künstlern den Versuch gemacht hat, zugleich zu produciren und zu kritisiren, zu tönen und zu sprechen. Das überwiegend echt künstlerische seiner Natur ließ ihn beide Bestrebungen wieder verlassen, ließ ihn nach der "Eurhanthe" den "Oberon" schreiben und im Jahre 1823 seine letzte kunstlerische Besprechung in die Welt senden.

Der mit diesen Tendenzen zwischen Gottfried und Carl Maria Weber, Alexander von Dusch, dem Sänger Berger, Gänsbacher und Meyerbeer schon seit Beginn ihres trauten Verkehrs stillschweigend geschlossene Verein, erhielt im October 1810 die früher schon vielsach besprochene äußere Form, als Weber, auf Einladung der "Museum-Gesellschaft", die ein Concert vor der Erbgroßherzogin von Baden, der liebenswürdigen und allgemein geliebten Stephanie Adriane Napoleon, zu veranstalten beabsichtigte, im November aus dem, für ihn, seit Gänsbacher's Weggange, nur zu trüben Darmstadt, das ihm des allzusseisigen Meyerbeer Umgang nicht zu erheitern vermochte, glücklich der Gelegenheit, nach Mannheim kam und hier mit Gottsried Weber, Berger und Dusch die Statuten des Bereins ausarbeitete, von denen jedes Mitglied ein, von zwei andern geschriebenes, Exemplar erhielt.

Karl Maria ,,Dirigens" bes ,,Harmonischen Bereins".

Carl Maria hatte die Liebe seiner Freunde und der Respekt, den sie vor seinen Talenken und besonders vor dem Ordnungssinne und der Pflichttreue hegten, die ihm von der schwersten Erfahrung seines Lebens glücklich als Erbe hinterlassen worden waren, schon früher zum Dirigens des Bereins erhoben. Die Organisation des Bereins und seine eben so edle als kluge Tendenz geht aus den Statuten hervor, die wir hier, treu nach Weber's Niederschrift, folgen lassen.

## Statuten des "garmonischen Vereins".

Die so häusig einseitigen Partheischen Beurtheilungen von Kunstwerken, von Berlegern gedungene Lobpreiser ihres Berlages und die Schwierigkeit dem wahrhaft Guten auch ohne großen Namen, in der Welt Plaz und Würdigung zu verschaffen, bewogen C. M. von W., Ioh. G. M.=Beer, Gottfried W. und Alexander v. Dusch einen Berein zu knüpfen, der zum Besten der Kunst sich gegenseitig thätig unterstützend, handeln und wirken könnte. Gleich großer Eiser für die Kunst, gleiche Ansichten derselben, die Nothwendigkeit besonders den Aesthetischen Theil derselben mehr zu pslegen, waren die Hauptgründe des Bereines. Das Schickfal erlaubte nicht, daß alle Theilnehmer an einem Orte vereint wirken könnten und deßwegen hielt man es für nothe wendig eine Norm zu zweckmäßigen Gang des Ganzen zu entwerfen und festzusetzen.

Die wahre untabelhafte Ansicht des Bereins ist bei jedem Gliede vorauszusetzen und da manche schiefe Ansicht und Deutung möglich wäre und auch manches Hinderniß nur durch Beharrlichkeit zu überwinden sein wird, so wählte man zum Wahlspruch: Beharrschiefteit zu lichkeit führt zum Ziel. Mit Recht glaubte sich der Verein, den Harmonischen Verein nennen zu dürfen, weil hier Alles von Einem Eiser, Einer Ansicht beseelt, und in dem Entserntesten Eines ist.

- S. 1. Die strengste Verschwiegenheit über die Existenz des Vereines ist eine Pflicht die aus der Natur der Sache entspringt. Alle Wircungen desselben würden aufhören, wenn er bekannt wäre, denn schwerlich würde das Publikum einem solchem Vereine Unpartheilichsteit und Wahrheit zu trauen.
- S. 2. Die Leitung bes Ganzen wurde C. M. v. W. als Dirigens übertragen.
- S. 3. Zum sixen Central Punkt ist Mannheim bestimmt, wo Gotts. W. als Sefretär des Bereins das Archiv bewahrt, die Casse hat, ein Buch über Einnahme und Ausgaben führen wird, und die einkommenden Aufsätze und überhaupt alle Aktenstücke so ordnet und verzeichnet, daß der Gang der Arbeiten genau übersehen werden könne.
- S. 4. Alle Schreiben an den Dirigens werden offen unter der Adresse H. Licentiat Weber in Mannheim eingeschickt, welcher in steter Berührung mit dem Dirigens sie ihm am schnellsten zusenden wird.
- §. 5. Da auf jeden Fall bedeutende Porto Auslagen 2c. vorsfallen werden so wird hierzu später ein fixer Beitrag bestimmt.
- S. 6. Eigentlich constuirende Mitglieder können nur die sehn, die Componisten und Schriftsteller zugleich sind, besonders aber auch in Hinsicht ihres Karakters den wahren Gebrauch des Bereines nicht verunedeln.

- S. 7. Außer diesen sollen auch noch litterärische Brüder aufgenommen werden, nämlich solche, welche ohne Componisten zu sehn, Musikkenntniß mit schriftstellerischen Talent verbinden und durch ihre Gedichte und andere litt. Arbeiten der Tonkunst nützlich sein können. Sie genießen durchaus gleiche Rechte und Antheile wie die übrigen Brüder.
- S. 8. In der Wahl neuer Brüder muß man die größte Borsicht beobachten, daher kann kein Mitglied aufgenommen werden für das der Vorschlagende sich nicht aufs strengste verbürgt und
- S. 9. indem er ihn dem Dirigens vorschlägt eine genaue Auseinandersetzung seiner Kunst und Lebensansichten einsendet, welche der D. den andern B. zur Beurtheilung mittheilt.
- S. 10. Daß eher der Anzunehmende nichts von der Existenz des Vereins erfahre, versteht sich von selbst, hierdurch werden Mißbräuche verhindert, keineswegs aber Talentvolle Menschen von den heilbringend. Arbeiten des Vereines ausgeschlossen.
- S. 11. Jeder Bruder muß sich einen Nahmen wählen den er unter seine Rezensionen 2c. setzt wenn er nicht seinen eigenen unterzeichnet, hierdurch wird möglichen Collisionen vorgebeugt da jeder Bruder sogleich die Arbeiten des Andern erkennt.
- S. 12. Sollte ein Bruder es nöthig finden sich zur Unterschrift mehrerer Nahmen zu bedienen oder einen neuen wählen, so soll er es sogleich dem Central=Büreau anzeigen, welches dies den andern Mitzglieder eröffnet.
- S. 13. Zwey Monate nach der Aufnahme (resp. 2 Monate nach Abschließung des Bereins, ist jeder Bruder verpflichtet, seine Biographie, worin hauptsächlich seine Kunstbildung entwickelt ist, dem Archiv einzusenden, und am Ende eines jeden Jahres die Fortsetzung plinktlich zu liefern. Der Central = Sekretär wird die säumigen Mitzglieder daran zu mahnen haben.
- S. 14. Der Hauptzweck des Bereins, und folglich die Haupt= pflicht eines jeden Bruders ist das Gute zu erheben und hervorzuziehen, wo er es immer finden mag, und besonders ist hier auf junge angehende Talente Rücksicht zu nehmen.

- S. 15. Hingegen, da die Welt mit so viel schlechten Producten überschwemmt wird, die oft nur durch Autoritäten und elende Rezenssionen gehoben werden, so ist es ebenso Pflicht, dies aufzudecken und davor zu warnen wo man es findet, doch hoffen wir daß dabei auch aller gewöhnlicher Rezensenten Ton vermieden werde.
- S. 16. Nächst diesem ist Berbreitung und Würdigung der Arbeiten der Brüder eine angenehme Pflicht.
- §. 17. Jedes Werck das aus der Feder eines Bruders fließt muß dem Dirigenten unvorzüglich bei seiner öffentlichen Erscheinung von dem Verfaßer angezeigt werden wobei er die indivituellen Ansichten seiner Arbeiten bemerkt, der Dirigens überträgt dessen Rezension in einem bestimmten Blatte einem andern Bruder und zeigt es dem Verfaßer an.
- S. 18. Bon jeder Rezension, Aufl. 2c. schickt der Berfaßer der= selben eine eng geschriebene Abschrift in 8° Format an das Archiv woraus die Wirckung und das Fortschreiten des Archivs zu sehen jedem Mitgliede belehrend willtommen sein wird.
- S. 19. Partheilichkeit muß aufs strengste vermieden werden, daher das zu Tadelnde in der Rezension nicht übergangen werden darf: aber wenisstens mit Bescheidenheit gesagt und nicht im beißenden hämischen Tone unserer Zeit=Rezensenten gethan werden muß.
- S. 20. Sollte aber, welcher Fall nicht wohl denkbar ist, ein Bruder etwas wirklich schlechtes geliesert haben so soll ihm der Dirigens dieses offen sagen und ihn zur Zurücknahme der Arbeit bewegen. Hat der Bersaßer Einwendungen gegen das Urtheil des Dirigens, so holt dießer ein weiteres Gutachten von zweien Brüdern ein. Wenn alsdann einer von dießen zweien, mit dem Urtheil des Dirigens einverstanden, den Versaßer zur Zurücknahme des Werckes räth, dießer aber sich dazu dennoch nicht entschließt, so soll alsdann gegen ihn nach S. 15 versahren werden.
- §. 21. Obwohl die Tendenz des Bereins in gar keiner Hin= sicht auf irgend eine politische Existenz Einfluß haben soll, so ist es doch vorauszusetzen das jeder Bruder, wo er den Andern

sindet, demselben mit allen Kräften dient und dadurch sich über den so häufigen erbärmlichen Künstlerneid erhaben zeigt.

Central-Archiv den 30. 9br. 1810.

Literarische Der Bestimmung des S. 11 dieser Statuten folgend, wählte man Ramen der Glieder des "Harmv-sich nun die literarischen Namen: nischen Bereins".

Carl Maria Weber: "Melos",

Sottfried Weber: "Giusto",

Alexander von Dusch: "Unknown man",

Meperbeer: "Philodikaios",

Gänsbacher: "Triole" u. s. w.

Die Aufnahme in den Berein geschah mit großer Borsicht und als später beigetretene Mitglieder sind nur Danzi in Stuttgart und Berner in Breslau bekannt.

Leider verfühlte der Eifer mehrer Mitglieder des Bereins bald, nachdem sie in die Welt zerstreut worden waren und der Versehr unter ihnen schwieriger wurde; einige entzogen sich auch der literarischen Thätigkeit auf Grund später in ihnen, gegen dieselbe, auftauchender Zweisel, so daß eigentlich energisch, im Sinne des Vereines, nur die beiden Weber thätig waren. Am treulichsten hielt Carl Maria aus, der nicht allein unablässig die Tendenzen des Vereins verfolgte, sondern auch noch später, als die schöne Vereinigung sich stillschweigend aufgelöst hatte, in ihrem edeln Sinne wirkte.

Stepbanie von Baben.

Das Concert, das Weber nach Mannheim geführt hatte, fand am 19. November statt und die liebenswürdige Prinzessin Stephanie saß dem Biano, auf dem er spielte, gegenüber. Gottfried Weber, der sehnlich wünschte, daß Carl Maria, in irgend einer Form, bleibend in Mannheim sestgehalten werden möchte, brachte sast nur Werke der Kunstgenossenschaft zu Gehör. Bon Carl Maria wurde seine reizende einschmeichelnde Duverture zu "Peter Schmoll", in der Bearbeitung von 1807, vorgeführt und erndtete den Beifall des Publikums und der freisinnigen Fürstin. Meherbeer's schöner Psalm: "Aus der Tiese" erhielt gerechte Würdigung, und das zum ersten Male vollsständig von Carl Maria selbst gespielte Clavierconcert in C, As und

Cdur (Op. 18) gewann die Prinzesfin so, daß sie, in ganz ungewöhnlicher Huld, nach dem Concerte mit ihrer Oberhofmeisterin, Gräfin Walsch, auf Weber zutrat und ihm sagte, daß sie von ihrem Better, Ludwig von Bapern, so viel Rengiererweckenbes über sein Lieberfingen zur Guitarre gehört habe, daß er sie verpflichten würde, wenn er ihr ein gleiches Ergöten bereite.

Weber ließ sich sofort eine Guitarre reichen und sang, stehend, jeine rührendsten und seine schelmischsten Lieder vor einem ihm gleich= falls stehend umgebenden, kleinen, aber aus Personen von Gewicht zusammengesetzten Kreise, der, wie es der Sänger in der Mitte wollte, die Prinzessin an der Spite, lachte und suße Thränen weinte, aber das Fortgehen ganz vergaß. Als sich Stephanie endlich, nach noch lange mit Weber gepflogenem Gefpräche, entfernt hatte, eilte Alles auf ihn zu, um ihn zu beglückwünschen, und als nun gar der Kammerherr, Soffnung, Weber in Mannbeim fest-Freiherr von Berstett, auf Befehl der Prinzessin zurücktehrte, um Weber zu fragen, unter welchen Bedingungen er sich entschließen könnte, in Mannheim zu bleiben — da umarmte ihn selbst Gottfried mit Glucksthränen in den Augen, denn Alle betrachteten ihn als für Mannheim Er allein schüttelte, bitter lächelnd, den Ropf und fagte: "Ich fenne meinen Stern! Es wird Richts baraus. wäre zu leicht errungen!" Man hätte nun wohl Weber's junge Kraft und sein Talent in Manuheim brauchen können, denn der Capellmeister Peter Ritter, gegen bessen Befähigung sich zwar in keiner Weise etwas einwenden ließ, die Carl Maria, wie die von ihm geschriebene (im III. Bande gegebene) Besprechung von Ritter's reizender Oper "Der Bitherschläger " beweist, in vollstem Mage anerkannte, war, obwohl noch in der Kraft der Jahre, sehr träge und im Leiten des Orchesters und der Oper ungemein fahrlässig, so daß man ihn, um der Kunstanstalt willen, möglichst bald durch eine rührigere Natur ersetzt zu sehen Unter die, welche die Hebung der Mannheimer Oper auf diesem Wege am eifrigsten und einflufreichsten anstrebten, gehörte bie Erbgroßherzogin Stephanie. Sie selbst nahm die Berhandlungen in die Sand und Weber hatte fast täglich Conferenzen, theils mit ber Oberhosmeisterin von Walsch, theils mit dem Oberhosmeister Herrn

zuhalten.

Capellmeifter Beter Ritter.

war solcher Art, daß er auch einem solchen Zweisler am Glück, wie Weber's aufrichtiger Freund zeigte. Der Inhalt der Conferenzen war solcher Art, daß er auch einem solchen Zweisler am Glück, wie Weber war, Hoffnungen erwecken mußte. Die Prinzessin lud ihn überdieß manchmal zu sich, ließ sich von ihm Lieder accompagniren und sang mit ihm Duette, und endlich wurden ihm für den Fall, daß Ritter's Stelle für ihn unerreichbar sei, aus der Privatschatulle der Prinzessin 1000 Gulden Gehalt, Duartier und Holz geboten, so daß sein Bleiben in Mannheim eine ausgemachte Sache schien.

Uebertragung italienischer Berfe.

Der glücklichen Stimmung, in der er sich deshalb befand, danken mehrere Rummern des "Abu Hassan", von dessen Composition oben die Rede war, und die zierlichen gelungenen Uebersetzungen italienischer, von Gänsbacher componirter Lieder "Quel ruscelletto" und "Non far la smorsiosa" ihre Existenz und ihren Humor, welche, im December 1810 entstanden, wir hier folgen lassen und die, von ihm zwar nur hingescherzt, doch den Stempel originellen und echt provinziellen Ausbrucks und glücklicher Begabung für solche Arbeiten ausweisen:

I.

Rieseinde Quelle, Freundliche Welle, Fern zu dem Meere Eilest Du hin. Murmle dann leise, Nach Deiner Weise, Von meinem treuen Liebenden Sinn.

Fliegender Sänger, Fühlst Du der Liebe Fesselnde Triebe? Frei sind die Flügel, Doch nicht Dein Herz. Du flötest Töne Für Deine Schöne, Die von Dir ferne Roch weilt in Schmerz.

II.

Jetzt sem nit so sprödig, Lisettl mi Schaz, i bin ja so büllig und nur en Schmaz. Bas Teufel, was machst benn, bu schaust mi nit an, ahi, ahi, i g'schlagener Mann.

D Hize, o Schmerze o Keuer, o Brand, o tröste mein Herze und reich mir bei Banb. Rein solchen Spettatel ertrag i nit mehr ahi, ahi, i lieb Dir zu sehr.

Ein einziges Schmazerl von Dir will i habn, Drum gib mir Dein Tazerl, fonft kannst mi begrabn; Jett sey net so gremli, bu siehst wie i rehr ahi, ahi, gibs Göscherl doch her. :,:

Anch das ungewöhnliche Gelingen seines sechsten öffentlichen, Zerftorung ber im Museum zu Mannheim gegebenen Concerts stand in Wechsel- Mannheim angewirkung mit ber erhöhten Stimmung, die kaum glücklicher sein konnte - als plötzlich "fein Stern" fein Recht übte. Aurz vor Jahres= schluß trat eines Tage herr von Berstett in sein Zimmer und erklärte ihm im Auftrage der Prinzessin: Auf Erlangung der Capellmeister= stelle in Mannheim sei durchaus keine Aussicht, und Rücksprache mit ihrem Cassirer lasse auch ihr sein Engagement nicht wohl thunlich erscheinen, so daß sie nur bedauern muffe, Hoffnungen, die sich nun nicht erfüllen ließen, in ihm geweckt zu haben. —

Das war das Resultat mehrwöchentlichen kostspieligen Harrens, das sein Geschent zum Neujahr 1811.

stellt zu werden.

Wiederum sah er, daß er der Spielball einer gnädigen Fürstenlaune gewesen.

Es reifte dieß in dem, mehr als er merken lassen wollte, durch die Zerstörung der Hoffnung, im geliebten Mannheim leben zu können, Deprimirten den Entschluß, so bald möglich eine größere Kunstreise anzutreten, von der ihn dis jetzt jene, wenn auch nur entfernt gehegten Hoffnungen, zurückgehalten hatten.

Jahreefcluß
1810.

Am Schlusse eines von ihm niedergeschriebenen Resume's seiner Thätigkeit im Jahre 1810 bemerkt er, mit Bezug auf die oben erswähnte, von ihm streng festgehaltene Trennung seines Lebens vor dem 26. Februar 1810 und nach diesem Datum, in rührender, schlichter Selbsterkenntniß:

"Da mit bem 26. Februar d. J. eine neue Lebensepoche für mich begann, so rechne ich auch ben Anfang dieses Jahres von diesem Zeitpunkte an.

Gott hat mich zwar mit vielem Verdrusse und Widerwärtigkeiten kämpfen lassen, aber doch auch immer auf gute Menschen geführt, die mir das Leben wieder werth machten.

Ich kann mit Beruhigung und Wahrheit sagen, daß ich in diesen 10 Monaten besser geworden bin, meine kranzigen Erfahrungen haben mich gewizzigt. ich bin endlich, in meinen Geschäften, ans haltend sleißig geworden."

Wohl dem, der sein Jahr so schließen darf!! -

# Zehnter Abschnitt.

# Erste Kunstreise vom Jahre 1811.

Neben die innerlich erkannte Nothwendigkeit trat zu Anfang bes Jahres 1811 auch der Einfluß sehr äußerlicher Umstände, um Carl Maria die Anstalten zu einer Kunstreise thunlichst beschleunigen zu lassen. Seine Hülfsquellen waren für den Augenblick dergestalt versiecht, daß er einmal heimlich ein Paar neue Beinkleider verhandeln mußte, um seinen Antheil an einer Landpartie, von der er sich nicht wohl ansschließen durfte, becken zu können.

Diese arge Bedrängniß war hanptsächlich herbeigeführt durch das Richtzustandekommen eines zweiten Concertes in Mannheim, zu dem ihn seine Freunde, die seine Berhältnisse kannten, und von denen alle Beranstaltungen getroffen waren, um ihm eine gute Einnahme zu verschaffen, veranlaßt hatten.

Intriguen bes Manuheimer Ordefters.

Allem Anscheine nach auf Anregung des, Carl Maria jederzeit mit scheelen Angen betrachtenden Capellmeister Ritter, verhielt sich bei dieser Gelegenheit das, ihm disher so wohlgesinnt gewesene Mannsheimer Orchester so wunderlich, daß das Concert nicht gegeben werden konnte und überdieß Carl Maria eine empfindliche Beleidigung zugessigt wurde. Bielleicht hofften die Herren, die sich unter dem lässigen Beter Ritter sehr behaglich sühlten, dadurch auch die Gesahr einer Anstellung Weber's, vor dessen Sisser, Fener und Fleiß sie sich sürchteten, weiter hinaus zu rücken, kurz, Carl Maria sühlte sich so verletzt, daß er sich, wohl etwas hitzig, zu der Publikation des nachstehenden Aussayes in der Leipziger Allg. Musikzeit., Bd. XIII., pag. 261, versleiten ließ, der nicht versehlte, ihm die Gemüther dieser Capelle so zu enckremden, daß er selbst dadurch dem Borhaben seiner Gegner den größten Borschub leistete. Er schrieb:

## "Mannheim.

Die Aeußerungen und Bekenntnisse der größten Künstler und meine eigenen Erfahrungen, bestimmen mich, öffentlich den Wunsch zu äußern, daß es getreue, bescheidene Notizen von den bedeutendsten Städten Deutschlands gäbe, die besonders dem dort erscheinenden Künstler einen richtigen Gesichtspunkt des dasigen Kunstzustandes aufstellten, und dadurch ihm Jugleich den Weg bezeichneten, den er einzuschlagen hätte. Vorzugsweise wären solche Notizen von Künstlern selbst zu wünschen. Durch den vielen Umgang mit dem Publikum erwirdt sich der Künstler einen gewissen Takt, selbst bei kürzerer Be-

kanntschaft, die treffende Saite zu berühren, und den Kunstsinn bes Publikums zu erspähen. Es wird immer nur von dem Künstler geschrieben, wie man ihn gefunden, warum soll nicht auch er schreiben, wie er sein Publikum fand? und ohnstreitig würde da manche der Welt interessante Ansicht entspringen. Um seinem Urtheile Glaubwürdigkeit zu verschaffen, muß freilich der Künstler mit seinem Namen schreiben, und dadurch wird gewiß jedes vorlaute oder parteiische Ur-Zudem giebt es im Laufe des Menschenlebens so theil unterbrückt. tausenderlei Unannehmlichkeiten, die durch kleinliche Rücksichten erzeugt werden, — so viele Kränkungen, die oft den bedeutendsten Einfluß auf die ganze Bildungszeit haben, — so manches schöne Talent im Aufleimen ersticken, und für die es kein Tribunal giebt, wo man den Thäter zur Rechenschaft ziehen könnte, daß es zur hohen Nothwendigfeit gediehen ist, alle diese Erbärmlichkeiten, — benen vorzugsweise feine Lebensbahn mehr ausgesetzt ist, als die des Künstlers, in welcher Handwerkeneid so viele Kabalen erzeugt — vor den Richterstuhl der Publizität zu bringen.

Indem ich es wage, mit meinem schwachen Beispiele voranzusgehen, hoffe ich, daß andere Würdigere diesem folgen, und es dadurch dem Publikum interessanter machen werden.

Ich fange mit Mannheim an, als dem Orte, der so berühmt durch seinen frühern Kunstglanz noch auf seinen alten Lorbeeren wiht, und im Allgemeinen noch den herrlichen, wahren Sinn für die Kunst in sich trägt, der so freundlich, ja wirklich herzlich jeden Fremden ausspricht.

Das Orchester zählt sehr brave Künstler, z. B. Herrn Frey als Biolinist, die Herrn Dickhut und Ahl als Hornisten, Apold als Flötist, Ahl jun. als Clarinettist 2c. Der Direktor, Herr Capellmeister Kitter, hat allgemein anerkanntes Talent, und es ist nur zu bedauern, daß er sich der Direktion nicht mit mehr Wärme annimmt, so wie leider überhaupt eine gewesse musikalische Anarchie in Wannheim überhand nimmt, die durch keine kräftige Hand verhindert wird, immer mehr und mehr um sich zu greifen.

Das Orchester leistet, was man nur von einem braven Ensemble

verlangen tann, und mit Freuden ergreife ich die Gelegenheit, meinen Dank für die Präzision, mit der es mehrere meiner Compositionen ausführte, öffentlich ihm barzubringen. Doppelt groß war aber auch meine Berwunderung, als ich — von vielen Musikfreunden aufgefordert wurde, noch ein Concert zu veraustalten — von sämmtlichen Herrn erst eine wirkliche Busage, später aber eine schriftliche Erklärung erhielt, in welcher gefagt wurde, daß sie, vermöge eines bei ihnen bestehenden Gesetzes, keinem Fremben während der Dauer ihrer Winter = Concerte accompagniren könnten. Dieser, obwohl etwas sonderbare Grund befriedigte mich bennoch, und nachdem ich das Publikum davon benachrichtigt hatte, lag die Sache für mich im Reiche ber Bergessenheit. Als aber wenige Tage darauf die Herren Rreuzer und Leppig ankamen \*), und bas Orchester bei ihnen sämmtlich, trot der mir gegebenen schriftlichen Erklärung, mitspielte, ja dies bei noch mehrern folgenden that, so konnte ich meine große Berwunderung nicht bergen.

Ich enthalte mich aller Bemerkungen, wie und warum dies ge= schen seh, besonders da ich nie mit einem Orchester-Mitgliede Miß= helligkeiten gehabt habe, aber ich halte es für eine Pflicht, Diese Eigenmächtigkeit, die mit schriftlichen Erklärungen und Männern spielt, dem größern Publiko zur Beurtheilung und andern Klinstlern zur Warnung bekannt zu machen. "

Der Abschied von Mannheim, der die Freunde auf lange Zeit trennen, ja ihr Zusammenwirken vielleicht für immer enden sollte, war ein sehr schmerzlicher und erneuerte sich mit fast gleichem Weh in jeder der liebenswürdigen Familien und Häuser, die den heimathlosen Künstler Mannheim zum trauten Asple gemacht und bem Neugeborenen eine Baterstadt seines umgewandelten Wesens gegeben hatte. fried Weber's, bei Weiler's, Benzel = Sternau, Solome's, bei Hout's auf Neuburg, überall wiederholte sich dieselbe Scene als Ausbruck desselben Gefühles, dem Weber selbst am Abende vor seiner Abreise

D. Berf.

<sup>&</sup>quot;) Mit bem von ihnen erfundenen Panmelobikon.

auf Dusch's Zimmer durch Improvisation des später mit anderm Texte (bei Schlesinger) erschienenen, unendlich ruhrenden Liedes "Rünftlers Abschied " Ton und Wort gab. ---

Nach Darmstadt zurückgekehrt, beschäftigte Weber, in der jest für ihn immer öber werdenden Stadt, neben der Abfassung des oben "Abu Saffan" gegebenen Artikels über die Mannheimer Capelle, die Riederschrift von Darmftatt der Duverture zu "Abu Hassan", welche, nun ganz vollendete Oper, er, auf Bogler's Rath, dem Großherzog dedicirte und überreichte. Er schreibt über diese Angelegenheiten an Gottfried Weber am 8. und 15. Januar.

Darnistadt, den 8. Januar 1811.

## "Lieber Bruder!

"Ich schreibe Dir blos, um zu schreiben, denn eigentlich weiß ich Nichts, als daß ich eine verflucht langweilige Reise gemacht habe; pro. 1 mu mußte ich noch bis 1/210 Uhr auf meine Madame\*) warten, die noch nicht eingepackt hatte, worüber ich unterschiedliches geflucht habe; pro. 2do fuhren noch ein paar Juden mit. meine vortreffliche Stimmung und Du hast ein Amalgama von Unannehmlichkeiten, daß man des Tenfels werden möchte.

Ich fand einen Brief von Gänsbacher vom 12ten Decem= Es war eine Notiz über Spontini's Bestalin darin, die will ich Morgen in die Eleg. 3. schicken und mein Wiegenliedchen bazu.

Wie ift benn Kreuzer's Concert abgelaufen? Hat Orchester darin gespielt. Schreibe mir dies doch sogleich wegen weis terer Maßregeln.

Heute habe ich den ganzen Tag Bisiten gemacht und werbe nun bald erfehen, ob mein Concert hier zu Stande kommt. Ich werde den "Abu Haffan" dem Großherzog dediciren, vielleicht speit er da Deswegen arbeite ich auch an ber Ouverture etwas Orbentliches. über Kopf und Hals. Einlage bitte ich zu beforgen. 2c.

dedicirt.

<sup>\*)</sup> Reifegefährtin.

Meiner lieben Frau Baas, dem Meinen Herrn Better, Houth's, Dusch zc. alles Liebe und Schöne.

Ewig Dein treuester Freund Weber. "

Den 15. Januar 1811.

"Deinen Gedanken-Zettel habe ich heut erhalten und daraus ersehen, daß ich Richts daraus ersehen kann. Ist das eine Antwort auf alle meine Fragen, Du Seehund? Ich weiß noch nicht, ob das Orchester den Kreußer accompagnirt hat oder nicht. Den Brief an Fräulein von Blosberg hast Du auch nicht abgegeben, denn ich habe noch keine Antwort erhalten. Besorge doch dies Alles gleich. Daß der Herr Better Friedrich wieder wohl ist, freut mich herzlich, dergleichen Uebergänge kommen alle Augenblicke vor. Der Kerl ist so kernssest in seiner Gesundheit, daß es ihm Nichts anhaben wird. Hättest auch's Maul aufthun können und mir sagen, was die Frau Baas macht, aber an so was denkt er nicht, wenn er sie herzen und küssen kann, ist er zusrieden. Also richt nun wenigstens mein gehorsamstes Kompliment aus und ich ließ mich schön empfehlen.

Der Abu Hassan nebst Duverture ist six und fertig, und habe ich den Kerl gestern in sandern rothen Sassian gebunden, dem Großherzog dediciel und überschickt. Was er dazu sagen wird, das weiß man nicht, ich wünsche aber, er möchte sagen: "Musje, je tien bocup de ce!"\*)

Der Stockhorn aus Carlsruhe hat mir geschrieben wegen meiner 2 Opern und bietet mir wegen Armuth seiner cassa nur 100 fl. für beide. Das ist schofel und ich kann sie dafür nicht geben.

Fleißig bin ich wie ein Thier, sitze den ganzen Tag und schreibe, möchte mich gern aller Arbeit hier entledigen, daß ich auf der fernen Reise etwas Neues anfangen könnte. Schreibe mir nur gleich wegen †re Concert, daß ich losbrechen kann über das verruchte Orchester.

<sup>\*)</sup> Anspielung auf des Großherzogs verdorbenes Französisch.

D. Berf.

v. Beber, Carl Maria v. Beber. I.

Jett lebe wohl, antworte bald ordentlich, gruße alle meine Lieben bestens und vergiß nicht Deinen Bruber

Weber

Darmstadt, den 15. Januar 1811.

Da brummt auch noch ber Bär. " (Folgt Nachschrift von Meyerbeer.)

Mit Durchsicht ber Partitur dieses kleinen, reizenden Werkes brach das Eis, welches den Großherzog bisher so kühl gegen Weber gehalten hatte und ganz unerwartet ertheilte er ihm, nicht allein nun plötlich die Genehmigung zum Concert im Schlosse, sondern überfandte ihm auch, gleichzeitig mit einem sehr anerkennenden Handbillete, durch den Capellmeister Mangold, 40 blanke Carolin, die, wie eben so viel goldene Lichtstrahlen, in Weber's Bedrängniß fielen.

Das Concert wurde für den 6. Februar festgesetzt und Weber beeilte sich, für die beiden, hauptfächlich vom Großherzoge gern gehörten Mad. Schönber- Darmstädter Sängerinnen, Madame Schönberger und des Capellmeisters Mangold Tochter, Charlotte, ein Duett für dieß Concert zu schreiben und meldet dieß wie folgt an Gottfried:

ger und Brl. Mangold.

> " — Rünftigen Mittwoch ben 6. Februar ift nämlich mein Concert bestimmt. Der Großherzog kommt hinein nebst seiner Gemahlin, daher ich hoffe, daß es gut wird. Die Schönberger singt barin mit ber Tochter des Cappelmeister's Mangold, die ebenfalls eine herrliche Alt= stimme hat ein Duett, welches ich componirt habe in einem so verflucht italienischen Styl, daß man glauben sollte, es wäre von Farinelli 2c. es gefällt aber höllisch. Der Hassan ift ganz fertig und heute nach Stuttgart versandt worden; vielleicht wird er auch hier gegeben. Bapa Bogler hat eine kleine Oper komponirt; einen hundsschlechten Text, der ihm aber vom Großherzoge geschickt wurde. Nun er die Musik fertig und überreicht hatte, überhäufte man ihn mit Lobsprüchen, bedauerte aber — — wie er einen so schlechten Text hätte wählen Che tené wu de ce? ist das nicht um des Teufels zu Doch hatte dieses die gute Folge, daß jest der " Samori " gegeben wird. Da mußt Du herüberreifen.

Ein paar Tage nach meinem Concerte kratze ich ab in die weite Welt, es thut Noth, daß ich einmal aus diesem Kreise herauskomme. Bergiß nicht den "Ersten Ton".

Der Beer will auch tragen, barum laffe ich Plat. 2c. "

Der Großherzog nahm 120 Billets und bas Concert fand am genannten Tage, unter so großer Theilnahme statt, daß Weber der für Darmstadt unerhörte Reingewinn von 200 Gulden blieb. Duett für die beiden Damen gefiel dem Großherzoge und dem Bubli= tum so gut, daß es wiederholt werden mußte und nach dem Concerte gab ihm der Großherzog selbst ein Thema, das er von ihm variirt zu sehen wünschte und gestattete ihm sehr huldvoll, diese Bariationen bann der Großherzogin zu dediciren. Freudig ergriff es Weber, daß, als das Publikum sich verlief, zwei Männer im Saale blieben, die er für Dusch und Gottfried erkannte. So hielt er die, von denen er auf so lange Abschied genommen, noch einmal im Arme und auf kurze Zeit blühte dem Vierblatt Gottfried Weber, Dusch, Meyerbeer und Carl Maria wieder der alte, frohe Kunstjubel des Sommers von 1810 auf. Bu gleicher Zeit tam die Rede bei Hofe auf eine feste Anstellung Carl Maria's in Darmstadt, aber der Großherzog selbst, als Oberleiter seiner Capelle, fürchtete hier, wie Ritter in Mannheim, Weber's Talent und seinen Eifer, und so zerschlug sich auch diese Hoffnung am Rhein zu bleiben, von der Weber selbst nicht wußte, ob er sie eine Hoffnung nennen sollte, da ihre Realisirung ihn an einem Orte festgehalten hatte, über den er, gerade in den letzten Tagen seines Auf= enthalts daselbst, den nachstehenden Auffatz zu schreiben sich gedrungen fühlte, der später im Morgenblatte erschien :

## Kunftzustand in Darmstadt.

Ich möchte hier wohl mit dem Hettmann in Benjowsky sprechen, wenn ich sage, Kunst-Zustand in Darmstadt ", so verstehe ich darunter, daß die Kunst eigentlich gar keinen Zustand in Darmstadt hat, und so ist es auch leider bis jetzt beinahe gewesen und würde es auch noch gesblieben sehn, wenn nicht die Gründung des neuen Hoftheaters eine günstige Revolution hervorzubringen verspräche. Es giebt gewiss

wenige Fürsten, die mit so vieler Liebe und Wärme die Kunst pflegten als S. H. der Großherzog. Besonders in musikalischer Hinsicht, wo ihm als Kenner ein kompetentes Urtheil zusteht, ist seit einem Paar Jahren durch anhaltenden Eifer bedeutend viel geleistet worden. Das Großherzogliche Orchester zählt sehr brave Mitglieder, worunter der dirigirende Concertmeister Mangold als achtungswerther Biolinspieler besonders auszuzeichnen ist, und wird von einer Anzahl Liebshaber aus allen Ständen, von S. H. dazu aufgemuntert, sleißig unterstützt.

Was den Gesang betrifft, so ist außer einem Paar für's Concert engagirten Sängern, auch aus lauter Dilettanten ein sehr zahlreiches, schönes Chor gebildet, das gewiß jedem Fremden beim ersten Anhören imponiren wird.

Von diesen wurden sonst vereint alle Wochen drei bis vier soges nannte ConcertsProben veranstaltet, wo größere Musisstücke als: die Macht der Töne von Winter, der Tod Iesu von Graun, und auch Opern ausgeführt wurden, und wozu nur wenigen Zuhörern der Sinstritt gestattet war. Eigentliche öffentliche Concerte hatten schon seit langer Zeit nicht Statt, daher ich auch oft an andern Orten scherzsweise hörte, in Darmstadt setz eine ewige Probe ohne Aufführung.

S. H. der Großherzog wohnten allen diesen Proben bei, und indem er in einer Partitur nachliest, ist er selbst auf's Eifrigste besorgt, daß der Vortrag präcis, und mit Licht und Schatten ausgesührt werde. Die ungemeine Herablassung und Artigseit, die er dabei beweist, muß ihm gewiß die Liebe aller seiner Untergebenen erwerben. Das Ausschlendste war Ref. ein Piano, dessen er sich noch nie erinnert, von einem Orchester gehört zu haben; es ist wirklich manchmal besonders nach Forte Stellen à ne plus l'entendre, und deswegen wohl auch nicht immer an seinem Plaze, weil die Mittel-Tinten verloren gehen, und es sich selbst seinen Eindruck schwächt. Auch vermißte Ref. ein trästiges Forte, aus Mangel an guten, Ton aus ihren Instrumenten ziehenden, Geigern und Bioloncellisten, was das Frankfurter Orchester so sehr, trotz seiner viel geringern Anzahl, erhebt. Würde diesem Mißstande abgeholsen, wie man es von den Einsichten S. H. er-

warten kann, so könnte sich das Darmstädter Orchester zu den ersten Deutschlands zählen.

Trot aller dieser Ausmunterungen von Seiten des Regenten, trot aller guten Beispiele, ist doch nicht der eigentliche Musiksinn in Darmstadt zu sinden, der sich in kleinen Cirkeln ausspricht, wo das Bedürfniß und der Drang zur Kunst die Menschen vereint, unter sich Musiken, als Quartette 2c., zu veranstalten. Nein, man sieht die Musik als eine Art von Dienstpslicht an, die man übt, um sich dem Herrn gefällig zu zeigen, und kaum ist die Probe vorbei, so ruht das Instrument unberührt die zur nächsten.

Daß diese Kälte endlich schwinden und allgemein die Liebe sür das Schöne erwarmen möge, wünscht Ref. von Herzen, und hofft es auch von dem nach und nach wohlthätig wirkenden Einflusse des Theaters, und der dadurch nothwendig größern Anzahl von guten Künstlern, die Darmstadt bewohnen werden.

Es ist zwar keine Kleinigkeit, ein gutes Theater zu organisiren, und hier scheint es vor allem an einem thätigen, sachkundigen Direktor zu fehlen; aber der feste Wille des Großherzogs, der dahin zu gehen scheint, eine wahrhaft gute Schaubühne zu besitzen, wird gewiß alle Schwierigfeiten besiegen. Un Herrn-Wohlbrud hat die Buhne seit Rurzem eine interessante Acquisition gemacht, und von folchen einzel= neu braven Künftlern tann man ben vortheilhaftesten Ginfluß auf die Bildung des Ganzen erwarten. Mad. Schönberger entzückte auch in einigen Stellen das Publikum, und die Darstellungen von der Entführung aus bem Serail und ben brei Sultaninnen, Die Ref. zu sehen das Bergnügen hatte, waren wirklich sehr gediegen, und ungemein viel versprechend, besonders sind die Chöre, die aus lauter neu ber Runft geworbenen Mädchen und Jünglingen bestehen, deren Anzahl an die funfzig ist, unter Leitung des Tenorfängers, Herrn Markwart, in der unglaublich kurzen Zeit von einem Paar Monaten so gereift, daß binnen Kurzem tein Theater Deutschlands sich eines solchen Chores wird zu rühmen haben.

Am 10. Februar verließen Dusch und Gottfried Weber Darmsstadt, nach vier froh verlebten Tagen. Meyerbeer trat am 12. eine längere Kunstreise an und Carl Maria, ganz allein gelassen, bricht in seinem Tagebuche in die Worte aus: "Ob ich so gute Menschen und liebe Freunde jemals wieder finden werde?!" eine Frage, die er sich 16 Jahre später, noch turz vor seinem Tode, mit lautem "Nein" beantwortete.

Es litt ihn nun nicht länger in Darmstadt, wo sein Aufenthalt keinen Zweck mehr hatte und bessen Luft nicht mehr Lebensstoff genug zu enthalten schien, um die Flügel seines Genius zu tragen.

Antritt ber Kunstreise vom Jahre 1811. 4. Febr.

Nach Einsammlung einer Masse von Empfehlungsbriefen, mit denen ihn auch das Großherzogliche Paar reichlich ausstattete, versließ er Darmstadt am 14. Februar, um seine große Kunstreise, deren Plan auf die Hauptstationen München, Prag, Dresden, Berlin, Kopenhagen, Petersburg lautete, anzutreten.

Tief ergriff ihn der Abschied von seinem greisen Lehrer, Bogler, der, zerstreut durch die ihn emsig beschäftigende Einstudirung seines "Samori", dessen Textbuch, in seinem Auftrage, Weber eben noch umsgearbeitet hatte, die Bedeutung der Trennung wenig empfand und ihn sach kihl entließ.

Carl Maria richtete seinen Weg-über-Frankfurt, wo ihn ber Banquier Bethmann auf das liebenswürdigste aufnahm, nach Gießen.

Wiegen 1811.

Weber hat immer Glück mit Universitäten gehabt, als junger Künstler und als froher, frischer Mensch sagte er den Studenten zu, die gern seine rhythmischen deutschen Melodien sangen. Auch in Gießen fand er sich mit solcher Auszeichnung empfangen, daß dem, noch nicht an die Berühmtheit Gewöhnten, ganz wunderlich zu Muthe wurde. Um so drolliger mußte ihm das Gebahren des Vorstands der dortigen Polizei, Regierungsrath Schwabe, erscheinen, das er in einem Briefe an Gottsried vom 20. Februar schildert:

Gießen, ben 20. Februar 1811.

"— Du siehst, daß ich endlich aus diesem Zauberkreise heraus bin, und wahrlich, ich fühle mich so verwaist, als wie ein Mutter= söhnchen, das zum ersten Male die liebe Mama verläßt zc. — Ein komi= scher Streich ist mir hier passirt. Wie ich von der Polizeidirektion die Erlaubniß haben will, verlangte der Kerl meine Attestate, ob ich was könnte und ob ich einen Baß habe 2c., kurz, eraminirt mich wie einen Bagabunden. Ich sagte ihm aber so derbe Sachen, daß er zuletzt ganz verlegen wurde und dann ging ich zu dem General Wittgenstein\*) und bekam von dem die Erlaubniß. Der Geheimrath von Stein \*\*) fragte mich angelegentlich nach Dir und Deinem Flötenspiel, er kennt Dich noch von Wetzlar aus. Ich hätte ihm freilich sagen können, daß Du die Flöte noch mit großer Bollkommenheit tracktirst, wie Du mir erst kürzlich in rührenden Tönen auf dem Zaminer seiner Flöte bewiessen, aber ich that es nicht, sondern begnügte mich, Dich generaliter zu soben.

Von mir bekommst Du von jeder Station einen rechtschaffenen referirenden Brief.

Ich glaube nicht, daß bei meinem hiesigen Concert was zu holen sein wird. Denke Dir, das höchste Entres ist 36 Ar., dabei wird man nicht fett; item wenn ich nur keinen Schaden dabei habe 2c."

Rachdem Weber in mehreren Privatcirkeln, unter anderen beim Buchhändler Heyer, einem liebenswürdigen, jovialen Manne, der danernd sein Freund wurde und 40 Jahre später Weber's Sohn mit rührender Liebe empfing, nitd den Prosessoren Snell und Jaup gespielt hatter, verbreitete sich sein Ruf als eminenter Pianist so schnell in der Reinen Stadt und erhielt durch einige wunderliche Zufälle so überzraschenden Glanz, daß die Berehrung, die ihm gezollt wurde, die Neugier, mit der man sich an ihn drängte, selbst von den Kundgebungen der Bewunderung nicht übertrossen wurde, die man im Jahre 1822 den Componisten darbrachte, welcher die urdeutschen Klänge des "Freischlitzen" aus seinem Zauberhorn gelockt hatte, so daß, wie er sich ansdrückt, die nur "halbverdienten Huldigungen" ihn nachgerade zu belästigen begannen. So nahmen z. B. die Träger, welche das Pianosorte in den Concertsaal geschafft hatten, keinen Lohn, "weil sie

Budbantler Heter.

<sup>\*)</sup> Commandirender General bes Rheinbundheers in der Pfalz.

<sup>\*\*)</sup> Bater eines der größten Männer, von benen die beutsche Geschichte berichtet, des unsterblichen Ministers Carl von Stein.

ihn spielen gehört hätten ". Das Concert, bas am 22. Februar stattfand, war eines ber brillantesten, die Gießen gesehen hatte und lieferte ihm 81 Gulben in die Raffe.

Franz Xaver Sterfel.

Trot alles Andringens, noch ein zweites Concert zu geben, ver-Aschaffenburg. ließ er doch Gießen schon am 23. und suchte in Aschaffenburg \*) den alten berühmten Musikmeister Franz Laver Sterkel auf, dessen Bekanntschaft ihm Vogler empfohlen hatte, und der bei dem Fürst Primas von Einfluß war. Der alte Herr muß einen seltenen Eindruck auf Weber gemacht haben, benn, aus bem mehr als lakonischen Style seiner Tages-Notizen herausgehend, schildert er den Besuch bei dem berühmten Musiker unter bem 24. Februar 1811:

> "Sterkel empfing mich mit einem Pfaffen = Pathos. Ich mußte mich ihm gegenüber an den Tisch setzen und da predigte er mir gleich= sam vor. wie er meinen Namen hörte, wurde er etwas wärmer und erzählte mir seine Lebensgeschichte. Er ist aus Würzburg und lebte eben zu der Zeit da, als Bogler anfing, durch sein Orgelspiel aufsehen zu machen. Sterkel war auch ein so großer Berehrer ber Musik, baß er in alle Kirchen lief. sein Bater wollte es durchaus nicht zugeben, daß er Musik lernte, weil er die Furcht hegte, es möchte ihn von seinen übrigen Studien abhalten. Da Vogler den jungen Menschen überall sah, so fragte er ihn, ob er auch Mustalifch fei, welches Sterkel mit Bedauern und Erzählung ber Hindernisse verneinte. Bogler poach deshalb mit seinem Bater, aber fruchtlos, endlich erbarmte sich die Mutter und kaufte ein Clavier für ein paar Gulben und bewog den Organist Katte, ihrem Sohne Unterricht zu geben, was ein Jahr, wöchentlich einmal geschah. So oft ber Bater aber etwas bavon merkte, setzte es entsetzliche Schläge, bis Sterkel endlich anfing in ben Cirkeln guter Baufer etwas Aufsehen zu machen und sein Bater ein Auge zudrückte.

Punto kam nach Würzburg und munterte ihn auf, sechs Sonaten mit Violine zu schreiben, welches Sterkel endlich nach langem Sträu-

<sup>\*)</sup> Hier und nicht in Regensburg, wie mehrere Lexica der Tontunst angeben, lebte Sterkel.

ben versuchte und, da die erste gelang, mächtig ins Feuer gerieth. Bunto nahm die Sonaten mit nach Paris und brachte später dem jungen Componisten 20 Louisd'or dafür. Welche Freude! In einer Bacanz ging Sterkel nach Mannheim, logirte bei Vogler und ließ den die sechs Sonaten hören, worauf Vogler, aber erst nach der sechsten, sagte: (NB. Vogler spielte sie und Peter Winter accompagnirte) "Wenn ich so viel Melodie hätte wie Sie und Sie so viel wüßten wie ich, wären wir Beide ein Paar große Männer." Da hörte er auch Mozart u. s. w. und so schwang sich sein Talent durch eigene Krast empor. er gedenkt mit der größten Verehrung Vogler's, als eines Mannes, der ihn auf den Weg der Kunst gebracht und aufgemunstert hatte."

Der darauffolgende Tag führte Weber nach Würzburg, wo erWürzburg. Joseph sofort den würdigen Joseph Fröhlich aufsuchte, dessen Wirtsamkeit als akademischer Lehrer der Musik an der Universität zu Würzburg gerade damals eine beträchtliche Ausdehnung erhalten hatte, indem der, unter seiner Leitung stehende "Harmoniemusikverein" den Charakter einer "Landes - Musikschule" und eine amtliche Organisation erhalten hatte.

Fröhlich war Weber als eine durchaus ebte und gediegene Natur, die sich zu einem Neigliede des "Harmonischen Bereines" eignen dürfte, euchstehen und ihm ans Herz gelegt worden, den gelehrten und geachteten Mann, der sich die größten Berdienste als Lehrer um die Cultur der Musik erworden hat, in dieser Richtung zu prüsen und ihn, wo-möglich, zu gewinnen. Weber wurde von ihm liebenswürdig begrüßt, auch ließ er ihm von den Zöglingen seiner Musikschule eine seiner Symphonien aufsühren, von der Weber sagt: "ein schönes, trästiges Werk, das mir viel Freude machte", aber in Bezug auf den "Harmonischen Berein" zeigte er sich zurückhaltend und, mit Vorschiebung seiner amtlichen Stellung, ängstlich. Man hatte damals in Deutschsland eine gewaltige Furcht vor allen "Vereinen"! Gleichzeitig verssuchte es Weber, am Hose des Großherzogs Ferdinand in Würzburg, zu spielen, indem ihm viel daran gelegen war, diesem vielvermögenden Fürsten, den Bruder des Kaisers von Desterreich und nachmaligen

Großherzog von Toskana, dessen Berbindungen die bedeutendsten waren, bekannt zu werden.

Der Günstling besselben, Hofrath von Hartmann, zeigte sich ihm sehr gewogen, sprach sogar, nachdem er ihn näher kennen gelernt und spielen gehört hatte, von einer sesten Anstellung in Warzburg, in welchen Bestrebungen ihn die Herren von Tadsous und Stauffenberg unterstützten; der Capellmeister des Großherzogs, Grisi, intriguirte aber dagegen und da schon mehrere an den Großherzog empschlene Birtuosen, der Clarinettist Reinhardt, ein junger französischer Biolinist, Dalain, und vor Allem die berühmte Harfenspielerin Weber, auf Bestimmung ihrer Concerte am Hose warteten, so realisirte sich weder die Hossmung auf ein Concert noch auf die Anstellung. Einige Tage später erwarb indes der Großherzog von Weber, gegen anständiges Honorar, die Partitur der "Splvana" und den "Abu Hussan". Weber schreibt von Warzburg aus am 27. Februar an Gänsbacher:

## " — und ben 25. hierher nach Würzburg.

Gestern bin ich denn nun herum gestiegen und habe Bisiten gemacht. ich weiß nicht, aber ich glaube, daß hier nichts zu machen ift. Der Großherzog hört niemand, der nicht an ihn empfohlen ist, und ber Concert Mftr. Krisi, ein Italiener, ist eine falsche Canaille, ber gern alles von sich abwälzt. ich werde nun heute noch sehen was zu thun ist, damit ich wenigstens nicht lange aufgehalten werde und un= nöthiges Geld verzehre. so viel ich gestern erfahren, ist auch ein kleiner Franzose hier, ein Violinspieler, und auch die Mademoiselle Weber die Harfenspielerin, das ist nun freilich verdammt mit so vielen zusam= men zu treffen, und ich muß nun abwarten wer das Feld behalten wird, ich oder Sie. von hier gehe ich nach Bamberg, Augsburg, und Münch en von da über Leipzig, Berlin, Hamburg nach Ropen= Gott weis wie es gehen wird, ich muß wirklich manchmal alle Vernunft zusammen nehmen, um nicht nachlässig und verdrießlich zu werden, denn giebt es etwas elenderes, als bei Fremden Menschen herum zu laufen, jedem etwas vorzududeln, damit er sieht daß man etwas tann, und unter 30 taum auf einen zu ftogen, der Antheil

nimmt, und thätig ift. An dem Musikprofessor Fröhlich scheine ich doch so einen gefunden zu haben. — 2c. \*

Ein Kleines reizendes, auf einem Mastenballe angeknüpftes Abenteuer hielt ben jungen Künstler gegen seine Borfate, mehrere Tage länger in Würzburg fest, als es die Wünsche der ihm gewogenen Freunde vermocht hatten, so daß er erst am 3. März nach Bamberg abfuhr, wo ihn bas, in seiner turzen Glanzperiode stehende, Großher= zoglich Würzburgisch-Bambergische Theater einige Tage fesselte. geistvolle Dichter und Schauspieler Franz von Holbein, ben Carl Branz v. Holbein. Maria schon von Frankfurt aus kannte, hatte die Leitung desselben im verfloffenen Jahre von dem Dichter Julius von Soben übernommen, es durch praktische, kunstlerische und sachgemäße Leitung binnen weni= gen Monaten, ungeachtet der beschränkten Mittel, zu einem der besteu Theater Deutschlands erhoben und dadurch einen neuen Beweis geliefert, daß alle Fachinstitute, mögen sie künstlerischer ober industrieller Natur sein, nur in ben Sänden von Fachmännern, die Früchte bringen, bie sie zu tragen im Stanbe sind. Das recitirende Schauspiel, ge= tragen von den vereinten Talenten bes finsteren Leo, des jungen Rarl Der finftere Leo, Lebrün und Holbein's selbst, stand in voller Bluthe und vor allen be= zauberte Weber die hinreißende Naivetäf und der Humor der anmuthvollen Frau Renner, vielleicht nicht ohne Reminiscenz an ihre talent= vollste Schülerin, Caroline Brandt, die liebliche Frankfurter "Spl-Gewiß ift, daß diejenige Form der weiblichen Liebens= vana". würdigkeit, die Gretchen Lang, Frau Renner, Caroline Brandt und Bran Renner. später Doris Böhler gemeinsam hatten, jederzeit, als die gleichsam in's Weibliche übersetzte Form seiner eigenen Individualität, auf Weber unwiederstehliche Anziehungstraft übte. In "ber Rose" zu Bamberg faß Weber Abends beim fühlen Frankenwein mit zwei Personen zufammen, die in seinem spätern Leben nicht unbedeutsam auftreten. Es war dieß zunächst der, damals als Musildirektor und Theatermaler zugleich bei Holbein's Unternehmen fungirende, nachmals so berühmt gewordene Berfasser ber " Phantafiestlicke in Callot's Manier " E. T. A. Hoffmann, der damals phantastisch vagirte und Weber durch das dia-G. T.A. hoffmann bolifche Bligesleuchten in seinem genialen Wefen so höchlich intereffirte,

١.

Bambera.

in Bamberg.

daß später, bei wiederholter Berührung auf dem romantischen Kunstselde, auf dem sie ja Beide, wenn auch in sehr verschiedenen Richstungen stritten, eine nahe Bekanntschaft, die, so weit es die Heterogesnität der Charaktere zuließ, sogar Freundschaft war, sich anspann, welche beide Künstler wirksam anregte.

Die andere Individualität war der, im Jahre 1811 erst wenige Monate beim Theater befindliche, aus Bamberg selbst gebürtige Textenorist Bader, norist Bader, dessen herrlichen "sammtigen" Tenor Weber dort im "Opferfest" bewunderte und der im Jahre 1822 die unvergängliche Gestalt des "Max" im "Freischütz" zuerst und in unübertroffener Form verlebendigen sollte. Er wird als ein blonder, schwächlicher, junger Mann geschildert.

Auf der Tour über Erlangen nach Nürnberg spann sich durch glückliches Zusammentressen das freundliche, in Würzburg angeknüpste Abenteuer, begünstigt durch das zauberische Klima des Frühjahres von 1811, das im Februar die Bäume grünen und die Reisenden hochauf athmen ließ, wie in "Andalusien im April", in heiterster Weise weiter und erhielt, vor dem Scheiden der gemeinsamen Reisenden in Nürnsberg, einen zierkten und keinerlei Reue hinterlassenden Abschluß, wie es begonnen auf einem Massenballe, wo Weber, als Carringl purpurroth stolzirend, der schönen Frau eine scherzhafte musikalische Parchte der Cölibatsbulle Gregors des Großen überreichte und von der Geistsvollen verstanden werdend, heiter von der Heitern schied.

Augeburg.

Murnberg.

Von Augsburg aus, wo er den alten Gombart, seinen Freund, unverändert fand, ein in Bamberg componirtes Canzonettchen, das er,,Momento capriccioso" benannte, an ihn verkaufte und ihm 3 So-naten und 6 Guitarrenlieder versprach, und seine Muhme Weihrauch mit ihren liedenswürdigen Töchtern Victorine und Jeanette überraschte, schried Weber:

Augsburg 10/3. 11.

"—— In Frankfurt wird nun auch der Abu Hassan einstudirt. Stelle Dir vor, in Würzburg wollten sie mich auch wieder einmal enga-

giren, und ich mußte dem Liebling des Großherzogs, Hofrath von Hartmum versprechen, mit ihm zu correspondiren. item. —

Den 5. kam ich in Nürnberg an und da war auch Nichts für mich zu thun. Den 8. langte ich hier in Augsburg an, wo ich Gestern Deinen Brief, der mir von Bamberg nachlief, erhielt. Hier sieht es auch schlecht aus. Vielleicht spiele ich in der Harmonie; es ist aber noch Nichts darüber bestimmt. Ich sasse mich überall so kurz, als möglich und sowie ich sehe, daß Nichts zu thun ist, hält mich kein Teusel, denn das lange Wirthshaussitzen kostet schönes Geld.

Hier habe ich meine alten Freunde ganz unverändert gefunden, was ich nicht von den andern Orten sagen kann. Ich habe viel mit Gombart gesprochen. Biete ihm doch jetzt Etwas an. Hast Du nichts Neues gemacht unterdessen? Ich habe eine ganze italienische Canzo-nette componirt. Ich habe aber auch den Kopf so voll und so viel zu thun, daß ich kaum meine Correspondenz besorgen kann, denn der Kreislauf von Visiten, Ein= und Auspacken 2c. nimmt entsetzlich viel Zeit weg.

Deine Thätigkeit freut mich ungemein und es ist gewiß, daß wenn die Andern so arbeiteten, wie wir, es gewiß bald auf einen hohen Punkt kommen würde. Ich wenigstens thue Alles, was in meinen Reästen steht für den B:.\*) 2c. "

Am 14. März traf Weber in München ein, das, wie Darmstadt den ersten Centralpunkt seiner Kunstreise gebildet hatte, der zweite Ort sein sollte, von dem aus er, auf fürzern dahin zurücklausenden Reisen, seine praktischen Talente kund zu geben beabsichtigte, während er zusgleich hoffte, in dieser Stadt, in welcher, seit Carl Theodor's Zeiten, die Fürsten die Musik mit Wärme pflegten, wo eins der vortresslichsten Orchester Europas bestand, dessen Dirigentenstad, von Orlando Lasso bis Peter Winter, Männer von größter Bedeutung geführt hatten, reiche Studien machen zu können und vielleicht auch eine oder die andere seiner Opern aufgeführt zu sehen.

Das München vom Jahre 1811 war aber ein anderes wie bas,

Minden 14. Marz 1811.

<sup>\*)</sup> Berein, harmonischer.

von dem in unsern Tagen eine neue Aera der deutschen Kunft ausgegangen ist.

Noch hatte König Ludwig nicht auf dem Throne von Bapern gesessen. Die Entwickelung des innern Lebens dieses Landes unter
diesem Fürsten ist ohne Gleichen in der Geschichte der neuern Zeit.
Rein Fürst unserer Tage verstand wie er die beengende Chrysalide der
Brinzenerziehung abzustreisen, die ihre äußere Erscheinung mit Unisorm
und Spanlette kennzeichnet, wenige begriffen wie er, daß die Zeiten,
welche als das vornehmste Amt des Fürsten das des Heersührers
benannten, vorüber seien, wenige besaßen wie er die Selbstverleugnung, den für den Herrscher so wohlseilen Glanz der Wassen und
des Hostleides gegen die milde Glorie zuvertauschen, mit der die Pflege
der Kunst und Wissenschaft das Haupt der edeln Fürsten umgiebt, die
es nicht verschmähen, in der Mitte und an der Spitze ihrer Künstler
und Weisen den mühsamen Pfad zum Ruhme hinanzugehen, der gleich
steil für den König wie für den Sohn des Bauern ist, welcher zum
ersten Male Pinsel oder Meißel in die Hand nimmt.

König Ludwig hat sich nicht mit der unrühmlichen angeborenen Unsterblichteit der Söhne erlauchter Häuser begnügt, er hat mit seltener, auf seinem Standpunkte doppelt bewundernswerther Marheit, den wahren Beruf der Mittelstaaten im großen Mechanismus des Universsallebens als Herbe der Geisteskultur erkannt. Er schaffte seine Garden ab und baute Museen, er reducirte seine Armee, die doch niemals ein Gewicht in die Waagschaale der Politik wersen konnte, und umgab sich mit Heerschaaren geistiger Streiter, die für ihn eine Unsterdlichkeit erstämpsten, die nicht minder glorreich als die der größten Kriegeshelden aller Zeiten ist, und deren, von keinem Tropfen Blutes besteckter Glanz, ihm seine letzte Stunde wie ein Morgenstrahl aus dem Himmel der Schönheit, der er diente, durchleuchten wird.

Noch hatten im Jahre 1811 die großen Meister, die Ludwig schuf, weil er sie erkannte und wirken ließ, der Stadt München nicht die Spuren ihres Genius aufgedrückt, noch hatten Klenze, Gärtner, Ziebland, Ahlmüller nicht gebaut, Cornelius, Schnorr, Kaulbach,

Schraubolph, Beg und wie die Mächtigen alle heißen, nicht gemalt, noch hatten Schwanthaler, Dannecker, dort nicht Meißel und Modellirgriffel geführt, kein Stiglmeier hatte seine ebeln Erze geschmolzen, die prächtigen Maximilians = und Schönfelder = Borstädte mit ihren Rirchen, Museen und Palästen waren noch öbe Flächen, aber der edle Bater Baperns, Max Joseph, hatte, trot der frühern Drangfale des baprischen Erbfolgekriegs, und mitten in denen des Revolutions- und des österreichisch = französischen Krieges, die Finanzen des Landes geschont, durch Bereinfachung der Administration die Berwaltung gehoben, durch Einführung eines neuen Gesetz-Coder die Rechtspflege verbessert und durch geschickte Politik, trot des Wechsels der Zeitströmungen, fortwährend das Ansehen Baberns gefräftigt, deffen Gebiet ausgebehnt und an Unterthanenzahl gewonnen. So war es ihm auch gelungen, ben Geist der Bewohner der Residenz, trop der Kriegs= beschwerden und der Opfer, die zu bringen waren, in seiner ganzen biderben Frische zu erhalten und, als Bater des Baterlandes treulich geliebt, heiter mitten in einer heitern Bevölkerung zu stehen. auch geschah, was auch bas Volk bebrückte, dem Könige Max Joseph maß Niemand die Schuld bei, denn far und phie Halle von Hofschranzenthum und lächerlicher Ditafteriengeheimnisfrämerei, lag sein und seiner Regierung Handeln vor dem Volke da.

König Mar Zofeph.

Und dieß Bolk war träftig, genußsüchtig, derb und tüchtig; es liebte es, die stämmigen Beine unter mit gutem Bier und handsester Kost bedeckte Tische zu stecken, es liebte sich mit Weib, Bier und Gesang zu freuen, ohne über die, im Lebensgenusse von seinem Nebenmenschen gethanen Fehltritte, das Maul pietistisch zu verziehen und seine Freuden neidisch zu betritteln, darum war die Moral etwas lax in München, aber das Bolk als solches deshalb nicht weniger gut als anderswo, am wenigsten aber konnte man behaupten, daß es entnervt oder innerslich entsittlicht sei, denn es wollüstelte und verschwendete nicht, sondern es genoß die guten Bissen, die Gott bescheerte und war derselben ohne Hehl und Augenverdrehen froh. Treu, der Reuerung abgeneigt, hielt es an feinen alten Lebenssormen, von Mieder und Riegelhaube der Wädden und Frauen an, die zu dem Glauben, den es von den Bätern

Bolteleben in Munchen. überkommen hatte, ohne Grübeln und Reflexionen, aber auch ohne Tendenz nach Oben und dem Besseren.

Durch ein solches Volk und in demselben blüht die Kunst freiwillig nicht auf, aber aus demselben wird auch niemals der Mehlthau blasirter Stepsis auf die Blüthen fallen, die freisinnige Fürsten in seiner Mitte ziehen, und die hagebüchenen Geister jener Männer werden für den erleuchtet Suchenden leichter das Holz liefern, aus dem man große Künstler haut, als die übermäßig-überspitzig zugeschnitzten Denkerselen, welche die norddeutsche Civilisation polirt.

In München berühmt zu werden, war schwer für den Künstler, geliebt zu werden sehr leicht, wenn er es redlich meinte und deutsch sprach, malte oder tönte.

So kam es denn, daß auch, ehe Ludwigs Sonne zu leuchten begann, schon unter Max Joseph's Regierung, der die Künstler schätzte, ohne Enthusiast für sie zu sein, ein gewisses Kunstleben sich behaglich, nicht im Bolfe, sondern über demselben, hinbewegte, eine Menge angesehener Künstler gern in München lebte, wo es der Freuden so viel, des Neids und der Berdrießlichkeiten so wenig gab. Da hatte im Jahre 1811 ber talentvolle Dorner seine schönen Ansichten des baprischen Oberlandes, der tiefe Roch, ber Schöpfer der Schule der neuhistorischen Landschaftsmalerei, sein Tivoli, ber geniale Schlachtenmaler von Kobell seine Belagerung von Breslau ausgestellt, der Direftor der Kunstakademie, Langer, arbeitete au seinem Tode der Birginie, Langer der Jüngere an Sotrates vor seinen Richtern, während die Historienmaler Klot, Hauber und Seibel nicht feierten und der vortreffliche Guaglio seine an perspectivischer Treue und Präzision unübertroffenen Dekorationen für das Hoftheater malte und Rellerhofen seine lebensfrischen Porträts ber Königsfamilie schuf.

Unter Mannlich's Leitung hatten die herrlichen Sammlungen zu Schleißheim und Lustheim eine neue zweckmäßige Anordnung gefunden, während, auf des Königs speciellen und nachdrücklichen Befehl, die alten Stadtmauern, das Sendlinger und Schwabinger-, das Isarund Carls-Thor, der "schöne" und der Stauffini-Thurm abgebrochen und durch den trefflichen Architekten, Professor von Fischer, die Maxi-

Runftleben in Blunden 1811.

milians-Borstadt entworfen, ber Botanische Garten abgesteckt und ber Plan zu einem neuen Theater, das in zwei Jahren fertig werden sollte und zu dem der Kronprinz Ludwig am 12. October 1811 den Grund= stein legte, bearbeitet wurden. An der Spite des Ingenieurbauwesens stand der Baudirektor von Wiebeking, ein origineller, von Charlatanis= Baudirektor von Wiebeking. mus nicht ganz freier Kopf, der im Jahre 1811 gerade die Bogen= hauser Brude über die Isar nach seinem eigenen Systeme ber Con-Wir werden Gelegenheit haben, diesem gebildeten struction baute. und feinfühlenden Manne nebst seiner Familie wieder zu begegnen.

Wenn nun auf diese Weise die malenden und bauenden Künste zu München, in der uns interessirenden Zeitperiode, in reger Thätig= keit und im offenbaren Aufschwunge begriffen waren, zu dem das Interesse schon damals nicht wenig beitrug, daß ihnen der geistvolle Kronprinz, dessen Gegenwart schon auf die Künstler anregend wirkte, widmete, so zeigte, sowohl die Geselligkeit, als die Pflege der Musik im Hause, deutliche Spuren des Rückgangs und Berfalls.

An dem Stagniren der Geselligfeit trug offenbar die, durch die Continentalsperre herbeigeführte Theuerung der Colonialwaaren sehr wesentlich bei, indem durch sie Bewirthung von Gästen im häuslichen Kreise fast unerschwinglich gemacht wurde.

Minnchen 1811.

Wunderlicher Weise konnte Nichts vortheilhafter für Besuch und Pflege der Theater sein. Denn das ganze Contingent, welches die Bewohnerschaft Münchens allabendlich in die Gesellschaften der wohl= habenden Bürgerschaft und der Aristokratie gestellt hatte, und welches durchaus aus Personen bestand, denen das Hinbringen der Abende im Genuß zum Bedürfniß geworden war, ergoß sich, mit dem fast gänzlichen Aufhören der Privatscste und der Geselligkeit, in die Theater und Concerte, so daß es, nach dem überstarken Besuche dieser Kunstvorführungen, scheinen konnte, als herrsche in München bas üppigste Leben im tiefsten Frieden, mahrend es gerade Zeichen des pekuniaren Rud= schritts der Stadt mar. Nur wenige Häuser, natürlich außer benen ber Gesandten, unter welchen fich ber ruffische Minister Graf Bariatinsty durch Musikleidenschaft auszeichnete, wurden im gewohnten Style fort-

geführt, zu benen bas des geheimen Raths Abam von Aretin, bes Baumeisters von Gärtner, Bater des großen Architekten, und das des Breiherr v. Polfl. Componisten, Freiherrn von Poifil, Schüler Danzi's, ber bamals an seiner "Ottaviano in Sicilia " arbeitete und später Intendant in München wurde, gehörten.

Geschlossene Wesellschaften in Munden.

Mehr als jemals tam auch aus benfelben Gründen, um jene Beit der gefellige Berkehr in den geschloffenen Gefellschaften und an öffentlichen Bergnügungsorten in Aufschwung. München besaß zwei geschlossene Kreise von hervorragender Bebeutung, die für den Rünstler hauptsächlich wegen den musikalischen Abendunterhaltungen wichtig waren, welche sie veranstalteten. Es war dieß die "Harmonie " und das "Museum". In ersterer, die einen sehr schönen Garten für ihre Sommervergnugungen befag, erschienen die hervorragenoften Runftler, die in München lebten, oder die es berührten, in zwangloser Form mit ihren Leistungen, zwischen Spiel, Gespräch, Souper und Ball, gewiß, die, aus den bedeutenoften Perfonlichkeiten der Stadt zusammengesetzte Buhörerschaft zu finden. hier bezauberte Mad. Dülken, die Tochter bes berühmten Oboisten Lebrun, die beste Clavierspielerin Munchens, an einem trefflichen Streicher'schen Flügel, ober Barmanu's seelenvolle Clarinette, oder der Fräulein Ballesi und Blangini liebliche Duetten rissen zu stürmischem Beifall fort, während ber Ruf des Liebersangs ber Mad. Harlas, ober von Max Beigels eminenter Deklamation, die besonders im Komischen unübertrefflich war, schon fest stand. "Museum" pflegte die Musik in etwas strengerer Form. sehr umfangreichen, start besetzten Concerte, leitete ber treffliche Dlusikdirektor Franzel; Gelegenheit für die feine Berührung der gemischten Gesellschaft bot der vom Grafen Rumford angelegte, reizende und so bequem situirte, englische Garten, während das Bad und ber Bergnügungsort ber Frau Demanny in Bogenhausen, die feine Gesell= schaft versammelte, Böhring, Thallirchen, Schwabing, Heffellobe höchst angenehme Zielpunkte für Ausslüge in der Nähe boten, und der Stahrenberger See und seine Umgebungen zu reizenden Partien in eine eben so liebliche, als großartig gestaltete Gebirgswelt locten.

Der Künftler= und Gelehrtenwelt winkte bas treffliche Bier im

Frau Harlas. Max heigel.

"schwarzen Abler " allabenblich zur Anfeuchtung der in lebhafter De= batte trocken geworbenen Rehlen.

Nachdem ber alte und indifferente Graf Seeau zu Ende bes 18. Jahrhunderts, unter seiner Intendanz bas reich botirte Münchener Theater der Herrschaft des Unfinns preisgegeben und sein künstle= rischer Direktor, Morhard, bequem und dick geworden, ihm in diesem Bestreben keinen Wiberstand mehr entgegen gesetzt hatte, war die ganze Anstalt an die Grenze des künstlerischen Bankerottes gerathen, von dem sie, durch die Ernennung des Verfassers von "Otto von Wittels= bach ", bie " Streligen " 2c., bes Dichters J. M. Babo, gerettet werben Dem Charafter und Talente dieses bedeutenden Menschen gelang es, unter Beihülfe zuerst Bed's von Mannheim und dann bes ge= nialen, athletischen und hochgeachteten Beigel, als technische Direktoren, bem Schlendrian und Unfuge ber Seeau'schen Leitung ein Ende zu machen, ohne daß er im Stande gewesen wäre, die künstlerischen Pflich= ten des Instituts, den Bestrebungen bes Intendanten von Törring= Seefeld gegenüber, gehörig zur Geltung zu bringen, ber, cavaliermäßig, daffelbe zum Bergnügungsapparate zu begradiren und die glanzvolle italienische Oper auf alle Weise zu poussiren suchte. Zu Anfang bes Jahres 1811 legte Babo die Direktion, dieses Kampfes mude, nieder und an seine Stelle trat eine "Commission für die Theaterverwaltung"! Auf die dramatische Darstellung hatte übrigens damals gerade die französische Gefellschaft, im Gefolge bes Prinzen von Edmubl, Die einige Zeit in München, mit Gulalia Testin an der Spitze, spielte, trefflichen Ginfluß und unterstützte, dem eingerissenen Pathos der Rittercomödie gegen= über, die Reminiscenzen an die gefunde Natur der Eflair'schen, Ren=

Wie redlich es übrigens der König mit dem Berufe des Theaters als Bilbungsanstalt meinte, dafür ist der Umstand Zeuge, daß er im neuen Gebäude Logen für die Gelehrten, Geistlichen und Rünftler an= Der erste Capellmeister, der berühmte Componist des zulegen befahl. "Unterbrochenen 'Opferfestes " Beter Winter, ber schon seit 1776 dem Beter Binter Münchener, damals Pfalzbaner'schen Orchester vorstand, und als Dirigent, trot seiner Plumpheit, was Ohr, Prazision, Feinheit und

ner'schen, Iffland'schen Darstellungen.

Theater in Drunchen.

Fener anlangt, unübertroffen war, trat den Törringschen verflachenden Tendenzen durchaus nicht genug entgegen. Die beste Charakteristik des äußeren Wesens dieses ausgezeichneten Künstlers giebt Louis Spohr in seiner Selbstbiographie, indem er von ihm erzählt:

"Ich war oft bei Winter und ergötzte mich an dessen originellen Wesen, das die sonderbarsten Widersprücke in sich vereinigte. Winter, von colossalem Körperbau, begabt mit riesiger Kraft, war dabei surchtsam wie ein Hase. Bei geringfügiger Veranlassung leicht in Zorn ausbrausend, ließ er sich doch wie ein Kind lenken. Seine Haushälterin hatte das bald bemerkt und tyrannisirte ihn in arger Weise. Er hatte z. B. eine besondere Freude an dem Krippenspiel zu Weihnachten und ergötzte sich oft Stundenlang mit dem Ausputzen der kleinen Figuren. Aber wehe ihm, wenn die Haushälterin ihn dabei überzraschte; sie jagte ihn sogleich davon und ries: "Müssen Sie denn ewig spielen?! Setzen Sie sich sogleich ans Clavier und machen Sie ihre Arie fertig!"

Diesem wunderlichen Charatter, dem auch ein gutes Theil Neid beigemischt war, entspringend, war sein Verhalten auch gegen den jungen Weber.

Münchener Orchefter. Die Capelle war ihres berühmten Chefs an Kunstwerth vollkom= men würdig, aber auch, wie er, stolz, hoffärthig und zurlichweisend.

Neben Beter Winter fungirten, nachdem Franz Danzi 1807 nach Stuttgart gegangen war, noch Baul Grua als Capellmeister, Carl Cannabich, ein ausgezeichneter Biolinist, und Joseph Moralt, als Orchesterdirektoren und Concertmeister. Die Capelle war reich an tresse lichen Kräften, von benen eine ganze Reihe sogar Concertspieler waren. Wir nennen von diesen nur die Biolinisten J. B. Moralt, Anton Bohrer, Fränzel, Hinterholzer, die Cellisten Philipp Moralt und Beter Legrand, die Flötisten Carl Metzger und Nepomuk Capeller, die Clarinettisten Carl Bärmann und Ioseph Tensch, die Hornisten Gebrüder Lang und Böck, den Oboisten Anton Flad, ohne damit auch nur die Hälfte der hervorragenden Capacitäten getroffen zu haben. Das Orchester war im Sanzen, an ständigen Mitgliedern, 87 Bersonen stark.

Nicht minder allen Anforderungen gewachsen, zeigte sich bas Per-

sonal der Oper selbst, das in Frau Tonette Weichselbaum, geb. Marschetti, Frau Harlas, verehl. gewesene von Geiger, Frau Caunadich, Fräulein Ballesi und der reizenden, zierlichen Altmutter, vortreffliche Sängerinnen, in dem Regisseur, Tochtermann, einem Schüler Danzi's und Antonio Brizzi (einem Sänger ersten Ranges) vorzügliche Tenoristen; in Muck und Mittermaier, gute Bassisten besaß, welche Künstler, sämmtlich durch ihre gleichzeitige Verwendung bei der italienischen und deutschen Oper, die Vorzüge beider Schulen sich anzueignen veranlaßt gewesen waren.

Unter solchen, für Studium und Erwerb günstigen Auspizien, Weber's Ginsubbenen sich, wenn es gelang, genügende Protektion in maßgebenden Kreisen zu erlangen, die Aussicht beigesellte, eine oder die andere seiner Opern in wahrhaft künstlerischer Form vorgeführt zu sehen, kam Weber nach München, wo ihn Empsehlungen an Aretin, des Capell-meister Blangini Schwester, Mad. Dülken, den damals allmächtigen Minister von Montgelas und den Baudirektor Wiebeking schnell mitten in die Sesellschaft Münchens setzen und die Briefe des großherzoglichen Paares von Darmstadt an die Königin von Bahern, ihm geneigte Aufnahme am Hose versprachen.

Graf Montgelas, ein außerordentlich wohlwollender Mann, zeigte sich Weber sehr gewogen und so dienstbeflissen, daß ihm schon am fünften Tage nach seiner Ankunft, eine Audienz bei der Königin gewährt wurde. Die Fürstin unterhielt sich ungemein artig und lie-benswürdig mit ihm, gab ihm, in des Königs Namen, die Erlanbniß, in der Stadt Concert zu veranstalten und sprach ihm den Wunsch aus, ihn selbst zu hören.

Bon allen Häusern, in denen Weber in München Eintritt gefunden hatte und gern gesehen war, heimelte ihn keins so an, wie das des Baudirektor Wicheking, dessen origineller Geist ihn fesselte, während der Tochter, Fanny, sließendes und seelenvolles Clavierspiel ihn reizten, dieß schöne Talent im echt künstlerischen Sinne auszubilden. Diesem Wunsche kam die Familie Wiebeking entgegen, indem sie ihn bat, während der Zeit seines Aufenthalts in München dem trefslichen Mädchen Unterricht zu ertheilen. Das Haus wurde seine Heimath in München, denn seine bescheidene Junggesellenwohnung, in der Neuhausergasse No. 123 über 2 Stiegen, diente doch nur dem Schlafe und der Arbeit.

Glarinettift Bar-

Im Wiebefing'ichen Hause lernte er auch den Clarinettisten Barmann kennen, an dessen gewichtige, frische Natur und imposante Erscheinung er sich schnell auschloß und dessen hohe Meisterschaft auf seinem Instrumente ihn so entzückte, daß er, nach kurzem Studium der Haupttugenben von dessen Spiel, am 3. April schon bas Concertino (in Es) für Clarinette für ihn niederschrieb, das mit der Opuszahl 26 bei Rühnel erschienen ift. Bärmann's Bieberkeit und echter Künftlerfinn gewannen ihn Weber's Liebe für das ganze Leben. Die gegenscitige Neigung bewährte sich auf dem Probiersteine gemeinschaftlicher Kunstreisen als echt und obwohl sie später in nur seltener Berührung mit einander standen, so blieb boch diese herzliche Freundschaft ungeschwächt. Aenferlich gab es kaum Heterogeneres als die Perfönlichkeiten der beiden Künstler. Weber nicht groß, schmächtig, blaß, mäßig in seinen Genüssen; Bärmann athletisch, mit schönem Kopf, gewaltiger Esser und Trinfer. Weber pflegte über die Vortheile, die seinem Freunde dessen körperliche Borzüge gewährten, scherzend zu sagen: "Dem schönen Rerl bringen sie überall die besten Bissen auf dem Prasentirteller entgegen, während unsereiner sich erst mit seinen Runst= stüden die Brosamen betteln muß. "

schloß Weber gern seine glänzenden Salons, wo sich die Elite der Kunst und Gelehrsamkeit versammelte und deren Etikette Weber, als treuer Abglanz der alten, seinen Hofgalanterie, höchlich interessirte. Hier lernte Weber Kobell, Koch, Langer, Quaglio u. s. w. kennen und trat, wunderlich genug, mit besonders ehrfurchtvoller Scheu Briedr. Wild. 30s. Schelling nahe. Für diesen berühmten Philosophen, der auch der von Schelling. einzige ist, mit dessen Werken er sich beschäftigt hat, behielt Weber jederzeit die höchste Verehrung und schildert in seinen Briesen mehrsach das eigene Gesühl das ihn beschlichen hätte, als er zum ersten Male einem "wahrhaft großen Manne" gegenüber gestanden habe.

Auch Fürst Bariatinsty, ber tunstliebende russische Gefandte, er-

Am Wenigsten wollte es Weber von allen Münchener Berühmt-

heiten mit Peter Winter glücken, der, wie Peter Ritter in Mannheim, fürchtend, daß in dem jungen rührigen Künstler, dessen Kuf aufzublühen begann, ihm etwa ein genirender College an die Seite gesetzt werden könnte, ihn lauernd und abweisend, fast grob behandelte, wogegen die Capellmitglieder, die in den gastlichen Häusern, im "schwarzen Adler", in der "Harmonie" und im "Museum" mit dem jovialen,
liebenswürdigen jungen Manne verkehrten, ihn spielen und phantasiren hörten, ihn lieb gewannen und schätzen lernten. Er schreibt über
die ersten Tage seines Aufenthaltes in München an Gottsried Weber:

"München, ben 22. März 1811.

"Gestern erhielt ich Deinen Brief vom 15ten zu meiner großen Freude, denn wirklich glaubte ich, alle meine Correspondenten habe der Schlag getroffen. Seit dem 3ten Mai habe ich Nichts von Philod:\*) noch meinen Bater, noch Bogler oder sonst Jemand was gehört; es ist mir ganz unbegreislich; daß Alles mir schon expedirt ist, freut mich von Dir.

Mit Gombart habe ich noch viel und aussührlich gesprochen. Wir müssen dem braven Mann auf die Beine helsen; er hat gar Niemand, der sich seines Verlags annimmt. Er wird wohl an Dich schreiben. Geld kann er nicht geben, aber Exempl. und andre Musik seines Verlags. Sonst war in Augsburg nichts zu thun.

Ich bekam vorgestern einen Brief von Gombart, worin er einige neusten Werke seines Verlags angezeigt wünscht in der M. Z.\*\*) Ich lege Dir hier das Verzeichniß bei. Willst Du Etwas davon über= nehmen?

Henning's Conc: p: Violon kann Philod: nehmen, der es kennt. Schreibe mir doch nächstens ausführlicher, bei der Entfernung in der wir leider leben, kann man schon der Post etwas mehr aufladen.

Hast Du schon an Fröhlich geschrieben?

Deine Guitarre-Lieder möchte ich wohl hören.

Wenn Penzel Intendant würde, das wäre ein Fressen für uns,

<sup>\*)</sup> Philadikaios Pfeudoname für Meperbeer.

D. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Leipziger Mufit-Zeitung.

D. Berf.

da känne ich vielleicht nach M: Empfiehl mich da vielmals; es freut mich sehr, daß Ihr öfters da seit.

Ich kann mirs wohl denken, daß es den Weibern nicht recht ist, meine Briefe nur theilweise zu hören, aber 's geht nun emal nicht anderst.

Nun zur Relation meiner Abenteuer. In Augsburg konnte ich, trotz aller Bemühungen meiner Freunde, Nichts zu Stande bringen; alle Tage waren besetzt und ich hätte wenigsteus 14 Tage warten müssen. Das ging nicht und ergo empfahl ich mich den 14 märz und ging hierher nach München. Die ungeheure Menge Briefe, die ich hierher brachte, machte mich sehr schnell bekannt und ich kann sagen, daß ich auch eine gute Portion guten Ruf schon vorsand. Mein Hauptaugenmert mußt also dahin gehen, vor Allem bei Hofe zu spielen und wirtzlich versprachen mir meine Conexionen guten Erfolg, aber leider scheint stich die Sache in die Länge zu ziehen und ich verliere mit der teuslischen Menge Bisten die ich machen muß, so viel Zeit, daß ich sogar in meiner Corresp. zurück bin und mich eigend's diesen Vormittag eingessperrt habe, um mit Dir kosen zu können.

Den 19ten hatte ich benn das Glück, Ihre M. der Königin vorzgestellt zu werden, die mich sehr huldvoll empfing, aber bis jetzt noch nicht bestimmte, ob und wann ich bei ihr spielen solle; denn obgleich ich die Erlaubniß zu einem Concert in der Stadt von dem König bestommen habe, so kann ich doch nicht ehr Etwas arrangiren, ja selbst in keiner Gesellschaft\*) spielen, bis die Königin mich gehört hat. Das frist aber primo Zeit und secondo viel Geld und Beides gebe ich nicht gern weg und habe es nicht übrig. Doch hoffe ich Dir in Kurzem das Resultat schreiben zu können.

Gesehen und gehört habe ich hier eine Messe von Danzi herrlich executirt, und gestern Don Juan, wo am Ende der Furienchor aus Castor und Pollux gemacht wird von Vogler. Was hätte ich gestern darum gegeben, Euch an meiner Seite zu haben.

So ein Orchester hebt Einen gen himmel wie Meereswogen,

<sup>\*)</sup> Dieß wurde nicht streng gehandhabt.

wenn das Finale los geht und die Ouvertüre und der Furienchor!!! Mordelement, was hat der Kraft, es packt mich so wenn ich daran denke, daß ich vor Ungeduld die Feder wegwerfen möchte.

Desto weniger war ich mit dem Gesange zufrieden. Die Weisber sangen falsch und konnten Nichts. Die Donna Anna verfehlte sogleich ein paar Takte im ersten Terzett und so weiter 2c.

Uebrigens befinde ich mich recht wohl hier und werde selbst vom Orchester (welches den Teufel im Leib hat und nicht wenig arrogant ist) sehr fetirt. Mit dem neidischen Winter aber gings mir komisch; wie ich ihn besuchte, hielt er mich für einen Dillettanten und war erstaunt artig und freundlich. Das dauerte so ein paar Tage, bis er hörte, wie die Sachen eigentlich stehen und nun sah er mich nicht mehr an und war so grob, daß die dabei stehenden Musiker ihn laut ein Bieh nannten, um das ich mich nicht kümmern dürse. Wie sehr setz sich doch ein Mann so herunter, der es doch nicht nöthig hat, da er auf seinen alten Lorbeeren ruhen kann.

Gefunden habe ich hier noch Richts. Auf dem Korn habe ich Max Heigel, den Verfasser der 3 Stücke: So waren sie, so sind sie gewesen, so sind sie. Du wirst ihn wohl kennen. Dann noch Einen, dessen Namen mir jetzt nicht gleich einfällt.

So wäre uns wirklich wichtig Iemand zuverlässigen auf einem so bedeutenden Kunstplatze zu haben. Lamotte steht sehr in Ansehen und vielleicht werden meine beiden Opern gegeben. Schreib' aber gleich wieder hierher den leider glaube ich noch vor 14 Tagen schwer wegzutommen. Grüß mir alle Bekannten bestens und denke fleißig an den Entfernten 2c. "

Die werkthätige Freundschaft seiner neuen Münchener Bekannten und die Bereitwilligkeit der Musiker ebneten ihn die Wege zu einem Concerte ungewöhnlich schnell, sein "Stern" verläugnete dießmal seine düsteren Kräfte und schon für den 5. April konnte dasselbe angesetzt und im Hoftheater gegeben werden. Die Betheiligung war stark, da Weber sehr schnell bekannt geworden und viel von ihm gesprochen worden war. Der Hof nahm 50 Billets und vortresssliche Kräfte

Concert in Dlunchen.

unterstützten ihn. Er brachte seine Symphonie, die, bis auf das letzte Allegro, ziemlich ungenügend gespielt wurde und den "Ersten Ton", den der Schauspieler Kürzinger mittelmäßig sprach, zu Gehör. Der beliebte Direktor Fränzel, der längere Zeit abwesend gewesen war, dirigirte nicht nur das Concert, sondern spielte auch ein von ihm componirtes Biolinconcert vortrefslich. Regina Lang sang eine Scene von Paër sehr lieblich und die Treffer des Abends thaten Weber selbst mit seinem sehr gut gelingenden Clavierconcert und Bärmann, mit dem für ihn von Weber geschriebenen, unbeschreiblich schön geblasenen Concertino (in Es), welches das Publikum zu enthussassischen Beisall anregte und den König so erfreute, daß er Weber nach vom Caucerte sur Schreibl und bei ihm nach 2 Caucerte sür Slari-

Vom Könige Marbem Concerte vor sich befahl und bei ihm noch 2 Concerte für Clarischenb bestellte Clarinetten, nette bestellte.

Concerte.

Das Concert trug Weber 448 Gulden ein und begrundete seinen Ruf als Componist und Clavierspieler in München.

Das halbe Mißrathen des "Ersten Tons" that Weber um so mehr leid, als noch kurz vor dem Concerte das vollkommenste Gelingen dieses originellen Werkes in Aussicht gestellt war, da Max Heigel, damals Regisseur des Schauspiels in München, ein ausgezeichneter Künstler, verdienstvoller Schriftsteller (Verfasser von "Civil-Verdienst", "So waren sie, so sind sie, so werden sie sein "2c.) und trefflicher Mensch, mit dem Weber befreundet war, die Declamation dabei übernommen hatte, durch den Beginn der Krankheit aber, die kurz darauf seinen Tod herbeisührte, am Aussühren dieses Vorhabens behindert wurde.

Mit allem Eifer begab sich Weber an die beiden vom Könige bei ihm bestellten Concerte. Für das in F moll wurde das Allegro am 24., das Rondo am 29. April, das Adagio am 9. Mai sertig; das Ganze am 17. Mai. Dazwischen schrieb Weber, auf des Flötisten Capeller Bitte, einen Aufsatz über dessen Berbesserungen an der Construction der Flöte in das Morgenblatt, die wir im III. Bande dieses Werkes geben.

Bom Direktor Franzel veranlaßt, der einige seiner Guitarre-Lieder gehört hatte, componirte er für die Aufführung von Kotsebue's "Armen Minnefänger" 4 Lieber (worunter ein von Max Heigel einsgelegtes) (die bei Grubenschütz unter Op. No. 25 mit noch anderen erschienen sind) und hatte die Freude, daß zwei derselben das Publitum zu lautem "da capo" Rufe veranlaßten. Auch diese reizenden Lieber sind mit Unrecht ganz vergessen. Am 19. Mai entstand auch die Recension über "Cendrillon" für den tritischen Anzeiger geschrieben, welche wir ebenfalls im III. Bande geben.

Ueber das Concert und die darauf folgenden Beschäftigungen referirt er an Gottfried Weber:

## "München, ben 30. April.

"2c. Ich habe nicht selbst dirigirt in meinem Concert, weil man sich wohl auf Fränzel verlassen kann und es auch hier nicht Sitte ist, daß irgend ein Fremder dirigirt, aber ich sage Dir, es war eine Wonne, zu sehen, mit welchem Eiser und Aufmerksamkeit das Orchester beseelt war. —

Ich habe bei Gombart unterdessen 6 Guitarrelieder, worunter der Canon: "Mädchen ach meide — — ist und der Momento capriccioso für's Clavier, stechen lassen wovon Du durch Hoffmann in Darmstadt 2 Exemplare erhalten wirst, um sie zur Bibliotheck zu legen. —

Seit ich für Bärmann das Concertino componirt habe ist das ganze Orchester des Teusels und will Concerte von mir haben. Sie überlausen den König und die ganze Intendance und wirklich ist dersmalen für ziemlichen Preiß bei mir bestellt: 2 Clarinett=Concerte (wovon eines aus Fmoll schon beinah ganz fertig ist), 2 große Arien; 1 Violoncellconcert für Legrand, 1 Fagottconcert. Du siehst, daß ich da nicht übel zu thun habe und höchst wahrscheinlich den Sommer über hier zu bringen werde, da ich so viel verdiene, daß ich außer meinem Aufenthalt doch noch etwas übrig habe und bei meiner Absreise noch ein Concert geben kann, was mir auch gewiß 400 fl. trägt.

Auch ists des Orchesters und aller Menschen Wunsch, mich hie als Kapellmeister angestellt zu sehen. Du weißt aber was ich davon zu halten habe. Doch glaube ich, daß diese Gründe verbunden mit der Ueberzeugung, daß im Sommer nirgends Etwas zu machen ist,

bebeutend genng sind, mich hier zu fesseln für 5 Monate. Zudem möchte ich gern eine große Cantate, die mir Heigel macht: "Die Erssindung der Instrumente" hier componiren und der Königin überreischen und noch über Alles dieß habe ich hier den himmlischen Genuß des vortrefslichen Orchesters, das mich auf Händen trägt 2c.

Schelling's Bekanntschaft habe ich gemacht und wir sind recht gute Freude geworden. Niemand fehlt mir hier, als Einer von Euch. Was gäbe ich darum, wenn ich Dich hier hätte!

Der Bär, hat mir noch immer keinen Buchstaben geschrieben. Du hast recht gethan, ihn zu wischen, ich habe ihm auch ein paar zarte Worte zugeflüstert.

Anfang Mai wird der Abu Hassan in Ludwigsburg vor dem Hose zum ersten mal gegeben, aber nicht unter meinem Namen. Ist das nicht elend? und wie dumm; bald werden ja doch alle Zeitungen schreien, daß er von mir ist. Item wie Gott will. Sie können mich — — — — 1—n.

Höte gemacht, worliber ich einen Auffatz in die M. Z. schreibe, dessen Copie ich Dir im nächsten Brief schicke. Es wird Dir recht gefallen, denn der Nutzen davon ist groß.

Du wolltest ja einmal in die Elegante etwas Ausführlicheres über mich schreiben, wo Du hauptsächlich die 3 Rücksichten als Aus- übenden, Schreibenden und Componirenden betrachten wolltest. Es könnte mir von großem Nutzen sein, wenn Du dies jetzt thätest und hast Du einmal eine halbe Stunde übrig, so schenke sie mir.

Mit Winter stehe ich vortrefflich. Es mag ihm nun Ernst sein oder nicht, kurz er ist höllisch freundlich gegen mich. Ich lasse ihm aber auch an Weihrauch nicht fehlen und vielleicht rührt ihn das. Ich muß aber auch gestehen daß ich ein paar ältere Messen von ihm hörte, die vortrefflich sind.

H. Lindpaintner, ein junger Comp., Schüler von ihm, hat für eine Messe, die auf Ostern aufgeführt wurde, vom König eine schöne

Tabatiere erhalten. Er hat auch früher schon die Oper Demophon hier gegeben. Er hat Talent, aber keinen Kirchenstyl. Ob meine Opern hier gegeben werden, weiß ich noch nicht bestimmt, hoff es aber 2c. "

Die am Schluffe Dieses Briefes ausgesprochene Hoffnung realisirte sich sehr bald. Schon Anfang Mai kündigte ihm Winter, ben unbekannte Einflusse freundlich und geschmeidig gemacht hatten, an, daß die Proben zu "Abu Hassan" sehr bald beginnen könnten und Abu Haffan" in in der That hatte die erste am 24. Mai Statt. Das Gerücht, daß Weber als Capellmeister in München fixirt werden würde, nahmeeben in Wünchen. an Consistenz zu und wurde Beranlassung, daß man sich ihm von vie= len Seiten noch lebhafter näherte, ihn noch wärmer aufnahm als bieß vorher der Fall gewesen war, die Mütter liebenswürdiger Töchter be= gannen auf ihn zu bliden, diese und jene für Musik schwärmende junge Frau fand es nun der Mühe werth, dem bleibenden genialen jungen Künstler ein freundliches Begegnen zu zeigen und zu gleicher Zeit brachte ihn das Ginftudiren des "Abu haffan" in nähere Be= rührung mit dem Theaterpersonal, dessen jüngere, weibliche Mitglieder nicht zornig gewesen wären, wenn ber liebenswürdige Musiker sie zur Capellmeisterin gemacht hätte. Es fehlte baher an Lockungen für Weber nicht, deffen Genius, in echter Künstlerweise, ber Wärme der Flamme im Herzen bedurfte um geschmeidig die Flügel schlagen zu Bald sah er sich gleichmäßig von zwei reizenden Sängerin= nen, die sich seinen Besitz mit allen Künsten der Roketterie streitig machten und ihm neben seligen Stunden mahre Höllenqualen berei= teten, von einem liebenswürdigen Mädchen und einer geistvollen Frau gleich start, wenn auch in fo verschiedener Beise angezogen, daß seine Phantasie, von der einen zur andern flatternd, ihn selbst glauben machte, er sei bei jeder ein anderer Mensch, der jeder für sich das Recht habe ein Weib zu lieben.

Die Moral der Frauen war damals schlaff in München, die Geistlichkeit nicht streng gegen Lichessünden, der ganze Zuschnitt der Existenz hatte eine Tendenz auf den materiellen Genuß des Lebens, und so bilbete sich benn, neben Weber's Umgang mit den trefflichen Frauen in dem oben genannten Kreise, zu denen sich auch, in intimer Beziehung, bald die Familie des an der Nordgrenze der Schweiz reich begüterten Baron Hoggner gesellte, eine zweite Berkehresphäre für ihn, die nicht minder reich an künstlerischer Anregung und üppiger an Reiz und Gluth des Lebens, wenn auch gefährlicher war als jene. ist, daß der Künstler auf den entzückenden Ausslügen mit der oder jener lieblichen Sängerin, der ober jener schönen Frau nach bem Stahrenberger See, Heffellohe, Thalkirchen u. s. w. mehr dauernd gewann, als vielleicht dem Richterstuhle fühler Moral gegenüber, der Mensch für den Augenblick verlor. Die so rührsame und an Ent= behrungen reiche Existenz bes jungen Künstlers gewann baburch einen momentanen Glanz, der ihm ungemeine Spannkraft und Produktivität verlieh, später freilich erschien, nachdem von ber nüchternen Anschauung ber Berkühltheit so mancher bezaubernder Gestalt der Schmetterlingsstaub, mit dem sie die Phantasie des Künstlers glitzernd bestreut hatte, abgestreift war, der oder jener Engel als herzlich gewöhnliches, klein= liches Weib und oft taucht in seinen Tagesnotizen die Chiffre auf, mit der er die Phrase: "Die Weiber taugen alle nichts" hieroglyphisch Drollig genug nahmen sich auch in diesen Notizen, die so selten auf sein inneres Leben Bezug habende Andeutungen enthalten, die an den Rand der Gulden- und Kreuzercolumnen geschriebenen tadeluben Ausrufungen aus, mit denen er das Verhalten der Frauen kritisirt, die ihn trottem im Angenblicke durch ihre Liebreize fesselten; z. B.: "A.... kokettirt stark! Sie weiß, daß ich ihrer Freundin den Hof mache und — bennoch!" ober: "Sie hielt mich burch ihr Geschwätz auf, und erzählte mir eine mich gar nicht angehende Intrigue, d. h. ich sollte nicht mit M. nach Hause gehen!" ober: "Ich erfuhr bie M. dumm! A. schlecht! Dh Weiber!" ober: ganze Geschichte. "Als sie mich durch Worte gar nicht zu befänftigen wußte, nahm sie ihre Zuflucht zu allen weiblichen Coquetterien und ich — verföhnte mich natürlich! Es bleibt aber nichtsbestoweniger ewig wahr A. W. T. N. " (Alle Weiber taugen Nichts). 2c.

Auf einem biefer reizenden Ausflüge befand er sich in Romphen-

burg, als die seitdem berühmt gewordenen und damals schon bekannten tiesdenkenden Akustiker Kausmann und Sohn aus Dresden ihr neu erfun= Akustiker Raufdenes Harmonichord vor dem Könige gespielt hatten, hörte dieß für den Ausdruck tiefseelischer Stimmungen so sehr geeignete Instrument und lernte den jüngern Mechaniker kennen, dessen gründliche Kenntnisse im Gebiete der physikalischen Gestaltung des Tons ihn anregten und fesselten. Andrerseits ergriffen Raufmann jun. Weber's Phantasien auf seinem Harmonichord so lebhaft, daß er ausrief: "Wer das doch festhalten könnte! Was für Effett müßte mein Instrument machen! " Schließlich bat er Weber, ihm eine Piege für dasselbe zu componiren, "brillant mit Orchesterbegleitung ". Weber griff das lebhaft auf, die Neuheit der Klangfarbe und des Toncharakters des Instruments reizten ihn. Aengst= lich, ehe die Erinnerung daran in seiner Seele matter würde, bas Tonwerk zu entwerfen, arbeitete er angestrengt baran schon auf bem Beimwege, zum großen Unbehagen seiner reizenden Begleiterin und, müde heimgekehrt, ging er boch nicht eher zur Ruhe, bis er das Thema und die Instrumentation notirt hatte. Nichtsbestoweniger wurde ihm diese Arbeit schwer und er spricht sich darüber einige Wochen später an Gansbacher aus:

" - In dem Concert, das ber Mechanifus Raufmann aus Dresden auf seinem neuerfundenen Harmonichord gab und für den ich auch ein Abagio und Rondo mit Begleitung des ganzen Orchesters geschrieben Letteres besonders war eine verbammte Arbeit, für ein Instrument zu schreiben, bessen Ton so eigen ist und so fremd, daß man die lebhafteste Phantasie zu Hilfe nehmen muß, um es gehörig wirkend mit den andern Instrumenten ins Licht zu setzen. Es ist ein Ge= schwisterkind vom Harmonium und hat besonders das eigen, daß die Octave so hervorsticht bei jedem gehaltenen Tone, weil durch Reibung Holzstäbchen, und durch diese erst wieder Saiten in Schwingung ge= bracht werden. " 2c.

Die Composition ist voll Anmuth und Melodienschmelz und ist auf allen spätern Reisen Raufmanns, bis zum Jahre 1840 eins von den beliebtesten Paradestücken seiner Concerte, durch die sein Instru= ment einen großen Lüstre erhielt, geblieben.\*)

Abu Saffan aufgeführt 4. Juni 1811.

Der "Abu Hassan" ging, nachdem die vier Proben, die Winter davon halten ließ, heitere Stunden in Weber's Leben geflochten hatten, da die eigentliche Last des Einstudirens auf des Concertmeister Moralt Schultern ruhte, das Orchester mit Eiser und die bequeme Musik mit Leichtigkeit spielte, den 4. Juni in Scene.

Hatte ihn der Robold, den er wunderlicher Weise seinen "Stern" nannte, einmal bei seinem Concerte ungeneckt gelassen, so holte er das Bersäumte bei dieser weit wichtigeren Gelegenheit so reichlich nach, als hätte ihn Rübezahl wegen seiner Nachlässigkeit gescholten.

Blinder Feuerlarm bei ber Aufführung.

Raum war die lebhaft von dem vollen Hause applaudirte Duverture vorüber und Mittermaier und Madame Flex, die den Hassan
und die Fatime voll Feuer und Liebenswürdigkeit sangen, hatten die
ersten Takte ihres ersten, so außerordentlich zierlichen und reizvollen
Duetts: "Liebes Weibchen, reiche Wein! " gesungen, als blinder Feuerlärm das Auditorium wild durcheinander jagte, der Borhang fallen
mußte und es lange dauerte, die so weit Ruhe zurückgekehrt war, um
das Publikum für musikalische Schönheit wieder empfänglich zu machen.
Die Oper ging allerliebst, die nicht stark, aber mit den besten Sängern
besetzten Chöre besonders, wirkten durch ihre unvergleichliche Präzision
und die frische Auffassung, so daß fünf Piegen der kleinen Oper lebhaft applaudirt wurden und Weber sich über die Stimmung, die sich in
Bezug auf sein Werk unter Künstlern und Laien zeigte, wohl froh und
so gehoben sühlen durfte, daß er an Gänsbacher schreiben konnte:

"— Ich warte mit Schmerzen auf einen guten neuen Operntext, benn wenn ich keine Oper unter den Fäusten habe, ist mir nicht wohl.

Es ist bei diesem Drange nach dramatischem musikalischem Schaffen und der großen Begabung dafür, wunderbar genug, daß diese Sehnsucht nach dem Produciren einer neuen Oper von da ab volle 10 Jahre

<sup>\*)</sup> Die Firma Kaufmann und Sohn in Dresben hatte Anfang bes Jahres 1863 schon über 3000 Harmonichords angefertigt und verkauft.

unbefriedigt bleiben und seine erste dramatische Schöpfung nach dem kleinen und schlichten "Abu Hassan" das bedeutsamste aller seiner Werke "Der Freischütz" sein sollte.

In den Proben zu Kaufmann's, in München am 13. Juni gesgebenen Concert, wurde Weber ein sehr drastischer Beweis von der Hochachtung zu Theil, welche die Mitglieder der Capelle für ihn hegten. Bärmann blies das für ihn von Weber geschriedene Clarinettens Concert (in F moll) vortrefflich und es machte so bedeutende Wirkung, daß die Capelle es selbst applaudirte, nur ein Herr Rumling ließ sich tadelnd vernehmen und nannte es unter andern "eine Dilettanteus Arbeit", worüber seine Collegen so in Zorn geriethen, daß nur Weber's eigne Dazwischenkunft seine thatsächliche Entsernung aus dem Orchester verhindern konnte.

Emsig war Weber mit dem zweiten Clarinetten = Concerte für Bärmann (Es dur), ber so unvergleichlich suß gelungenen Composition des Liedes von Echschläger "Maienblümlein so schön" (eines der wenigen Weber'schen Lieder, die noch gänge und gäbe geblieben sind), der Abfassung eines (im III. Bande gegebenen, im Münchener Gesell= schaftsblatt Nr. 51, 1811 abgedruckten) Aufsatzes über Simon Mayr's Oper "Ginevra", die besonders wegen der darin gegebenen Charakteristik der Munchener Sanger interessant ist, und einer Besprechung von Meherbeer's, am 8. Mai in Berlin aufgeführten Oratorium: "Gott und die Natur" (ebenfalls im III. Bande gegeben), die, von Berlin aus datirt, pag. 570, Bb. XIII. ber Leipziger Musikzeitung erschien, beschäftigt. Durch lettere Arbeit liefert Weber, der das Werk nicht gehört hatte, und somit der Wahrheit um der Freundschaft willen etwas zu viel Gewalt anthat, den Beweis, daß schon damals, selbst die besten und wohlwollendsten Musik-Kritiker, nicht allzu streng gegen sich selbst waren.

Kritif über Meberbeer's "Gott und bie Ratur".

Leid und Freud überraschte ihn in rascher Folge; sein neu erworbener Freund, der geniale, riesenkräftige Schauspieler und treffliche Mensch, Max Heigel, starb und sein alter Freund und vielgeliebterMax Beigel stirbt. Mentor aus der Stuttgarter Nachtperiode, Franz Danzi, kam nach München. Für des ersteren Beisetzung schried Weber eine musikalische Todtensfeier für Baß-Solo und volles Quartett. Der Text begann mit den Worten: "Hörst Du der Rlage dumpfen Schall?" Nur die Singsstimmen sind erhalten, die Begleitung verloren. Die Arbeit wurde auch wohl rechtzeitig dis zum Einstudiren sertig, kam dann aber, da Heigel's hinterlassene Söhne Nichts dafür thaten und sich mit Aufführung von Winter's Requiem begnügten, nicht zur Erscheinung, wodurch sich Weber empfindlich gekränkt fand.

Wie mögen sich die Freunde Danzi und Weber nach so herber

Trennung, nach so reichen Erlebnissen in den Armen gelegen, was

mögen sie sich zu sagen gehabt haben! Die Anwesenheit des geliebten Mannes, der trotz seines weit vorgerückten Alters so tiefinnig mit dem jungen Künstler shunpathisite, seine Tugenden so innig schätzte, seine Thorheiten so gern entschuldigte, so gern froh mit dem Frohen war, goß Sonnenschein über die ganze Zeit seines Ausenthaltes in München. Danzi machte Weber mit seinem talentvollen Schüler, dem Freiherrn 3. R. von Boißl, bekannt, der, damals mit seiner Oper "Ottaviano in Sicilia" beschäftigt, geistreich und heiter das Kleeblatt ergänzte, das einige Wochen lang, in seligem Nichtsthun, die Natur und die Freiheit des Landlebens am Stahrenberger See genoß, Regel schob, mit Pistolen schoß, ritt, mit Damen auf dem See segette, zu Münschen im Theater der Kunst froh wurde und selbst im Auserwähltentrese Kunst übte. Auch das alte, ernste Kunstspiel, das die lebhaften Geister in Mannheim so oft beschäftigt hatte, das "Bettcomponiren", wurde wieder hervorgesucht.

Wettcomponiren zwischen Weber, Danzi, Poißl.

Weber berichtet selbst von einem solchen, das bei Wiebeking stattsand und wo Danzi, Poißl und ihm eine Canzonette a tre von Fannt Wiebeking aufgegeben wurde. Er erhielt den Text: "Son troppo innocente nell arte d'amar". Danzi siegte, er wurde um zwei Takte früher fertig als er.

Diese, im Tone von seiner gewöhnlichen Münchener Stimmung, die, trot aller seiner mehr ober weniger warmen Berbindungen, doch den Einfluß einer innern Bereinsamung zeigte, so verschiedene Seelensärbung, welche viel Aehnlichkeit mit jener aus seiner wilden und goldnen

Zeit hatte, charakterisirt auch wieder jenen humoristischen und bem er in Stuttgart so oft die Herzen lachen gemacht hatte, und Danzi's Nähe lockte wieder die possenhaften Briefe hervor, z. B. Komischer Brief an Danzi.

# An Manzi.

Allerliebster Herr Kapellmeister, Der Unterschriebene (Weber beifit er) Und ein Herr Bärmann, wohlbekonnen, (wohlbekannt) Haben gestern die ganze Welt durchronnen, Um sie zu sehen, zu sprechen, zu hören, Und ein gescheibtes Wort von'm zu begehren; Doch mocht man auch rennen nach vorn und nach hinten, Der Musje Rapunzel war nirgends zu finden. Deswegen war ich heut schnell resolvoren Und nehm meinen Federkiel bei ben Ohren Um schriftlich mir anzufragen bei Gie Bo 'S speisen thun heut in ber früh. (Das heißt heut Mittag, Sie verstehen mich ja, Das frilh ist nur wegen bes verbammten Reimes ba) Db beim Scheibel, Ober beim Speibel, Im schwarzen Adler, ober beim Stabler, im golbenen Hahn, ober faulen Zahn, in einem Privathaus ober gar in ber Filzlaus — Das ift, was wir gerne wissen thaten, Damit wir auch die Plessur hätten Mit ihnen zu speisen an einem Tisch, ift übrigens egal ob Fleisch ober Fisch. Baben also die Güte mir bas fagen zu laffen, Den Barmann werbe ich bei ben Haaren fagen. Und so hoff ich, sollen wir heut auf Erben Noch vor Freuden etwas Weniges bes Teufels werben. Sollten Sie aber gar icon engagiret sein, Wird' ich etwas fluchen, wie 'n wildes Schwein Wilrbe mir vor Rummer bie Haare ausraufen,

Und vielleicht noch gar in Bock ersausen. Drum bestimmen Sie unsern Lebenswandel Durch ein Wort an Ihren Freund

Marianbel.

Seinen, nicht durch diese vorübergehenden Einflüsse bestimmten, ernsten Seelenzustand schildert ein Brief an Gottfried Weber vom 3. Juli 1811, in dem er auch zuerst von seinem nächstvorliegenden Lebensplane spricht:

"München den 3. July 1811.

"Endlich, nach beinah einem Monat Stillschweigen, wieder ein paar Zeilen von euch. Die Beilage habe ich spedirt und ersuche Dich auch gegenwärtige an Ihre Behörde gelangen zu lassen. ordentlich zu antworten, werde ich erzählen, was ich unterdessen that. Den 9. Juny wurde ber Minnesänger von Kotzebue gegeben mit meinen 4 Guitarre Liedchens, wovon besonders das letzte so gefiel, daß es Da capo gerufen wurde, den 11. war Abu Hassan zum zweiten mal, den 13. gab Hr. Kauffmann auf seinem Harmonichord Concert, worin Barmann meine neuestes Clar. Concert aus F.moll, C:dur, F dur. himmlisch spielte, und das außerordentlich gefiel. wenig gefiel das Harmonichord bis zuletzt, wo er das Adagio und Rondo mit ganzen Orchester spielte, das ich ihm comp. hatte, und auf welches der wüthendste Beifall erfolgte. Der brave Schauspieler Heigel starb, und ich machte auf seines Sohnes Bitten die Musick zu einer Todtenfener, die aber aus Nachlässigkeit des Herrn Sohnes dann nicht zur Den 23. erhielt ich einen Brief von Simrod wo= Aufführung kam. rin er jammert, wie gewöhnlich über die schlechten Zeiten, besonders über die letzte Leipziger Messe, und mich beschwört zu machen, daß das Quartett und der 1. Ton angezeigt würden, indem sie lange nicht so gut gingen als sie sollten. Den 25. erhielt ich Deinen Brief. 27. wurde er expedirt. Ein kleines Liedchen von Echschläger habe ich comp. und werbe es Dir mit andern Sachen gelegentlich schicken. was ich geschrieben habe, folgt hierbei gedruckt ad acta. Ich bin sehr be= gierig zu hören, wie Samori gegeben worden ift. wenn ich boch hätte

babei sein können. Frau von Flab, eine Schülerin Voglers, wird wohl jest längst in Mannheim sein, empfehle mich ihr bestens. ich lebe einen ziemlich ruhigen Stiefel weg, bin so fern zufrieden, als man zufrieden sein muß, wenn einem nicht gerade das Messer am Halse steht. aber eigentlich fröhlich oder glücklich bin ich nicht. ich habe teine Seele gefunden an die ich mich mit wahrer freundschaftlicher Wärme hätte anschließen können, ich habe noch keinen Abend so zugebracht wie wir es gewohnt waren, zu thun, ich habe noch nirgens ein einziges Liedchen zur Guittarre gefungen weil ich nie so fröhlich war mich bazu getrieben zu fühlen. So viel Sinn für Kunst man im Theater und Concerten zeigt, so wenig häuslichen Musiksinn, (möchte ich es nennen) haben die Münchener, man macht keine Quartette, nichts. Seit Danzi hier ist, haben wir vorgestern einmal ordentlich Musik gemacht, wo ich mein Quartett gespielt habe, von Fränzel und Legrand accompagnirt. Berger hat mir endlich einmal geschrieben und will mit mir in die Schweiz gehen, ich glaube aber es wird damit gehen wie mit der Baadner Reise.

wenn einer von euch abkommen könnte, das wäre etwas. —

In der Schweiz hoffe ich verschiedenes thun zu können. Die Pestallozische Musik Lehre interessirt mich, Nägeli muß ich kennen lernen, und die Arauer Miszellen, sollen mir nicht entgehen. Die kleine Notiz über Beers Orat. in der hiesigen Polit. Zeitung hat schon wieder eine andere Zeitung aufgenommen, es ist sehr richtig daß 2 Worte in eine polit. Z. mehr Aufsehen machen als 2 Bogen in einer litterarischen.

Zur Abwechselung will ich Dir auch erzählen, daß es mir an Liebesgeschichten auch nicht fehlt, es sind wirklich einige interessante-Bekanntschaften, die ich gemacht habe, aber im Grunde langweilen sie mich doch all! Denn dieses ewige Einerlei von — Böse werden, und sich wieder zu versöhnen, rührt mich nicht, inzwischen lasse ich mich freundlich davon unterhalten und denke mein Theil. Ein einziges Haus habe ich, in dem es mir recht wohl ist, und das ist bei dem bekannten Geheim-Rath Wiedeking. Seine Tochter ist meine Schülerin, mit vielem Genie und großem Fleiße, so daß ich recht viel Freude an

ihr habe, und die Mutter ist eine höchst liebenswürdige gebildete Frau. Nun weißt Du mein ganzes Leben Rezept.

Der lieben Houtschen Erinnerung, von Antonie Hout ausgesprochen, meinen besten Dank und die Bersicherung, daß Sie gewiß nicht öfter an mich benken, als ich an Sie. Wirklich dieses Klumpchen Mannheim trage ich wie eine Geliebte, im Herzen, und keine Tageszeit giebt es, in der mich nicht fröhliche Momente an euch erinnern. 2c. "

Die Reiseplane hätte beinahe eine ganz unerwartete Fixirung in einer Stellung gefreuzt, die, beim ersten Anblicke, ein ganz stattliches Berhandlungen Ansehen hatte. Der Kammerherr von Ungarn-Sternberg hatte sich wegen Anstellung in Wiesbaden. in einem nicht sehr klaren Schreiben an Gottfried Weber mit der Bitte gewandt, ihm einen geeigneten, tüchtigen Mann für eine gut zu botirende Capellmeisterstelle in Wiesbaden, wo aber zu jener Zeit kein Theater bestand, zu empfehlen. Gottfried Weber hatte, hoch erfreut, eine Hoffnung zur Fesselung bes Freundes in der Nähe zu erhalten, sofort deshalb an Carl Maria geschrieben und diesem die Sache vielleicht im Eifer seines Herzens etwas zu goldig bargestellt. Carl Maria schreibt ihm am 8. Juli:

## "— Bruder! Du haft recht!

Deinen Brief vom 2. huj. den ich gestern Abend erhielt, hat mich sehr in Verwunderung und Unschlüssigkeit versetzt. Auf der einen Seite meine Liebe zur weitern Ausbildung und die Welt zu sehen und andern Theils ein schöner Gehalt, der mich in den Stand setzt nebst bem was ich durch Comp. verdiene, sowohl meinem alten Bater an= genehme Tage zu machen, als auch noch mein altes Schuldenwefen, als Ehrlicher Kerl bald zu tilgen — bies sind Gründe die mich wohl zur Annahme bes Dienstes bewegen können. Doch muß ich genauer wissen wie es steht. Das ganze kommt mir also wie ein Traum vor. Nun schaffe mir also so schnell als möglich Antwort über folgende Fragen, und einen offizielen Antrag, benn auf bas, bag buschreibst, ich könnte auf Ahls Wort ohne weiteres einrükken um 1600 Fl. kann ich boch keine Reise bahin unternehmen, das siehst Du boch ein.

Also nun zu ben Fragen. Wird in Wiesbaben ein Theater errichtet? daß man mich zu brauchen gedenkt? und was werde ich überhaupt zu thun haben? Je mehr Wirkungskreis besto besser. Wer nimmt mich in Dienst? der Badische Hof? kann ober muß ich gleich kommen? Auf jeden Fall muß man mir einen jährlichen Urlaub von ein paar Monaten bewilligen. So wie ich auch wunschte Großherzogl. Rapell= mstr. wenigstens genannt zu werben. Auf jeden Fall thust Du mir einen großen Gefallen, wenn Du sogleich an den Kammerherrn von Sternberg schreibst (so ist denn der Stockhorn nicht mehr Intendant?) und ihm sagst ich sei nicht gerade abgeneigt in die Dienste bes Hofs zu treten, er möchte nur die Güte haben und mir ausführlicher das Dienstverhältniß auseinander sezzen. — mir autworte auch so= gleich und schicke mir die genaue adresse bes Intendanten. Ich möchte diesem Brief Flügel geben, damit ich bald genau wüste, woran ich wäre, denn aus Deinen Briefen ist durchaus nicht ganz klug zu wer= Ahl danke in meinem Namen herzlichst für seine Freundschaft. — Also hat sich der alte Musikteufel so heftig bei Dir gerührt, daß Du im Stande wärest die Idee zu fagen, Deine ganze jetzige Existenz aufzugeben? ich kann mir dies sehr wohl benken bei Anläßen wie von Samori 2c. Was gabe ich barum, wenn ich hätte bei euch sein können und diesen hohen Genuß theilen. ich hoffe Du wirst mir ausführlich Aber die Aufführung schreiben, damit ich etwas für die hiesigen Blätter arang. kann. Meinen Brief vom 3. nebst Bundes Circular wirst Du nun erhalten haben. Der Gedanke in Euerer Nähe zu wohnen ist auch kein kleines Gewicht auf ber Schaale bes Zusagens. 2c. "

Er fährt in einem zweiten Briefe über benselben Gegenstand fort:

"München ben 19. Juli 1811.

"Deinen Brief vom 9. huj. erhielt ich den 14. und den vom 11. den 18. weil ich vier Tage auf dem Land war, ich eile zur Beantworstung beider. Was hätte ich darum gegeben, wenn ich mit Euch hätte in Darmstadt sein können und besonders mit Dir über die Musik raissonniren. Denn ich hätte Sie, nach meinen, seit der Zeit als ich sie

gehört habe gesammelten Erfahrungen, gar zu gern wieder gehört. Es freut mich besonders daß es gut ging, denn ich hatte wirklich einige Furcht vor den Musikanten, die alle den alten Papa nicht recht seiden können — Deinen Namen zu unterschreiben sinde ich sehr in der Ordnung, da ich weis daß Du immer in einem Tone und mit einer Ruhe schreiben wirst die das was man sagt mit dem Stempel der Wahrheit bezeichnet. ich werde es eben so machen und habe es ja auch schon meist gethan. Die Recension des Lexic. steht glaube ich im Mai der M. Z. Der Vorschlag die O\*) mit Buchstaben zu bezeichnen ist gut. Ihr mit Buchst. ich mit Ziss.

Der Hassan ist in Stuttgart gegeben, und hat wie mir Berger schreibt, nicht gefallen; meinetwegen, es freut mich zwar nicht, aber es schlägt mich auch nicht nieder. Wie kann aber auch nach einer Farçe wie Don Ranudo, das feine, muntere Suget des Abu H. gefallen?

Jetzt zu dem 2. Brief. Es ist wirklich unbegreiflich, daß Du ein noch größrer Ochs sein sollst als ich. ich glaubte ja daß der Brief von dessen Beilage Du sprichst, von Sternberg an Ahl gewesen sei, denn so etwas blos mündlich zu verhandeln, kommt mir sehr sons derbar vor. Doch geht heute noch ein Brief dahin ab mit allen Frasen und Umständen belastet. Wie gewöhnlich glaube ich nichts, hosfe ich nichts, fürchte ich nichts, das Resultat erfährst Du, verssteht sich, sogleich. Bor der Hand gebe ich aber den Plan zu meiner schweizer Reise nicht auf, und hoffe noch immer den 4. oder 5. August hie abzureisen, und besonders dem großen Musiekseste in Schaffhausen beizuwohnen, wenn von meinen Bekannten in Mannheim jemand connexion nach der Schweiz hat, so lasse Dir doch einige Empfehlungssbriefe sitr mich geben und schiffe mir sie. Aber balb, Du weist man kann solches Zeug nie zu viel haben.

Daß in Wiesbaden es eine neue Schöpfung giebt ist mir lieb, denn erstlich bin ich das Organisiren schon gewohnt und zweitens ist es etwas angenehmes, der Schöpfer von etwas ordentlichen zu werden; auch hoffe ich, daß es nicht schwer halten wird, da der Sommer in

<sup>\*)</sup> Gelber.

Wiesbaden die Hauptsache ist, im Winter Urlaub zu bekommen. Nun, wir werden ja sehen.

Ich habe noch rasend viel zu thun und besonders nimmt mir der Kreislauf von Bisiten den ich aufs neue beginnen muß, ungeheure Zeit weg. Zudem weißt Du daß man ohnedies manche Arbeiten bis auf den letzten Augenblick liegen läßt. 2c. "

Die Erledigung oder vielmehr das Zerschlagen dieser, ihn doch Die Anstellung in Wiesbaden mehr, als er sich selbst gestehen wollte, beschäftigenden Angelegenheit zerschlägt sich. berichtet er an Gänsbacher mit den Worten:

"—— Den 3. August erhielt ich eine sehr artige Antwort\*), daß man sich glücklich schätze wenn ich kommen wolle, aber man könne nur 1000 Gulden geben und für diesen Preis schlug ich es aus. Für 1600 Gulden hätte ich Pflichten über mir gehabt die mich genöthigt hätten es anzunehmen, aber 1000 Gulden verdiene ich so auch und erndte dabei Ruf und Ehre.

Den 7. war Concert \*\*) in Nymphenburg wo Bärmann mein Concert aus F moll herrlich blies und König und Königin sehr damit zufrieden waren. 2c."

Diese Zufriedenheit gaben ihm die Majestäten glücklicher Weise auch so großmüthig in klingender Form zu erkennen, daß er mit wohlgefüllter Tasche am 9. August von München abreisen konnte, um seine projectirte Schweizer "Aunst= und Naturkneip=Reise" anzutreten. Seine letzten Arbeiten in München waren eine Kritik über Steuner's Ballet "Geßner", Dalahrac's "Macdonald", Mehul's "Jacob und seine Söhne" und Bernhard Ans. Weber's "Deodata". Gegen letzten Componisten hatte Carl Maria eine Antipathie, deren Grund nicht zu ermitteln ist, die aber später gegenseitig wurde, ihm sein Wirken in Berlin ungemein erschwerte und ihm viel Berdrießlichkeiten bereitete. Diese vier Kritiken geben wir im III. Bande.

<sup>\*)</sup> Bom Intenbanten, an ben er sich birekt gewendet hatte.

D. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Vor bem Königspaar und bem Hofe.

D. Berf.

# Elster Abschnitt.

# Bweite Kunstreise vom Jahre 1811.

Abenteuer in Ravensberg.

Die Reise nach ber freien Schweiz begann, kaum angetreten, mit einem Abenteuer, bas Weber in unangenehmster Weise an die Schlagbäume im deutschen Baterlande und besonders an für ihn ganz speciell geschlossene Schlagbäume, erinnern sollte. Direkt nach ben Ufern bes Bobenfees strebend, hatte Weber ein Stud Würtemberger Boben zu überschreiten, bas er in dem kleinen, lieblich gelegenen Grenzstädtchen Ravensberg betreten wollte. Ob er ben Bann, ber auf ihm in Würtemberg lastete, in bem obscuren Grenzorte unbekannt, ober benfelben erloschen meinte, kurz er beging die Unklugheit, sich in das für ihn verpönte Land zu wagen. Daß er sich in seinen Bermuthungen getäuscht hatte, zeigte ber Verfolg. Als der den Pag visirende Beamte ihm benfelben bereits zurückgegeben hatte und Weber sein Glück preisend in den Wagen steigen wollte, trat plötzlich der Ober-Berweser bes Grenzamtes, ein ehemaliger Stuttgarter Beamter, Romig mit Namen, an ihn heran, fixirte ihn scharf, ließ sich den Bag noch ein= mal reichen und erklärte ihn bann kurz und bündig für "bis auf Weiteres " Weber auf Bur- verhaftet, befahl ihm, seinen Wagen abpacen zu lassen und im " Lamme ",

temberg'schen

Boben verhaftet. dem einzigen, kleinen Gasthofe des Ortes, ein Zimmer zu beziehen, welches er nicht ohne Erlaubniß zu verlassen habe und in dessen Gast= zimmer, als er bem Befehl gehorsamt war, sich ein Gensd'arm, ben man sonst bort nicht gewahrte, auffällig lange bei Bier und Brot aufhielt.

> Weber pacte ein gewaltiger Schreck! gegen ihn vom Könige Friedrich ausgestoßene Drohungen mochten, mit dem Bilde biefes gewaltthätigen Fürsten, vor den einsam seinen Träumen Hingegebenen, wie Gespenster auftauchen, er sah sich gefangen nach Stuttgart geschleppt, lebendig auf dem Hohenasberg begraben — die Erschütterung machte ihn frank und mahrend eine Staffette nach Stuttgart geschickt murbe,

um Besehle über das mit ihm einzuschlagende Versahren einzuholen, lag er siebernd hülflos in dem kleinen Orte, dis sich der Postmeister Paur seiner annahm, den Bezirksarzt Dr. von Hornstein rusen ließ und ihm Trost zusprach. Zusällig ersuhren auch zwei in Ravensberg in Garnison liegende Offiziere, von Hohenhorst und von Flemmig, die in Stuttgart mancher Flasche mit Weber den Hals gebrochen hatten, von seiner Anwesenheit, besuchten ihn freundlich, erwirkten im die Ersaudniß, Billard spielen zu dürsen und vertrieben ihm die trüben Stunden und Bilder. Er erholte sich jedoch langsam. Leider sollte der arme Paur bald selbst des Trostes bedürsen, denn dieselbe Stassette, die fünf Tage später von Stuttgart Weber's Paß und den Besehl, ihn ungesäumt über die nächste Grenze zu schaffen, brachte, führte auch seine Entlassung aus dem Staatsdienste im Porteseuille.

Noch trant mußte Weber mit einem Gensb'armen in den Wagen Weber aufs Reue über die Würtemsteigen, der ihn nach Mörsdurg am Bodensee brachte, zum Glück ihn berg'iche Erenze genau in der Richtung beförderte, in der er reisen wollte. Dhue Ausenthalt mußte Weber hier ein Schiff besteigen, das ihn nach Consstanz sich seit erst erhielt er die freie Disposition über sich selbst wieder und wandte sie dazu an, auf die herrliche Besitzung seines Freundes, Baron Hoggner, der ihn oft dringend dahin eingeladen hatte, zu eilen, um dort seine völlige Genesung zu erwarten. Diese Besitzung, das schöne Schloß Wolfsberg, liegt zwei Stunden von Schloß Wolfsberg Constanz am Ufer des Sees mit wundervoller Aussicht, die Luft war balsamisch, die Familie empfing ihn mit der größten Herzlichkeit und bei guter Pflege und trefslicher Kost schlusse der Seelenerschütterung entstandene Krankheit, schnell ab.

Von diesem erquickenden Aufenthalte aus schrieb er an Gottfried Weber:

"Wolfsberg bei Constanz ben 11. August 1811.

#### Liebster Bruder!

"Hier sizze ich auf bem Gute des Herrn Baron Hoggner in Wolfsberg 2 Stunden von Constanz und nachdem ich mich an der göttlichen

Aussicht von meinem Schreibtisch aus über ben Bobensee und seinen Infeln 2c. gelabt habe, kann ich nichts erfreulicheres thun, als mit Dir Lieber zu schwazzen. Meinen Brief vom 2. huj. wirst Du erhalten haben. b. 3. erhielt ich einen Brief von Sternberg aus Wiesbaden, worin er mir schreibt daß es ein schöner Wunsch sei mich an der Spizze des Orchesters zu wissen, daß aber noch alles im Keime liege 2c. wollte ich alles dieses nicht schenen und der Schöpfer eines Theaters werden und mich mit 1000 fl. begnügen, so würde er alles thun mir mein Leben angenehm zu machen. -- Daß ich es um biesen Preis nicht annehme wirst Du einsehen, denn waren es 1600 fl. gewesen, so hätte ich es aus Pflicht gegen meinen Bater zc. thun muffen, so aber können mir 1000 fl. nicht helfen, ich werde ihm das schreiben, bis jett hatte ich noch keine Zeit dazu. den 6. machte ich dem König und der Königin noch meine Aufwartung, und wurde, besonders von letterer, mit ungemein viel Gnade aufgenommen. Sie erlaubte mir Ihnen eine Oper zu bedieiren, und machte mir auch Hoffnung in Ihre Dienste vielleicht treten zu können. ist es - nun gut, aber ich fuche nichts. den 7. war noch Hof Concert in Nymphenburg wo die Mil= der aus Wien sang, und Bärmann mein Fmoll Concert herrlich bließ, welches auch dem König 2c. sehr gefiel. den 9. kratte ich denn endlich von München ab, und ging nach Augsburg, von wo ich ben 10. wieder abging und bis Ravensburg glücklich den 11. kam, hier plagte ben Oberamtmann der Teufel mich wegen meinem Paß nicht weiter zu lassen, weil er nicht vom Gesandten unterschrieben sei zc. auch kannte er mich noch von Stuttgard aus, und glaubte sich beim König schön zu machen, wenn er mich chicanirte, ich muß also, hol mich der Teufel, 5 Tage in dem Reste sitzen, bis denn d. 17. mein Pag zurück kam mit der Weisung, mich nur in Gottes Nahmen reisen zu lassen. Zum Glück fand ich in Ravensburg Bekannte, Offiziere, den Landarzt 2c. und zugleich zeigte mir unser Herr Gott badurch an, daß ich nicht übermüthig werden möge, indem es mir eine lange Zeit so gut gegangen sei, ich fuhr also nun Extra Post bis Mörsburg fuhr da einen himmlischen Abend über den Constanzer See und von da hierher zu meinem Freund Hoggner ber bas schöne Gut besitzt und

mir alle Gelegenheiten in der Schweiz zu Concerten verschaffen kann. Bis den 20. werde ich in Schaffhausen zu dem großen Musitfeste sein, wo ich Gelegenheit habe, alle Schweizer Liebhaber kennen zu lernen. 2c. "

Zum Bollgenuß ber Schönheit ber Welt vollkommen gefräftigt, fuhr Weber, nach einigen, glücklich auf dem schönen Wolfsberg im Schoofe der trefflichen Familie, der er eine in ihren gastlichen Räumen am 16. August geschriebene Canzonette: "d'ogui amator la sede e sempre mal sicura" zum Andenken hinterließ, verlebten Tagen, im offnen Nachen, ber bedroht gewesenen Freiheit und wiedergewonnenen Gesundheit doppelt froh, selig schwelgend den Rhein hinab nach Schaffhausen, um ben Einbruck bes Rheinfalles zu gewinnen und im Schaffhausen. Kreise der dort gerade versammelten "Helvetischen Musikgesellschaft" Freunde wiederzusehen und neue Berbindungen zu knüpfen. Die Wege des Kunstgenius sind wunderbar! Wer sollte glauben, daß der deutsche Weber, auf dem deutschen Rhein hinabgleitend, unter dem Eindrucke der gewaltigen Schweizernatur, an kleinen italienischen Canzonetten componiren fönnte, von denen eine "Chi mai vi possa lasciar d'amare", im Nachen felbst niedergeschrieben wurde.

Den Rheinfall besnichte Weber mit ber Sorge, daß der Anblick unter seiner Erwartung bleiben möchte, kehrte aber tief ergriffen in die "Krone" zu Schaffhausen zurück.

Hier traf er H. G. Nägeli, ber als einer ber Begründer ber S. G. Rägeli. " Helvetischen Musikgesellschaft " mit von Zürich herübergekommen war. An der Gewinnung dieses tüchtigen Musikers, braven Menschen, liebenswürdigen Componisten und — Buchhändlers lag dem "Harmonischen Bereine" und besonders bessen Borstande Weber viel. Er schätzte bessen erschienene "Gesangbildungslehre" nach Pestalozzi's ichen Grundfäten und ehrte seine unermüdlichen Bestrebungen, bas sittlichende Element der Musik im Bolkeleben wirksam zu machen, ungemein und hatte beshalb beschlossen, in Zürich seine Bekanntschaft zu suchen, die sich ihm hier so bequem bot.

Nägeli, der in Frankfurt Weber's "Sylvana " gehört und eine

große Meinung von seinem Talente hatte, begrüßte ihn mit einer an 21. Aug. 1811. Berehrung grenzenden Zuvorkommenheit und schlug ihn in der ersten Weber Ehrenmitglied der "helveti-Sitzung des "Helvetischen Musikvereins", am 21. August, zu dessen Musikgesell-"Chrenmitglied "vor, als welches er denn sofort gewählt wurde. Schaffhausen war voll von Musikern, Sängern und Hörern, welche, die erstern 270, die lettern aber 1000 Seelen fart, aus allen Gegenden Die Concerte hatten in ber, von der Schweiz herbeigeeilt waren. Graf Eberhard von Nellenburg um 1052 erbauten, schönen Münster= firche, die Berfammlungen im "Baumgarten", einer reizenden Anlage am Rheine, und dem Garten der "Gesellschaft der Freunde" statt und begünftigt von den herrlichsten Abenden, welche die hohen Berge im Burpur glühen ließen und Balfambuft aus den Hochthälern herabtrugen, herrschte in der Mitte froher Sänger eines freien Bolkes, bei Gesang, Musit, Feuerwert und Tanz im Saale ber "Rüben = Zunft" eine für

Auf den Gipfel sollte seine Stimmung aber geführt werden, als aus dem Gedränge des Concerts am 23., unter den Klängen einer matten Onverture jenes Auberlen, ben man später oft absichtlich mit Anber verwechseln und diesen zum deutschen Juden ftempeln wollte, plötzlich und völlig unerwartet, die Gestalt seines geliebten Freundes Meyerbeer und Meyerbeer vor ihm auftauchte, ber, mit seinen Eltern auf einer Reise nd in Schaff- nach Italien begriffen, Halt in Schaffhausen gemacht hatte, um einen Theil ber Musikaufführungen zu hören.

Weber, der den Eindruck der kurzen Haft in Ravensberg noch im

Berzen fühlte, doppelt erfrischende Heiterkeit. Ueberall war er babei,

vom Feuerwerk im Baumgarten an, bis zum Ball in der "Zunft".

Beber begegnen baufen.

schaft".

Dleberbeer's Gltern.

Die Begegnung war für Weber von nachhaltiger Bebeutung, benn die Bekanntschaft mit den trefflichen Eltern Meyerbeer's, die er in den ersten Stunden ihres Zusammenseins, in gewohnter Beise, mit seiner geistreichen Liebenswürdigkeit fesselte, begrundete eine Freundschaft mit den ausgezeichneten Menschen, die ihm später, im Strudel der großen Stadt Berlin, einen Mittelpunkt seiner Thätigkeit schuf.

Am 24. August verließ Weber mit Meperbeer's Familie Schaffhausen, um in Winterthur Concert zu geben. Die Leichtigkeit, ein Binterthur. solches bort zu Stande zu bringen, war ihm geschildert worden. Mit guten Empfehlungen versehen gestaltete sich auch hier Alles von selbst, bis auf den Umstand, daß er nach dem ersten Hören des aus Dilettanten bestehenden Orchesters fühlte, daß er hier sein Concert mit Orchesters begleitung nicht spielen könne. An Meherbeer's Geburtstag (26. Aug.) wurde daher Tag und Nacht daran gesetzt, es zum Quartett umzuarbetten. "Teufelsarbeit!" meinte Weber. Eine zweite Schwierigsteit war die Beschaffung eines spielbaren Flügels, der endlich von Jean Sulzer's Schwester in Form eines alten Walter'schen Piano darzgeliehen wurde.

Das Concert fand am 28. statt und der Ertrag würde kaum die Kosten seines Aufenthaltes in Winterthur gedeckt haben, wenn er nicht der Einladung eines dortigen Patriziers folgend, bei diesem gehanst hätte. Verdrießlich suhr er Tags darauf nach Zürich, von wo aus er noch am Abend an Gottfried Weber schreibt:

Zürich.

## "Zürich ben 20. August 1811.

"Deinen Zettel ohne Datum habe ich ben 28. huj. in Winterthur erhalten. ist das auch recht nur so einen Wisch zu schreiben, wenn Du wüßtest mit welcher Sehnsucht ich Briefen von Dir entgegen febe; — — den 16. schrieb ich Dir von Bolfsberg aus, den 19. reiste ich ab nach Schaffhaufen zu dem großen Musikfeste, wo ich von der Gesellschaft sehr schön empfangen wurde, und alsbald nach der ersten Sitzung, den 21. als außerordentliches Ehrenmit= glieb aufgenommen wurde. Denen Sitzungen beizuwohnen und ben ächt republikanischen Geist und die Einigkeit zu sehen die da herrscht, war mir sehr interessant. Den 22. war bas große Conzert in der Rirche, gegeben wurde Simphonie von Beethoven aus C dur, recht brav für ein so großes Orchester das aus allen Enden der Schweiz zusammen kommt und mit einer Probe bies leisten muß, bann bas Bater Unser von Himmel, Frühling und Sommer aus ben Jahreszeiten und das Gloria aus Bogler's Dmoll Messe. Bei der Zahl von Zuhörern, deren über 1600 waren, schallte es doch zu sehr in der Kirche, welches, besonders den 2. Tag, wo nur Solo Conzerte und Arien gesungen wurden, sehr hinderlich war. Am 1. Tag

mochten Orchester und Sänger etwa 240 sehn, worunter sich besonders Mad. Egli aus Winterthur, und Mad. Eglof aus Schaffhausen aus-Den 2. Tag war das Conzert zu lang, es dauerte an 5 Stunden und am interessantesten war mir ein Quartett ohne Begleitung von einem jungen Schweizer componirt Namens Schnyber, welches recht viel Talent verräth. Eine Duvertüre von Herrn Auberlen höchst mittelmäßig und abgebroschen. Der ganze Berein aber sehr interessant und besonders herzlich auch der letzte Abend, den die Mit= glieder auf der "Raufleute Stube" zubrachten. Für mich war da nichts zu thun, aber viel Bekanntschaft machte ich, auch traf ich viele alte Freunde z. B. Friedrich. am meisten aber überraschte mich der Unsere Freude kannst Du Dir denken. ich habe ihm einiges ad acta von Gesellschaftsblättern mitgegeben. Den 24. reifte er und ich ab, und ich ging nach Winterthur wo ich ihn wieder den 26. sprach und ben 28. ein elendes Conzert gab, viel Beifall, wenig Geld. Zum Glud toftete mich mein Aufenthalt nichts ba ich bei herrn Egli wohnte. gestern den 29. bin ich hier angekommen und glaube aber nicht daß etwas zu machen ift. Das find schöne Aussichten. Rägeli hat die Handlung beinahe ganz aufgegeben und ein gewisser Pfarrer Hug beforgt die Geschäfte unter dem Rathe Rägeli's. Heute Abend gehe ich in seine Singstunde, nächstens barüber ein Mehreres. mir nach Bern poste rest. aber ausführlicher. Grüße alles und leb wohl.

## Ewig Dein

Bruber 2B. "

Zeitung bes ,,Barmonischen Bereins". Eine der Hauptbestrebungen des "Harmonischen Vereins", die Begründung einer neuen Musikzeitung, die den Tendenzen dieser kleinen Gesellschaft trefslicher Menschen und Musiker speciell dienen sollte, war noch zu verlebendigen. Es sehlte au Nichts dafür, als an einem Versleger. Dieser war für ein, nur in so unsicherer Ferne Früchte verssprechendes Unternehmen, nicht leicht zu sinden. Auch der wackere Nägeli in Zilrich, auf den der Verein viel Hoffnung gesetzt hatte, wies es, unter jammernder Hindeutung auf die, damals allerdings in keiner

Beise Renten gewährenden Berhältniffe bes Handels mit Mufit und Musikliteratur, die Sache von der Hand, obgleich Weber's Bestrebungen bei ihm von Anton Schlichtegroll lebhaft unterstützt wurden, der um Anton Schlichtegroll. Diese Zeit, von Munchen aus, wo er als Generalsecretar ber Atabemie ber Wissenschaften fungirte, um gewisser historischer Forschungen willen, nach Zürich gekommen war und sich herzlich freute, den ihm in München lieb gewordenen Weber auf freien Füßen zu sehen, da dort das Gerücht verbreitet war, er sei auf den Hohenasberg geschafft Während der liebenswürdige Musikmeister Anton Liste zu morben. Bürich, der Orchesterführer Ochernal und Nägeli sich freundlich um das Zustandekommen eines Concerts für Weber, dem von Schaffhausen her ein großer Ruf voraus ging, bemühten, faßte dieser, durch den Berkehr mit Rägeli und das Besprechen von dem, was der musikalischen Literatur Noth thue, darauf hingeführt, die Idee zu einem Roth- und Gulfsin das äußerlichste Leben und Treiben der ausübenden Tonkunstler Tonkunstler". eingreifenden Werke, die ihn so begeisterte, daß er, den Borbereitungen zu seinem Concerte sehr wenig Zeit widmend, ben Blan sofort be-Gewiß ist, daß ein nach diesen Jbeen verfaßtes und öfters arbeitete. neu edirtes Werk für die Praxis der Tonkunst von großem, von noch unberechenbarerem Nuten aber für die Muftigeschichte hatte werden muffen, und es ift in ber That zu verwundern, daß die wuchernde Literstur unserer Zeit nicht auch einen Schossen in der Richtung ber, von Weber im nachstehend (an Gansbacher gerichteten) mitgetheilten Plane niedergelegten Ideen, getrieben hat:

#### "Bern 22. September 1811.

<sup>&</sup>quot;— Ich habe in Zürich die Idee gefaßt, ein Noth = und Hülfs= büchlein für reisende Tonkünstler zu schreiben, welches zu= gleich ein Beitrag zur Kunstgeschichte der Zeit werden soll. Der Plan ist im Ganzen genommen der: durch dieses Buch, den Reisenden im Boraus in Stand zu sezzen, ganz genau alle Musikalischen Berhältnisse einer Stadt zu kennen, zu wissen an wen er sich zu wenden habe 2c. kurz ihm alle die 1000 schwer zu erfahrenden, Geld und Zeit raubenden v. Weber, Carl Waria v. Weber. 1.

Hülfsmittel sogleich klar vorzulegen. Das Buch soll vorderhand, Deutschland im weitern Sinne des Worts umfaßen, und von jedem Land, schicke ich einen Ueberblick des Kunstzustandes in demselben voraus, und davon ebenso von jeder Stadt. ich füge Dir hier den Plan in Fragen eingekleidet, bei, und bitte Dich mir diese aussührlich zu beantworten über Prag. auch wenn Du jemand in Wien wüßtest, der es dort besorgte wäre es mir auch sehr lieb. aber in Prag machst Du es auf alle Fälle nicht wahr lieber Br.? Ich habe auch schon einen Berleger dazu, die berühmte Orell und Füßlische Buch = handlung in Zürich.

I.

Anstalten zum Concert. Erlaubniß dazu. Gewöhnliches Locale, oder andre,

— Art der Bekanntmachung. Subscription, oder keine, Art derselben Zeitungsannonce, Zettel 2c.

II.

Concert selbst. Direktor. — Orchester wie es bescht. Was für Gattung von Musick man am liebsten hört. Ausfül= lende Parthien, was sür Sänger, Instrumentisten 2c. wer von diesen am meisten beliebt. Zeit des Anfangs des Concerts. Arrangement desselben in Hinsicht der Musik= stücke, der Zahl 2c. welches das beste Fortepiano. Welches In= strument überhaupt am liebsten und selten sten gehörtwird.

III.

Finanz Wesen. Beste Jahreszeit, bester Tag in der Woche Angaben der Theater Tage. Untosten. Detaillirt. Concert Bedingung. gewöhnliche Eintrittspreis. Einnahme, gute, gewöhnliche wie übermäßige. Wie viel Zeit nothwendig ein Concert zu arrangiren.

IIII.

Allgemeine Bemertung. Bustand ber Music im Allgemeinen

Bezeichnung der Liebhaberei. Borzüglich sich interessirende Häuser, und Liebhaber.

Angabe der Liebhaber = und stehenden Concerte. 2c. womög= lich Berzeichniß der Künstler die in dem letzten Jahr da Concerte gegeben haben.

Ich bitte Dich sehr, wenn Du etwas an dem Plan auszusezzen finden solltest, es mir zu schreiben. Du brauchst Dich auch mit der Bearbeitung nicht zu übereilen, wenn ich es in 2—3 Monaten habe ist's Zeit genug. ich hoffe daß es ein intressantes Werkchen geben wird. 2c."

Weber schrieb sofort mit unglaublicher Thätigkeit nach allen Himmelsgegenden nach Beiträgen aus, deren auch eine ziemliche Anzahl bei ihm eingingen. Leider ist das Werk später, im Drange von Geschäften von reiner fünstlerischer Natur, liegen geblieben, im III. Bande geben wir indeß einige Proben von Berichten über diese und jene Kunststadt, wie sie das Büchlein bringen sollte.

Nachdem Weber am 3. September ein wohlbesetztes Concert, Concert in Zürich. bei dem er, wie er mit besonderer Freude bemerkt, zum ersten Maleein, ihm von Fran Major Schustheß geliehenes, Erard'sches Piano spielte, und die sehr hoch gespannten Erwartungen des Publikums so wollständig befriedigte, daß der Beifall ihn fast bedrückte, in Zürich gegeben hatte, entschloß er sich, den ihm lieb gewordenen, braven Liste, der im Begriffe war, eine Fußtour durch das Berner Oberland zu Tour in's Obermachen, zu begleiten und so die Wander-Kräfte seiner Beine, denen er mit Necht nicht viel zutraute, durch das Experiment zu prüfen, vielleicht auch unterwegs durch ein Concert die Kosten der Reise zu becken. Mit geliehenem, leichten Känzchen wanderten die beiden Musi-kanten aus den Thoren Zürichs.

Diese für Weber's musikalische Entwicklung oder äußere Stellung ohne Einfluß bleibende Reise geben wir mit den kurzen Worten seiner eignen Notizen über dieselbe, die voll charakteristischer Züge für seine gesunde, blasser Sentimentalität fremde Natur, sind.

"Den 6. früh 1/25 mit Liste zu Fuß abmarschirt. Dem Kerl ber mich weckte 10 Schillinge gegeben. Auf dem Albis die erste Milch und Den Schnabel bestiegen. Butter genossen. Göttliche Aussicht auf den Züricher und Zuger See. Das Schlachtfeld bei Kappel passirt, wo Zwingli blieb. Auf bem Zuger See bis Immensee. Tells Ca= pelle betreten, bei der hohlen Gasse wo er Gegler erschoß. von da auf ben Rigi zu steigen angefangen. Sennhütte besucht. Herrliche Natur. Höchst mühseliges Steigen. Abends halb 7 halb tobt auf der Rigi Es war zu wolfigt um noch den Kulm zu be-Staffel angekommen. steigen. wir machten also noch die Stunde bis zum Wirthshaus und zum Kapuziner. Im Ochsen eingekehrt. Ganz warme Ziegenmilch rom Euter getrunken. Uebernachtet. Hundemüde.

Den 7. früh 3 Uhr auf und ben Kulm bestiegen. Fast glaubte ich ihn nicht zu erreichen ba mir ber Sonnenaufgang schon so sehr nahe schien und ich baher sehr eilte und mich über die Magen anstrengte. Ich erstieg ben Kulm in 3/4 Stunden und kam höchst erhitzt oben an wo eine ziemliche Kälte herrschte so daß das vom Führer angemachte Feuer sehr erfreulich war. um 1/26 Uhr erschien die Sonne in ihrem Glanze nachdem sie vorher die Spitzen der Gletscher vergoldet hatte und reichlich war ich für meine Mühe belohnt. Beschreiben muß man so etwas nicht. — von ba gingen wir ben Weg iter Bäggis herab, tranken bei ber Capelle zur "Junfer im Schnee" aus ber Winderthätigen Quelle, sahen das Bad, das wie ein Sarg aussieht und langten um 11 Uhr in Wäggis an. Bon hier zu Schiff nach Luzern Hier fagte mir Hr. Meyer bag Nichts zu wo wir 1 Uhr waren. machen sei, worauf ich mich entschloß ben andern Tag abzureisen. 3ch besah die Orgel die 33 Schuh hohe zinnerne Pfeisen hat, ging dann ins Bad wo man wie in einem Sautroge sitzt. Hübsche Französin zur Badebedienung. Nachts brachten mir die Herren Schnyder, Tellmann, Meyer 2c. noch eine Serenade von Schnyder comp. mit 2 Biolin 1 Biola und Cello.

Den 8. nach Aarburg mit Tellmann. Abends bort in ber Krone abgestiegen. Den 9. nach Solothurn im einspännigen Wägelein. In ber Krone abgestiegen. Hr. v. Lessen mit bem jungen Grafen Wrede getroffen und mit ihnen nach Tische nach Jegisborf zum bairischen Gesandten d'Ollory gefahren. Bei Herrn d'Ollory wurde ich vortrefslich aufgenommen und genöthigt da zu bleiben. Im Kreise der Familie, Mad. Pepermann, Wilhelmi und Ernst aus Bern und dem Landammann von Grimm einen sehr angenehmen Abend passirt besonders durch den sehr braven Gesang der Mad. Pepermann. Es thut so wohl wenn man wieder einmal unter gute, biedere, gerade Menschen kömmt, die sich mit Wärme filt die Kunst interesstren. Herrlich geschlasen. "

Den 14. September finden wir Weber, der in Solothurn kein Concert zu Stande gebracht hatte, in Bern, von wo aus er an Gottfried auf einen vorgefundenen Brief von diesem, schreibt:

Bern.

"Bern den 15. Sept. 1811.

#### Lieber Bruder.

"Daß heiße ich einmal wieder einen Brief der sich gewaschen hat und der mir unendlich viel Stoff zu froher Laune gab, die ich weiß Gott recht nöthig habe. aber ich habe geschworen, daß dieser Brief bem Deinen nichts nachgeben sollte, und ich werde Wort halten, beßwegen fange ich heute noch an um mit der größten Gewissenhaftigkeit Punkt für Punkt zu heantworten. -- Bor allem aber nochmals ben brüderlichsten Dank für die Freude die er mir gemacht hat. mit einer Armenfundermiene lief ich sobald ich aus dem Wagen gestiegen war auf die Post und sah mit Todesangst auf die Hand des die Briefe sortirenden Secretairs, ob sie nichts für mich auf die Seite würfen, und siehe da es fiel einer und noch einer bis 4 Stud von Dir, Danzi, Bärmann, und Bater. Das war ein Jubel. nach Hause gerannt wie toll, Rock ausgezogen, sich auf's Sopha gestreckt und so recht Lacht mich nicht aus, baß ich wollüstig die Inhalte in mich gesogen. das so umständlich beschreibe, stündet Ihr so allein unter den Men= schen wie ich, und hättet so lange keine Nachricht von Euren Lieben, es würde Euch eben so gehen. — Doch genug des Gepappels, jest zur Sache.

Du bist bose, daß ich nicht ausführlicher über die Zusammenkunft mit Beer sprach. ja, lieber Br:, ich bin mit dieser Zusammenkunft

gar nicht zufrieden; zuerst sah ich ihn im Conzert, da konnte man natürlich nicht viel reden, dann mußte er um 9 Uhr schon zu Bett, weil die Thore geschlossen werden und er vor dem Thore wohnte! Den andern Morgen sollte er um 6 Uhr schon bei mir sepu, ja serviteur — er läßt mich warten wie ein Narr und um 10 Uhr bekomme ich ein Billet er komme um 11 Uhr, daraus ward wieder nichts, so daß ich ihn erst wieder im Conzert sah, wie bose ich war kannst Du denken, aber da mußte er mit seinen Eltern zum Rheinfall 2c. 2c. in Winterthur suchte ich ihn in der Nacht auf, er wäre sonst schwerlich gekommen, Du kennst ihn ja darin. Den andern Tag als seinem Geburtstage frühftlicte ich bei ihm mit seinen Eltern, und Du siehst also aus diesem umständlichen Bericht, daß wir so gut wie nichts mit einander gesprochen haben. Bon da ging seine Reise nach Straßburg und von da zurück nach Darmstadt. Seine Eltern sind sehr artige Leute, besonders die Mutter hat mir schr gefallen. Ich hatte ihn in Schaffhausen mit Nägeli befannt gemacht, er ist aber durch Zürich gereist ohne zu ihm zu gehen. Du, Esel, siehst Du denn meinen Ebelmuth nicht ein, daß ich Dir das Conzert deswegen so beschrieb, damit Du es weiter brauchen könntest, nach Hamburg 2c. Da ich Dir keine Stadtneuizkeiten schreiben kann, so will ich Dir Leibes Nachrichten erzählen. 1 mo habe ich bei einem Haar bie Ruhr bekommen, 200 habe ich mir einen Fuß verrenkt, 310 haben mit Die Flöhe in Solothurn ungemein geplagt und 410 befinde ich mich recht wohl. — —

Es freut mich daß Fröhlichs Singschule etwas taugt, wären auch alle neueren Werke, nur so, so wäre es schon Gewinn für die Kunst.

Mit Deiner Sonate \*) geht es mir immer noch hundeschlecht; ich habe noch keine Seele aufgetrieben, die es verstünde und von der sich's schickte. weißt Du was, ich will sie der M. Z. schicken, und mich wundern, daß sie noch nicht rec: ist, will zugleich sagen, daß ich es wünsche und zugleich eine Art recension im Briefe selbst hinwerfen, und Du wirst sehen sie schnappen darnach, drucken es ab und Du

<sup>\*)</sup> Für Clavier, C. Dt. v. W. gewibmet.

kommft auch wieder in's Gedächtniß, schreibe mit sogleich darüber, ich halte dies für's Beste. — —

Ah, Servus, Herr Bruder Dusch, leben Sie auch noch. Ho, ho, nur nicht gleich so groß gethan, wenn Du einmal 2 Buchstaben krazest. Gegenden soll ich Dir beschreiben???? Das sehlte mir noch, um vollends rein toll zu werden. nein, ich fühle in Gottes freier Ratur, aber davon reden mag ich nicht; ein Opernstijet hätte ich wohl, wenn ich nur dazu kommen könnte es Dir auszuschreiben. weißt Du was, komm nach Basel. Ende dieses Monats benke ich dort zu sehn, da wollen wir es besprechen. — Ach, ich mag nicht daran denken — wer weiß, wenn wir uns wieder sehen! — —

Abieu, ich gehe zu Tisch und dann in's Bett. Morgen das Weitere. Gute Nacht, Ihr Lieben, mit den Gedanken an Euch entschlummere ich fröhlich wehmüthig. — —

Guten Morgen. Geschlafen habe ich wie ein Raz, und nun sitze ich wieder hier um da fortzusahren, wo ich es gestern gelassen habe. Du willst eine Stizze von mir über den 1. Ton. Kerl, ich sange an zu glauben, daß Du toll bist. Kennst Du ihn nicht etwa eben so gut als ich? Doch um Dir den Willen-zu thun, will ich Dir von Basel so ein. Dings schicken, da siede und brate es denn wie Du willst. Warum benutzt Unk'n:\*) nicht den Kanal in's Gesellschafts Vietteratur Z. 2c. nach München? und was thut der Heidelberger? die Kanäle, die ich erössne, müssen auch benutzt werden, sonst versstopfen sie sich von selbst wieder! Wenn es mir nur einigermaßen möglich ist, so gehe ich nach Aarau um die Miszellen zu erobern. Ich habe einen Brief von Hug an Zschotte!

Den 30. schrieb ich Dir zuletzt von Zitrich aus. Denselben Abend besuchte ich mit Rägeli seine Singanstalt. Das ist ein höchst wunderliches Wesen. Die Leute singen wohl, aber wie? wie das Bolf in allen lutherischen Kirchen, und dann die Composition wollte mir auch nicht in Kopf, sie kam mir so platt und hundsgemein vor. vielleicht verstehe ich's aber nicht, und das ist Bolfsgesang! —

<sup>\*) &</sup>quot;Unkurwaman", Alex. v. Dusch.

Den 2. September befam ich eine sonderbare Idee zu deren Ausführung ich sogleich schritt. nämlich ber ewigen Qual mit dem Arrange= ment eines Conzerts, daß man nicht weiß an wen man sich wenden soll, wer beliebt ist als Aushülfe, was man für Musik liebt u. s. w. will ich durch ein Noth und Hülfsbüchlein für reisende Tonkünstler, abhelfen. Dies giebt zugleich einen Beitrag zur Geschichte des jetziges Musikustandes in Deutschland. Der ausführ= liche Plan davon ist schon in's Reine gebracht und wird bei dem Cir= culare folgen, in bem ich die Brüder um Beiträge bitte. Die Drell und Füßlische Buchhandlung in Zürich hat mir schon 1 Carolin per Dafür gebe ich es aber nicht, und übrigens schreibt Bogen geboten. sich das Werk halb von selbst, nachdem ich an einem Orte war, darf ich nur mein Tagebuch erzerpiren, wie gefällt Dir die Idee? ad vocem Plan fällt mir ein, daß ich schon so manchen für unsere Zeitung engagirt habe, aber nothwendig dazu den von mir entworfenen Plan haben muß. schicke ihn mir sogleich aber eng geschrieben.

Den 6. ging ich zu Fuß mit Liste über bas Gebirg nach Luzern, wo ich den 7. ankam. Da war gar nichts zu machen, von da ging ich nach Solothurn, wo die Tagfazzung ist und kam den 9. an. da war nichts für mich zu thun, nachdem ich 4 Tage in dem verfluchten Neste herumgezogen ward. Gestern als den 14. bin ich benn hierher Hier ist's auch nichts. Du siehst wohl ein, lieber Brugesegelt. der, daß das Einem eine Schweizer Reise verleiten muß, denn das Reisen tostet ungeheures Geld in der Schweiz. Daher werbe ich morgen noch eine Fußreise auf die Gletscher anstellen, mich ein paar Tage dann bei dem bahrischen Gesandten D'Ollory in Jegisdorf aufhalten, und dann über Aarau nach Basel gehen, wo ich denn doch ein Conzert zu machen hoffe. von da wieder zum Baron Hoggner und St. Gallen und zurück nach München. Die schönen Plane Genf und Iverdun zu sehen muß ich leider fahren lassen, da meine Casse es mir nicht erlaubt, und jetzt schon ganz schiefe Gesichter schneidet. in Gottes Namen, es können nicht alle Wünsche erfüllt werden, und von den Meinigen bin ich's nur zu sehr gewohnt, daß sie es nicht werden. Du schreibst mir also nach Basel poste rest: —

Da habe ich eben mein Geschreibsel wieder durchgelesen und da stieß mir eine kuriose Idee auf. Wenn es nemlich der Himmel so fügen wollte, daß wir berühmte Leute würden, nach deren Briefen man hascht nach ihrem Tode — höre, das wäre ein verfluchter Streich, wenn z. B. so ein Brief wie dieser gedruckt würde. — —!!

Auch den von Bern aus an seinen Vater geschriebenen Brief lassen wir folgen, da er Weber's ehrerbietige Liebe zu dem alten geistig immer matter werdenden Manne bekundet, der ihm in letzter Zeit durch unberusene und taktlose Einmischung in seine Angelegenheiten manche Verdrießlichkeiten bereitet und besonders beinahe seine guten Beziehungen zur Leipziger Musik-Zeitung gestört hatte, indem er folgenden von Unswahrheiten und Taktlosigkeiten wimmelnden Brief an Rochlitz richtet, der diesen indignirte und gegen Carl Maria, den er für den Veranslasser desselben hielt, verstimmte.

Franz Anton hatte am 23. Mai 1811 von Mannheim aus ge-Franz Anton von Chrieben:

## "Wohlgeborener Herr!

## Hochzuverehrenber Hert Hofrath!

"Mein guter Sohn! welcher auf des königl. Hofes Verlangen schoon einige Zeit in München sich aufhält, hat den Wunsch des dortigen Hofes erfüllt und dero prachtvolle Arbeit mit seiner Musick versbunden nämlich den ersten Ton vor ungefähr 14 Tagen dorten in einem sehr brillanten großen Concert auf dem Hoftheater mit dem ausgezeichnetsten Beisall aufgeführt, und nimmt nebst mir den so lange schon getäuschten Sehn such to vollen Wunsch durch von uns güt igst zu belohnende Güte in Erfüllung zu bringen, wenn sich Euro Hochwohlgeboren gütigst entschließen wollten, die Arbeit eines gleichstalls musickalischen Stückes unter dem Titel das jüngste Gericht unter dero Feder zu nehmen belieben wollten, denn nur ein Rochlitz

<sup>\*)</sup> Sollte dieß bem Angebenken bes großen Mannes Schaben bringen können? D. Berf.

kann dieses. Ich hoffe keine Fehlbitte gethan zu haben und bitte um eine baldige gewährende Antwort. Wit größter Verehrung harrt Euer Wohlgeboren

> gehorfamster Diener Freiherr von Weber Kammerherr."

Ohne das Berfahren seines Baters gegen diesen zu rügen, hatte Weber ihn, Rochlitz gegenüber, mit seiner Alterschwäche entschuldigt und richtet nun folgende liebevolle Zeilen an ihn:

#### "Befter Bater!

"Ihren Brief vom 6 Sept. habe ich gestern bei meiner Ankunft hier gefunden, und daraus Gottlob ihr Wohlsein ersehen. Gesund bin ich Gottlob auch, aber übrigens geht es mir sehr schlecht.

Mein Brief vom 5. von Zürich aus müßen sie auch nun erhalten haben. d. 6. reißte ich ab und kam den 7. nach Luzen, da war nicht an ein Koncert zu denken. d. 8. reißte ich aber wieder weg und kam den 9. in Solothurn an, wo die Tagsezzung gegenwärtig versammelt ist, und wo ich was zu machen hoffte. Aber auch da wurde nichts darans, und 4 Tage Zeit verlohren. seit-gestern din ich nun hier, und da ist auch nichts zu machen. Alle Menschen sind in der Weinlese, beim Freischießen u. s. w. Herrn Gehring habe ich noch nicht getroffen. werde ihn aber heute nochmals aussuchen und von Ihnen grüßen. Fritz scheint also seinen Plan ausgegeben zu haben nach der Schweiz zu gehen. ich wünsche ihm von Herzen die Stelle in Wisbaden, und daß es ihm immer gut gehen möge.

Da meine Geschäfte so schlecht gehen, werde ich nur noch nach Basel und Sant Gallen gehen, wo ich durch den Baron Hoggner doch etwas zu machen hoffe. nach Basel bitte ich Sie also mir zu schreiben Post restant. Daß Herr Ritter allein die Ursache ist daß meine Anstellung nicht zu Stande kam, weis ich schon lange, es hat aber gar nichts zu sagen, er ist ein Mann von Berdienst und hätte es nicht nöthig neidisch zu sein. ich verzeihe es ihm übrigens von Herzen. Ich habe Ihnen nur gleich antworten wollen, Morgen mache ich noch eine

Tour durchs Gebirge zu Fuß, damit ich doch auch etwas von der Schweiz gesehen habe. adieu liebster Bater. ich schließe diesen Brief an Weber ein, dem ich ohnedieß auch geschrieben habe. Gott ershalte Sie gesund, und vergessen Sie nicht Ihren gehorsamsten Sohn Bern, den 15. Sept. 1811.

Mit den Professoren Hochstetter, Meißner und Gmelin in Bern in den angenehmsten geselligen Verkehr gekommen, veranlaßten ihn diese, die so nahe liegende Gelegenheit, das Berner Oberland zu sehen, nicht entschlüpfen zu lassen und einen Abstecher dahin zu machen, da doch das Concert, das er zu geben wünschte, nicht schnell zu Stande zu bringen sei.

Dem Rathe folgend, machte er sich, bessen Füße kaum die Stras Tour ins Berner pazen der ersten Gebirgstour verschmerzt hatten, auf, um die Herrlichsteit der Alpenwelt noch einmal und dießmal in größerer Nähe zu besschauen.

Wir geben die Beschreibung der Tour wieder mit seinen eigenen biographischen Notizen.

— — Den 16... um 9 Uhr auf den See gegangen, und den Führer Iohann Tfcotuler augenommen: auf dem sehr romantischen Ser sieht man rechts, bas Stockhorn, ben Riesen, links ben Beaten Berg mit seiner Höhle. in Neuhauß angekommen um Eine Stunde mit bis Interlaken gegangen. tag gemacht und v. Schiller und die Grafen von Giech getroffen. dann über das Galgenhügeln 2c. durch das Lauterbrun= ner Thal. ein wilder herrlicher Weg an der Weiß Lutschien (?) die Die Abendsonne vergoldete unauswild burch Felsen daher tobt. sprechlich schön die Jungfrau mit bem Silberhorn. Den Staubbach aus dem Fenster des Hr. Pfarrer bei dem ich einkehrte gesehen. er ist blos 900 Schuh hoch. Die Hörner Rufe im Thal. zu Abend gegessen mit ben 3 Töchtern bes Pfarrers Luz von Gesteig. bezahlt 2 Fr. 42 By. 3 Stunden durchs Thal. 2 paar hölzerne Besteck von Eidholz für Barman und Wibefing gefauft. - - -

D. 17. früh um 7 Uhr abgereißt, den Staubbach besucht und dann die sehr steile Wengers Alp oder kleine Scheideck bestiegen. Anblick des kleinen und großen Tschingel des Mittags- oder Gletscherhorn. Breithorn, die Jungfrau, der kleine Sicker, der Mönch, der große Eicker, das Schreckhorn auf dem Mettenberg in der Sennhütte Milch, die so fett war daß ich mir den Magen verdarb.

Dem Buben für Schwingen und Singen 6 Baten. an der Eistalten Quelle getrunken die periodisch aus dem Boden sprudelt. mehrere Lawinen gesehen und gehört. um 3 Uhr in Grindelwald bei Hr. Pfarrer Lehmann angelangt. Dem Hause gegenüber den Mettenberg die Fischerhörner dann das Wetterhorn, von dem ich Abends eine prächtige Lawine kommen sah. Das Zeichen bes guten Wetters, kommt sie in der Früh' vom Gegentheil. Der große Eider. Geme Fleisch gegessen. gut geschlafen. bezahlt. ---3 Fr. 42 Bt. Trinkgelb 10 Bt. Einem armen hirten ber 2 Beine gebrochen hatte 21 By. d. 18. früh 2 Uhr abgetrollt. Den vordern Gletscher gesehen ben hintern Gletscher bestiegen, unbeschreiblich das schöne Blau, unter den Füßen wie Glas Fluß, in die Wölbung gegangen, ganz himmelblau. Blumchen in ber Nähe am Gletscher gepflückt. Die Bettelei ist sehr groß, aber sehr Aberraschten mich Rirschen, die man mir bot, und bis auf ben Gletscher nachtrug wo ich eine wahre Wollust darein setzte auf ihm Kirschen zu essen. Almosen Kirschen 2c. 1 Fr. 3 Bt. Den Schwarzwald Gletscher passirt, das Wallhorn und dann in das Wirthshaus im Schweizer gekommen. Milch und Butter Kase 2c. — 21 Bt.

Dann den Rosenlaui Gletscher gesehen, er ist der reinste von allen, weil er nicht so von Lawinen bedeckt wird. hinter ihm das Eismeer, wohl 15 Stunden lang. Die Engelhörner rechts. aufs Zwirgi gekommen, und da die ganze Aussicht auf das Haslithal. einziger Anblick. von da zum Reichen bach. und seine 5 Fälle besucht. Er ergriff mich weit mehr als der Staubbach. besonders d. 1. 3. und 4. Fall. komisches Gesicht im Felsen das ich entdeckte. Die ganze Reise ging über die große Scheidecke 7 Stunden. um 1,24 Uhr

in Meiringen im wilden Mann angelangt. Da fand ich einen Stub. aus Heidelb. E. F. Dropsen von der Insel Rügen. komisches Abendessen 2c.

Dem Reichenbach gegenüber sind noch 3 Wasserfälle. der Muli-Alp- und Dorf Bach. wovon letzter erst vor 3 Wochen das Dorf verheerte.

Bezahlt im Wilben Mann 2 Fr. 11 Bt.

Den 19. um 7 Uhr nach Brienz gefahren 1 Fr. 24 Bt.

links der Falchern = Wandel= und Atschi=Bach. um 9 Uhr in Brienz angekommen. ein Schiff genommen und über den Brienzer See gefahren. Der Gießbach im See links. Das schöne Lisbethle. Brief von Hrn. v. Balk an Sie 2c. 2c. !! Fuhrlohn — 2 Fr. 45 Bt. unterwegs sangen die Maideli das Alpenlied. um 12 Uhr in Interlaken angekommen. — — "

Es ift in Weber's Leben bemerkenswerth, bag, in Folge von Perioden, wo die Reception von der Außenwelt sehr bedeutend war, sich meist ein starker, oft fast unwiderstehlicher Drang zur Produktion geltend machte, obwohl das Wesen des Aufgenommenen und des Producirten äußerlich sehr häufig nicht in der entferntesten Beziehung zu stehen So schreibt er, aus ber gewattigen Alpennatur nach Bern und auf die Befigung bes Gesandten D'Ollory, Jegisborf, zurückgetehet und dort einige Tage in beschaulicher Ruhe verlebend, sich ganz von der Gesellschaft, bis zum Beleidigen, isolirend, und nur im Bertehr mit seinem Wirthe und beren liebenswürdigem Gaste, ber schönen, jungen Frau Pepermann, für diese die glänzende Scene und Arie aus "Athalia" (Op. 50) und, angestrengt arbeitend, Menuett und Allegro zu einem Clarinett-Duintett und endlich das schöne, so jugenbfrische, körnige Lied: "Künstlers Liebesforderung", zu dem er den Text selbst dichtete und nachher ausrief: "Der Dichtungsteufel war in mich gefahren, es stat mir zwischen den Rippen, ich mochte wollen ober nicht, ich mußte Berse machen. "

Ein von Jegisdorf aus, wo man ihn nur ungern scheiden ließ, nach Aarau unternommener Ausslug mißrieth, da Weber Zschoffe, Narau. 3schoffe. den er dort zu treffen, kennen zu lernen und für das Interesse des

" Harmonischen Bereines" zu gewinnen hoffte, nicht fanb. Der " Harmonische Berein" hatte Erwartungen für seine Zwecke von der Theilnahme dieses geistvollen Chrenmannes an seinen Bestrebungen gehegt, befonders da diesem, durch Herausgabe seiner neuen Zeitschrift : " Miszellen ber neuen Weltkunde" wirksame Mittel bazu in die Bande gelegt waren.

Bafel.

Weber:

Ein befferes Resultat hatte ein siebentägiger Aufenthalt in bem uralten Centralpunkte bes geistigen Lebens ber Schweiz, Bafel, ben er nicht allein für die Zwecke seines projectirten " Noth- und Hulfsbüchlein "gründlich ausbeutete, sondern auch, vom Präsidenten Burdhardt, den Herren Merian-Forchardt, Prafett Gysenbörfer 2c. sehr wohl aufgenommen und in aller Weise unterstützt, in den Familien Foesch-Bassevant, Burchardt und bei Christoph Bernouilli, ber eben, nach Bollendung seines Lehrbuchs der Physik, angenehmer Muße pflegte, die liebenswürdigste Gefelligkeit fand und recht angenehme Tage verlebte. Concert in Basel. Am 13. November kam ein Concert zu Stande, zu dem ihm eine ber reizendsten Frauen der Stadt, Madame Burchardt, ihr schones Rurz vor seinem Concerte referirt er an Gottfried Piano lieh.

"Basel den 9. October 1811.

"Daß Du aus dem Badischen Magazine gelesen hast, daß B. A. Weber Concert giebt und Beer spielt ist etwas start und verdient der Musje Beer eine ordentliche Nase darüber. ref: mir hübsch ordentlich über das Concert und sage unpartheiisch, was Du von W. hältst, ich kann aufrichtig sagen, daß ich keinen sonderlichen Geschmack an seinen Comp: finden kann. vide Rec: ber Daß Du übrigens seine Bekannt-Deobata im Gesellschaftsblatt. schaft machst, versteht sich. ich bin recht neugierig auf Deinen nächsten Berschwendet doch nicht so viele Zeit mit euren verfluchten Theater Kritiken. Es versteht sich übrigens von selbst



<sup>\*)</sup> Unertlärliche hindeutung.

D. 16. Sept. trat ich meine Reise in die Gebirge zu Fuße an, hatte herrliches Wetter, und genoß göttliche Stunden, die nur dadurch an Reiz verlohren, daß ich sie allein genießen mußte. Wenn wir so zusammen hätten die Gletscher besteigen können. — Beschreiben läßt sich so etwas nicht. ergo — d. 22. war ich wieder in Bern, und An Profesor Meißner noch ein paar Tage sehr angenehm dazu. und Jahn habe ich ein paar herrliche Mitarbeiter an unserer M. Z. aquirirt, worüber das weitere im Circular. auch hier bin ich nicht leer ausgegangen. d. 24. fuhr ich nach Jegisborf zu dem Baprischen Ge= jandten D'Ollory, und blieb da sehr vergnügt und fleißig bis zum 2. 8ber componirte eine große Scene für eine Mad. Pepermann, die auch ba lebt und herrlich singt und ein Clarinett Quintett, welches nicht schlecht ist. Nachdem ich meine Sachen voraus nach Basel geschickt hatte, ging ich den 3. zu Fußweg und nach Arau, um die Miszellen der neue= sten Weltkunde zu unserem Unterthan zu machen. d. 4. kam ich an und — Tage zuvor war Herr Bichockte verreißt und kommt erst in 8 Tagen wieder. Daß ich nicht schlecht fluchte, brauche ich Dir hoffentlich nicht erst zu versichern. 13 Stunden umfonst gelau= fen 2c. ich gab die Briefe die ich an ihn hatte, seiner Frau und habe nun wenigstens Stoff an ihn zu schreiben, aber gern hatte ich ihn gesprochen, bas ift ein ganz andres Wesen. b. 5. fuhr ich hierher und fam eben noch recht unfern Tellmann einen Tag zu erhaschen, in= dem er den 7. nach Luzern abreißt um — zu heurathen. — ja, ja guffe und, um zu heurathen ich hatte mir viel von seiner Hülfe hier versprochen und es war mir daher sehr unlieb, doch hat sich unterdessen alles so arrangirt, daß ich den 13. Concert gebe, welches hoffentlich erträglich ausfallen wird, wenigstens sind die Leute ganz toll und wollen mich mit Tenfels Gewalt da behalten. 2c. 2c. — — "

Das wunderliche, über seinen öffentlichen Produktionen waltende Geschick, machte zwar auch hier wieder Miene zu spuken, denn am Morgen seines Concertes wurde es bekannt, daß die Erbgroßherzogin Stephanie von Baden nach Lörrach komme, und eine große Menge Bolks machte sich aus, um diese interessante Fürstin dort zu sehen.

Bum Glud befand fich unter den bahin Wandernden nur ein kleiner Theil

berjenigen Schicht ber Bewohner Basels, die ernste Concerte zu besuchen

pflegt und so schmälerte bieß, Weber im Anfange in Besorgniß setzende Ereigniß, Besuch, Theil- und Einnahme nur wenig. war (130 Gulben) eine für Basel sehr beträchtliche und wurde nur unbedeutend durch die Kosten gekürzt, da die Concertdirektion zu Basel, "um Weber einen Beweis ihrer Berehrung und Bewunderung zu geben ", diese auf ihre Kasse übernahm. Mit dem angenehmen Eindrucke, den ihm der kurze Aufenthalt in Basel hinterließ, schloß sich für Weber der dreimonatliche Ausflug in die Schweiz, der nicht allein zur Ausbreitung seines Rufes in einem, gegen von Außen kommende Einflüsse ziemlich streng abgesonderten Distrikte geistigen Lebens wesentlich beigetragen, und ihn mit einer großen Anzahl ausgezeichneter und in ihrer Denkweise größtentheils origineller und liberaler Persönlichteiten in Berührung gebracht, sondern ihn an Leib und Seele erfrischt und ihm neues Vertrauen zu seinen Kräften gegeben hatte. wichtigste Resultat der Reise war aber unbezweifelt die Bereicherung seiner innern Welt durch die neuen Anschauungen einer großen, strengen, jungfräulichen Natur und, was eben so schwer wiegt, die -Erschittterung seiner bis dahin fest gehegten und oft ausgesprochenen Ansicht, daß die Atmosphäre, die das Licht fürstlicher Kunstliebe erhellt, allein für die Entwickelung und Pflege der Kunst und speciell der Musik geeignet sei. Das warme Schlagen fester, republikanischer Berzen bei ben Tönen guter Musik hatte ihn zum großen Theile von dem Borurtheile geheilt, daß hohe Berfeinerung der Sitten dazu erforderlich sei die Menschennatur zart genug für das Bollempfinden der Musik zu besaiten, aber andrerseits hatten ihn die in der Schweiz gemachten Wahrnehmungen in der Ansicht bestärkt, daß die fruchtbringende Cultur der polyphonen Musik nur in streng disciplinirten Anstalten möglich sei, die unter dem fraftigen Ginflusse eines, für die gute Sache begeisterten Herren und eines tuchtigen, genialen Leiters stehen, und daß diesen in freien Staaten, selbst wenn ber Wille der Nation solche Austalten schafft, das beseelende und anspornende Element des Blides und Wunsches der individuellen Herren fehle, er sich, seit

Erfahrungs. refultate der Reife. es polyphone Musik giebt, als materielle Trieb- und Haltkraft jener Unstalt gezeigt haben.

Es waren diese Wahrnehmungen ihm sehr reich an Lehren für die Magnahmen bei Gestaltung seiner Lebensverhältnisse und ließen ihn die Tendenz wieder fester halten, so bald irgend möglich als Leiter an die Spitze eines streng organisirten und disciplinirten Musikinsti= tute zu treten.

Nach nur kurzer Ruhepause bei Freund Baron Hoggner auf Wolfsberg, kehrte Weber über Lindau, Immenstadt, Kempten und Landsberg nach München zurück, wo ihn, neben manchen Berdrieglich= keiten, die ihm aus angeknüpften zu nahen Beziehungen erwachsen waren, die freudige Nachricht erwartete, daß Bärmann, der "eben so treffliche Clarinettist als Mensch", ihn auf seinen ferneren, bedeutungs=Barmann begleitet Weber auf vollen Kunstreisen durch Nordbeutschland begleiten werbe. schwerden der Reise verschwanden damit wie Schatten und alle Freuben erschienen im doppelt goldigen Lichte. Mit allem Eifer wurden Die Borbereitungen zu derselben, die ihm nun eine wahre Lustreise schien, betrieben. Bor Allem war, um Empfehlungsbriefe von bem Lette Arbeiten in Rönigspaare erhalten zu können, die Bollendung der Canzonetten und Duetten erforderlich, deren Dedication die Königin genehmigt hatte, und das vom Könige für den Fagottisten Brandt bestellte Concert war noch zu schreiben. Sodann sollte noch ein großes Concert mit Bär= mann in München gegeben und barin neue Compositionen vorgeführt werden, die fritischen Blätter drängten um die Besprechung des "Un= terbrochenen Opfersestes", welches fürzlich neu inscenirt worden war, turz, es gab alle Hände voll zu thun.

Kräftig angefaßt, brach aber unter den Händen der rüstigen Rünftler rasch Glied an Glied von ber Rette, die sie an München band.

Der Auffat über " Das Opferfest "wurde am 5. Nov. vollendet und tie drei Canzonetten (Duette), die an den 6 für die Königin von Bapern bestimmten, fehlten, (das Erste aus Cdur: "Mille volte mio tesoro", das Zweite aus G moll: "Va ti consola addio", das Dritte aus F: "Ninfe se liete") am 19., 20. und 21. fertig gemacht, nebst ben v Beber, Carl Maria v. Beber. I. 20

Mue Be= ferneren Runft.

Munden.

anderen auf der Reise geschriebenen Canzonetten schnell abgeschrieben und am 26. der Königin in einer Privataudienz überreicht. Carl Maria entschuldigte sich, daß er ihren Namen solchen Kleinigkeiten vorgesetzt habe, sie aber rief lächelnd aus: "Still! Still! da ist Nichtstlein, Nichts groß! Was von Ihnen kommt, kann nicht anders als schön sein! —"

Bon dem Tag und Nacht Thätigen, wurde auch das schöne Fasgot-Concert für Brandt am 27. November vollendet, nachdem er ein brillantes Rondo (in Es dur) für sein Concert geschrieben und die Ouverture zum "Rübezahl" total umgearbeitet und ihr jetzt den Titel zum "Beherrscher der Geister" gegeben hatte.

Das Concert, das am 11. November stattfand, war eines der gelungensten, die Weber noch gegeben. Die Elite der Gesellschaft von München, das Königspaar an der Spitze, war zum Kunstfeste des jungen, beliebten und geachteten Künstlers, dessen baldiges Scheiden bekannt geworden war, geeilt und die besten Künstler: Direktor Fränzel, Concertmeister Moralt, Bärmann, die Sänger Weichselbaum und Mittermaier, die ganze Capelle unterstützten ihn aufs Trefslichste.

Die Duverture zum "Beherrscher ber Geister", auf die Weber selbst viel Werth legte, die aber von allen seinen schönen Duverturen, die wenigst melodisch packende ist, wurde unvergleichlich schön gespielt, Frau Regina Lang sang die für Madame Bepermann in Jegisdorf geschriebene Arie aus "Atalia" und Weber, dem endlich die Königin selbst als Thema für die freie Phantasie die Romanze aus Joseph in Aegypten: "Ich war Jüngling noch an Jahren" gab, spielte und erfand mit ganz ungewöhnlichem Feuer und Glück, so daß es nicht möglich gewesen wäre, rühmlicher von München zu scheiden, wie es hier die beiden befreundeten Künstler thaten, besonders da auch Bärmann noch am 25. November in einer, vom Sänger Weichselbaum gegebenen Atabemie, das Weber'sche Clarinettconcert aus Es, unter nicht enden wolelendem Beisalle, blasen konnte.

Weber berichtet an Gottfried über tiese Erfolge am 15. Ro-

#### "Lieber Bruder!

"Wenn Du höllisch bose auf mich bist, so kann ich Dir es gar nicht verdenken, denn lange genug habe ich Dich auf einen Brief warten lassen, aber ich kann, hol mich ber Teufel, nichts dafür, höre nun selbst, wie es mir ging. den 10. October schrieb ich Dir von Basel aus. den 13. war mein Concert, welches sehr gut und brillant aus= fiel, obwohl die Großherzogin Stephanie denselben Tag in Lörrach einzog und also vieles Volk dahin strömte, den 14. Abends reiste ich ab, und kam den 24. in München an, wo ich Deine Briefe vom 15. 8 fer fand mit dem Einschluß von Beer. Hier mußte ich nun sogleich Anstalten zu meinem Concert machen, weil das Orchester bald abbonirte Concerte giebt. zu meinem Concert mußte ich noch eine große Ouverture aus D moll neu bearbeiten von meinem alten Rübezahl und wollte auch noch ein neues Concert für mich schreiben, wovon ich aber nur das Rondo fertig brachte Es dur und alles dieses mußte bis den 9. 9ber als Tag der Probe, componirt und abgeschrieben sein, die unzähligen Bisiten abgerechnet. Du siehst ein, daß ich die Nächte zu Hülfe nehmen muß, um fertig zu werden, und hoffe somit auch bei Dir entschuldigt zu sein. Mein Concert fiel fo brillant aus, wie noch nie in München vide beiliegende Zeitung. Die Ouverture wurde (wie alles) göttlich executirt, und sie ist gewiß das prachtvollste, und -Marste, was ich geschrieben habe. Das neue Rondo (zudem ich das alte All:0 und Abagio spielte) ist von einem ganz andern Character und noch viel brillanter und schwerer als das Erste, ein wahrer über= müthiger Sturm und Drang. Die Scene und Arie habe ich in der Schweiz geschrieben und halte sie für gut.

Damit Du nicht böse wirst, wenn ich Dir auch jetzt nicht so viel schreibe als Du erwartest, so muß ich Dir sagen, daß ich vor meiner Abreise noch ein ganzes Fagott Concert, 6 kleine Duette für die Königin und eine große Tenor Arie zu comp: habe. es ist unbegreifslich, wie ich in Arbeit sizze und schaudert mir die Haut, wenn ich an Alles noch zu vollenden denke. Das Thema, das mir die Königin gab, war die Komanze aus Joseph, Cdur 2/4 ich war glücklich dispos

nirt und es mißlang nichts. Dieses Kunststück hat allgemein höllische Sensation erregt und meinen wenigen Feinden das Maul verleimt. \*20.20.

Am 29. November schreibt er an ihn auf einen Brief, der ihm Unthätigkeit in Sachen der Vereinsmitglieder vorwirft, Folgendes, ohne indeß Gottfried ganz begütigen und überzeugen zu können:

#### "Lieber Bruder!

"Deine Briefe vom 21. 8 mit jener Habe ich richtig ershalten. Dein letzter Brief ist etwas mit jener Bitterkeit erfüllt, die ich recht wohl fühle und begreife ergo auch nicht übel deute, weßhalb Du Dir die Erklärungen hättest sparen können. Daß Du mir, der sich in Hinsicht seiner Thätigkeit eben nichts vorzuwersen zu haben glaubt — dergleichen schreibst — könnte ich übel nehmen, wenn ich nicht wieder fühlte, daß es einem wohl thut, wenn man seine Meinung einmal von der Leber weg sagen kann.

Mit Winter habe ich gesprochen und da ich ihm versicherte, daß Du keine Ansprüche auf ein Präsent machtest, so will er mit Vergnügen eine Deiner Messen in der Hoffirche aufführen. auch mit Fränzel habe ich deshalb gesprochen, der wünscht das Trichorbimm von Bogler sobald als möglich zu haben. ich habe es ihm in Deinem Namen versprochen, schiffe es ihnen also so schnell wie möglich und eine Deiner Messen bazu, schreibe bann auch an Winter, fage ihm einige höllische Höflichkeiten, daß ich Dir geschrieben, daß er unter seiner Direction eine Deiner Messen aufführen wollte, daß Du sie bereits dem Hr. Direktor Franzel geschickt und ihm empfiehlst zc. Dem größten Theil des Hofmusick Personals habe ich auch davon gesprochen, Du bist also kein Fremdling hier mehr. Du siehst, daß ich nicht mußig bin, versäume nun keine Zeit und wenn Du bie Roften nicht scheust so schiffe sie schon ausgeschrieben, bas befördert die Dies alles giebt freilich keine Gelegenheit zu öffent-Aufführung. licher Erwähnung aber Du wirst boch in ber Kunstwelt bekannter und füllst den Dir gebührenden Platz. " 2c. 2c.

Dritte Kunstreise. Dann wurde gemeinschaftlich ein Reisewagen gekauft, zweisitzig, träftig, behaglich und selten sind zwei Musikanten so froh auf eine

Wanderschaft hinausgezogen, als Weber und Bärmann, als sie noch die Last der damals, wenn man die Absicht hatte jemals wieder zu kommen, so streng erforderlichen Abschiedsformen hinter sich hatten und am 1. December in die kalte Winterluft hinaussuhren.

Prag.

Tag und Nacht reisend, erreichten sie am 4. Brag, den Ort, der später in Weber's Leben eine so bedeutsame Rolle spielen sollte und Weber lag in Gänsbacher's Armen, der, wie oben erwähnt, seit Ansfang des Jahres im Dienste des damals in Prag residirenden Grasen Carl Max Firmian, eines edeln Berwandten des grausamen Fürstebisches von Salzdurg, stand. Die Freude der sich so innig liebenden und so redlich mit einander strebenden, sich gegenseitig so gern stützenden Freunde war groß. Gänsbacher war, da Weber ihm seine Ankunst voraus gemeldet und ihm seine Absicht, in Prag Concert zu geben, mitgetheilt hatte, nicht allein darauf bedacht gewesen, ihm die Wege hierzu zu ebnen, sondern er bot auch Alles auf, dem befreundeten Künstelerpaare den Aufenthalt in Prag so anmuthend wie möglich zu machen.

Zum Glück war es damals in Prag thunlich, beide Zwecke in ansprechendster Weise zu verbinden, da die in der Musikwelt maßgesbenden Persönlichkeiten, zugleich auch nicht blos die geistvollsten und liebenswürdigsten Männer Prags waren, sondern auch die glänzendsten Hausstände in dieser reichen Hauptstadt führten.

Er geleitete Weber zunächst zu seinem werthen Freunde und Amtsgenossen Wenzel Tomascheck, der, in gleicher Form der Stellung, die Gänsbacher im Firmian'schen Hause einnahm, das Gräflich Georg Bouqnop'sche Palais durch seine Talente schmückte.

Zum ersten Male trat hier Weber in die Kreise jener österreichis Die derreichische schen Aristokratie, welche, ein echter und rechter Abel, eine lange Reihe Aristokratie in Prag.
bedeutender Männer, eben so unsterblich als Pfleger der Kunst, wie als Feldherrn und Staatsmänner, aufzuweisen hat, im Gegensatz zu den slachsöpsigen, pferdeduftigen Geschlechtern in so manchem andern Lande, die sich auch Abel nennen lassen, aber sich höchstens rühmen können, seit den Zeiten der Kreuzzüge im Ehebett nur mit ihres Gleichen gelegen, nur ihrer Familie, nie der Menscheit genützt, nur für Standesinteressen Sinn gehabt und Alles ohnmächtig zum Teusel gewünscht

zu haben, was die Macht der Welt aus der Faust der hochgeborenen Dummheit nimmt und in die Hand der nichtgeborenen Intelligenz legt.

Von allen Aristofratieen der Welt steht die österreichische, an Rang und Reichthum von keiner übertroffen, einzig in ihren Beziehungen zur Kunst und ganz besonders zur Musik da.

Im Schooße des Adels keines Bolkes lebte eine so warme und echte, aufopferungsfähige Neigung zum Schönen, wie in den Herzen der ritterlichen Männer und herrlichen Frauen jener erlauchten österreichischen Geschlechter. Die Liebe zur Kunst war hier keine Wode, denn keine Mode überdauert drei Generationen, keine Mode giebt jene rührende Demuth des Gemüths dem Genius gegenüber, die wir z. B. wahrhaft ergreifend aus den Schilderungen des Berkehrs der Aristotratie Wiens mit dem verbitterten, ungefügen Beethoven herauslesen, keine Mode läßt das Höhere in der Kunstleistung so erkennen, wie es diese Aristotratie während anderthalb Jahrhunderten that.

Zu jedem großen Namen in der Kunst gesellt sich daher, beim Blicke auf die Musikgeschichte Desterreichs, wie ein Doppelstern, der Name des mächtigen Edeln, der den nicht auf Erden heimischen Genius stützte und trug, und wandelt mit ihm vereint durch die Unsterblichkeit, wie in jenen Systemen geselliger Sonnen zwei verschiedene, aber gleich lieblich leuchtende Gestirne, deren Existenzen sich gegenseitig bedingen, untrennbar vereint durch die Ewigkeiten des Himmels kreisen.

Vürst Georg Lobsowitz. Graf Ivsepb Wrthp. Bu ben in der Musikgeschichte glorreichsten Abelsnamen gehören, die der Wrthys und Lobkowitze. Bei zwei edeln Repräsentanten dieser Namen, dem Fürsten Georg Lobkowitz und dem Grafen Joseph Wrthy führte Gänsbacher Weber ein. Diese Herren hatten 2 Jahre vorher, im Berein mit weiteren 6 Männern von hohem Rang und Reichthum, den "Berein zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen" gegründet, dem sie in aufopfernoster Weise ihre Thätigkeit und zwar unmittelbar eingreisend, widmeten. So präsidirten wechselnd den Geschäften Fürst Lobkowitz und Graf Rostitz, technischer Referent war Graf Schönborn, Wirthschaftschef war Fürst Kinsky, Kassirer Graf Wrthy, Asseren die Grafen Clam Gallas, Dessours und Pachta.

Diesem Institute entwuchs einige Jahre später das "Conservatorium der Tonkunst" zu Prag, eine Musikschule, die ohne Gleichen im Umfange ihrer Mittel und Lehrkräfte ist.

Beide Edelmänner zeigten für Weber nicht nur das lebhafteste Interesse, sondern griffen sofort mit ihrem ganzen Ginflusse in die Berhältnisse ein, um ihm zur Erreichung seiner Zwede behülflich zu sein, präfentirten ihn bem Dberst-Burggrafen Clam Gallas, ben Grafen Rostit, Pachta und Brecheinville und correspondirten seinetwegen mit den Behörden, so daß sich die Concertangelegenheit ganz wie von felbst ge-Außerordentlich angemuthet fand sich Weber von des Theaterdirektor Carl Johann Liebich behaglich derber Natur, der imposan= ten, dicken Gestalt mit dem treuherzig schlauen Gesicht, um dessen Schmerzenslager (er litt am Stein) er, wie um bas Bett eines Vaters, eine Menge Mitglieder des Theaters von der jungen Soubrette bis zum alten Heldenspieler versammelt fand, die Liebich alle, ohne Unterschied, mit dem traulichen Du und dem Diminutiv des Taufnamens anredete, so daß er sich sofort mitten in dem patriarchalischen Tone zurecht finden konnte, der an dieser damals so merkwürdigen Bühne herrschte. Auch das Geschäft, das ihn zu Liebich führte, erleichterte ihn dieser sehr, indem er, ihm die Hand entgegenstreckend, ausrief: "Sie sind der prächtige Rerl; der Weber; ein Blitzbeixel auf dem Clavier, sie wollen mir ihre Opern verkaufen? Der Gänsbacher hat mir gesagt, sie sind gut; die eine füllt den Abend die andere nit, ich geb Ihnen 1500 Gulden (Wiener Währung) für beide; schlagens ein!" Weber schlug ein und das Geschäft war gemacht. Seinerseits gewann Weber Liebich durch sein grades, joviales Wesen, die Bestimmtheit seines Auftretens und Urtheils, so daß dieser ihn sich von der ersten Biertelstunde ihrer Bekanntschaft an, genau betrachtete und Plane faßte, die, im nächsten Jahre zur Ausführung kommend, Weber's Leben eine Hauptwendung geben sollten. Vorläufig forberte er ihn auf, im nächsten Frühjahre seine Opern felbst bei ihm einzustudiren.

Die Noth, um ein gutes Concert = Piano führte ihn in das liebenswürdige Haus des Banquier Kleinwächter, wo er vor dessen tresslicher Familie und dem eben anwesenden Dr. Jung, auf dessen schönem

Carl Jobann Liebich. Streicher'schen Flügel phantasirend, erst durch sein Spiel, sodann durch sich selbst die Herzen schnell und für immer gewann, so daß das Jung'sche und das Kleinwächter'sche Haus ihm später eine zweite Heismath wurden. Tomasched's Oper, Gänsbacher's Requiem wurden gehört und die Musiker Prags näherten sich den beiden jungen Virtuosen, denen ein bedeutsamer Ruf voranging, mit so viel Viederkeit und Achtung, das Treiben in der großen Stadt mit seiner lebendigen Bewohnerschaft, mit der man so leicht und behaglich bekannt wurde, so offen sprach, hatte so viel Anziehendes für sie, daß sie von Prag den Eindruck der wohlthuendsten Gastlichkeit erhielten.

Weber und Barmann geben Concert in Brag 21. Dec. 1811.

Das Weber = Bärmann'sche Doppel = Concert fand 3 Tage vor Weihnachten statt. Furchtbares Schnee= und Regenwetter burchtobte bie engen Straßen und bennoch versammelte ber große Baadsaal bie glänzende Aristokratie mit ihren schönen Frauen und den körnigen, wohlhabenden, höheren Bürgerstand Prags.

Die neu bearbeitete Duverture zum "Beherrscher der Geister"
riß, nach Gänsbacher's (Triale) Urtheile in der Leipziger Musit=Zeitung
unwiderstehlich zum Enthusiasmus fort, Bärmann blies das Weber'sche
Concert in F moll, Weber spielte sein Clavier-Concert in C dur mit
gleichem Beisalle, den Glanzpunkt der Leistung bildete aber der
"Erste Ton", den dießmal, gewiß nicht zum Bortheile des Werkes, eine
Dame, Madame Löwe, der Liebling des Pragers Bublitums, sprach.
Weber dirigirte selbst und mit seiner Wendung weist Gänsbacher in
jener Besprechung darauf hin, daß das Prager Orchester unter Leitung
eines geehrten und geliebten Dirigenten noch ganz dasjenige sein könne,
welches den musikalischen Ruhm der Stadt vor Zeiten so wesentlich
vermehrt habe.

Dresben.

Das Concert ergab einen Reingewinn von 1240 Gulden W. W. für jeden der beiden Concertanten, die schon am Tage darauf nach Dresden eilten, wo sie aber den Hof abwesend fanden, so daß sie, da ihr Hauptzweck in dieser Residenz war, am Hose zu spielen, ihre Empsehlungen an die Mitglieder des königl. Hauses, die sie vom Münchener Hose besassen, in der Tasche behaltend, nur die Briefe an den Beichtvater des Königs, Abbé D'Kelly und den Hosmarschall

von Speth, die ihnen von dem Grafen Wrtby und Mozin mitgegeben waren, diefen viel vermögenden Herren einhändigten, einen "echt fächsi= schen Abend" bei Suppe und magerer Kost in der Familie des Ram= mernufiter Schmiedel zubrachten, ben berühmten Sopranisten Saffaroli "göttlich" in Rastrelli's "schlechter Musik" in einer Besper singen hörten, und am 27. schon in Leipzig waren.

Hier richtete sich Weber's erster Gang zu dem verdienten Heraus- Leipzig. Hofrath geber der Musikzeitung, Hofrath Rochlitz, den er schon so lange durch Briedrich Rochlitz. die mit ihm geführte Correspondenz schätzen gelernt hatte und der ihn mit offenen Armen empfing und mit aufopfernder Freundlichkeit ihn mit allen hervorragenden Perfonlichkeiten der Stadt bekannt machte, die, schon seit den Zeiten der Bach's, Hiller's u. f. w. eine Metropole der Musik, jederzeit eine Menge beträchtliche Musikträfte beherbergte, welche in den Hauptkirchen und den weltberühmten Gewandhauscon= certen austönend, ben alten Ruf Leipzigs aufrecht erhielten.

Die Musiker näherten sich baher ben alten Thürmen ber Stabt jederzeit mit Respekt und auch unsern beiden Birtuosen lag der Ehren= erfolg ihres zu gebenden Concertes hier mehr als in den meisten andern Städten am Herzen.

Barmann, etwas ftark werbend, zu beschanlichem Leben geneigt und den Freuden der Tafel zugethan und durch die siegenden Borzüge feiner Berfönlichkeitwerwöhnt, überließ auch hier dem rührigen, eifrigen Beber die Sorgen des Geschäfts. Der greise Schicht verhielt sich, wie nicht anders zu erwarten war, gegen Weber, schon in deffen Eigenschaft als Bogler's Schüler, fühl und abweisend, obwohl dieser, der an der Thomaskirche achtstimmige Motetten von 72 Sängern mei= sterhaft unter seiner Leitung hatte vortragen hören, ihm die aufrichtigste Berehrung entgegen brachte. In gleicher Weise verhielt sich auch Campagnuoli, der abenteuerliche, alte geniale Beiger, in dem Weber, abgesehen von seiner wunderlichen Birtuosität, den Freund Cherubini's liebte, während er bei dem liebenswürdigen Berfasser von "Albano", "Der Lautenspieler", "Die Maske" 2c. und einflugreichen Herausgeber ber "Zeitung für bie elegante Welt "August Mahlmann undnug, Mablmann. dessen Collegen, Methusalem Müller, das freundlichste Entgegen-

Methufalem

Müller.

kommen, mit dringender Aufforderung zur Betheiligung an ihrer Zeitschrift, fand.

Franz u. Joseph Seconda.

Die Schritte, die Weber bei den Gebrüdern Franz und Joseph Seconda, welche das Kunststud durchführten, in Leipzig und Dresden zugleich Bühnen zu leiten, für Andringung seiner Opern bei einem derselben that, schlugen sehl, wie es derselbe bei der entschiedenen Vorliebe dieser Herren sür die italienische Oper nicht anders erwartet hatte, dagegen zeigten sich die Verleger Härtel und Kühnel, die ihm auch aufs freundlichste ihre gastlichen Häuser öffneten, sehr geneigt, fortslausende Lieferungs- und Verlagsverträge mit ihm abzuschließen.

Im Ganzen sagte Weber, wahrscheinlich hauptsächlich durch den Contrast mit dem Glanz, der Fülle und der äußeren Ueppigkeit der Existenz in Prag, vielleicht auch durch eine Berstimmung, die das lange Verschieben seines Concerts erzeigte, und ihn unthätig in ber Geschäfts = Stadt zu liegen zwang, das Leben in dem damals ziemlich stillen, sehr schlichten, farblosen und alles Glanzes der Namen, der äußeren Stellung und bes großen Reichthums entbehrenden Leipzig nicht wohl zu, so daß es schon möglich war, daß ihm als "summum bonum" besselben: "Gohlis, Merseburger Bier, Tabat und Regelschieben " erschienen, die Balle ihn langweilten, die Madchen ihm nicht bubsch, die Studenten, mit denen er fich später sehr wohl befreundete, unerträglich roh erschienen. Von bieser Stimmung giebt ber Brief ein Bild, ben er am 31. December 1811 an Gansbacher richtet und bem ein musikalisch geistvoller Neujahrstusch angehängt ist, während ein diesem vorgebruckter auch vom 31. December datirter Brief an Gottfried Weber mehr Thatsächliches referirt.

An Gottfried Weber.

"Leipzig ben 31. Dezember 1811.

# Prost Neujahr!

"Etsch! hab dies gewonnen; da hast Du einen herzlichen derben Ruß und übrigens bleibts, Gott sei Dank, mit Uns beim Alten.

Daß Du Deine lieben Eltern, Gustel Houts 2c. recht orbentlich in meinem Namen gratulirst, versteht sich am Rande und nun gleich zum Trost die Nachricht, daß ich — in Leipzig bin, allwo ich den 27. an= Doch nun zur Ordnung zurück. b. 20. November schrieb ich Dir zum letzten Mal von München aus und ben 1. December trennte ich mich schwer von da und fort ging die Reise nach Prag wo ich den 4. nach Tag und Nacht fortgesetzter Reise ankam. Die Freude des guten Jörgels war aber so wie meine grenzenlos. Er hatte noch nie mündlich über den B.\*) gesprochen, Du kannst also denken daß ich ihm viel zu erklären, auseinander zu sezzen und zu erzählen hatte. ich hielt eine förmliche Sitzung mit ihm und gab ihm alle unsere gewechselten Briefe zu lesen, die ihn dann sehr au fait setzten und zugleich lebendig für die Sache entflammten ich zeichnete ihm einige Wege zur Thätigkeit vor und befahl besonders streng sich in öftere Be= rührung mit dem C.\*\*) zu sezzen. Er wird es halten. Die andren Menschen, die ich kennen lernte beobachtete ich vereint mit ihm, genau, und fand leider daß keiner sich eigne.

Sänsbacher hat ein Requiem geschrieben, das ganz vor = trefflich ift, es ist so neu im Plan, himmelweit von Boglers verschieden, so kräftig, so fließend und gelehrt, ohne Schwulst daß es mich wahrhaft hingerissen hat. ich wünschte daß Dusch einen deutschen Text dazu macht und Du es aufführtest. Nachdem wir überall herrlich in Prag aufgenommen wurden, gaben wir den 20. unser Concert worsüber Dir Trias ein mehres schreiben wird. es siel sehr gut aus wir nahmen gegen 4000 fl. ein und alles ging sehr gut. d. 23. früh 2 Uhr reißten wir ab von Prag und kamen den 24. in Dresden an. da der Hof nicht da war, so sanden wir es für gut, einige vorläusige Anstalten zu treffen und dann sogleich nach Leipzig abzugehen, wo wir den 27. früh anlangten und ich die von Dir geschickten Empsehlungen sand. daß Benzels Mannheim verlassen thut mir unendlich seid.

<sup>\*) &</sup>quot;Harmonischer Berein."

<sup>\*\*)</sup> Central=Punkt.

D. Berf.

D. Berf.

hier hatte ich nun so viele Briefe abzugeben, daß ich ganz toll int Kopfe wurde. — —

b. 14. ist hier unser Concert, d. 16. gehen wir von hier nach Gotha von da nach Weimar und dann nach Dresden zurück, berechne also nach dem Empfang dieses Briefes woh in Du mir schreisben kannst. — Bon Dresden gehts gerade nach Berlin wo ich gegen d. 10. Februar einzutreffen gedenke, von dort wahrscheinlich nach Hamsburg, Koppenhagen 2c. nach Petersburg. sollten aber Kriegerische Ausssichten sein, so nehme den Antrag an, eine neue Oper für das dortige Theater zu schreiben, man hat mir ganz freien Aufenthalt und eine garantirte Einnahme von 100 # circa angetragen, und es ist sehr möglich, daß ich den Sommer dazu anwende, als der Jahreszeit, wo doch nichts mit Concerten zu verdienen. " — 2c.

Auch diese freundliche, entgegenkommende Zuschrift vermochte den grauen Geist einer halb unbegründeten Berstimmung, die sich durch die Ansicht Gottfried Weber's, daß Carl Maria den Berein zu sehr sich ausbeute, zwischen die beiden herrlichen Menschen gesichlichen hatte nicht ganz zu bannen und ihre Correspondenz verlor an Lebendigkeit und Wärme die ein Wiedersehen das gute Bernehmen sehr spät herstellte.

Der Brief an Gänsbacher lautet:

"Leipzig d. 31. Dec. 1811.

# "Lieber Bruber!

"Sei nicht böse daß ich Dir noch nicht geschrieben habe, aber es war beinah unmöglich einen Augenblick Zeit zu sinden, d. 2. wollte ich Dir auch gern etwas bestimmtes schreiben. d. 24. kamen wir über höchst elende Wege, und vom Sturm halb umgebracht in Dreszben an. ich suchte vor allem Mieksch auf, und erfuhr daß der Hofeerst den 5. Januar zurücksommt, und dann natürlich auch die ersten Tage nicht gleich etwas zu machen ist. Wir entschlossen uns also

schnell diese Zeit zu benutzen und unterdessen Leipzig, Gotha und Weimar zu schlachten. Wir gaben daher nur den Brief an Abbé D'Relly von Wrthy und den armen Grafen Mozin ab und reißten d. 26. nach Leipzig ab, wo wir d. 27. früh anlangten. Daß wir nun Diese paar Tage nicht zu Athem kommen konnten, ehe unfre Briefe an die langweiligen Nullenkrämer abgegeben waren, kannst Du denken, nun ist unser Concert auf d. 14. hier bestimmt, da der Teufel noch so einen Klavierhund, einen jungen Buben aus Braunschweig Mühlen= feldt herbei geführt hat, der ben 7. sein Concert herunterreißt. Mit Kühnel habe ich gesprochen, er grüßt Dich und will nachsehn, wohin die Exempl: geschickt worden waren, denn er glaubt sie an Dich abgesendet zu haben. besonders freute er sich von Unsern Freunde Dr. Jung etwas zu hören, den ich bitte, nebst Unsern herzlichsten Empfeh= lungen beiliegende Zeilen zu geben. Kühnel hat einiges von mir zum Berlage verlangt, vielleicht streicht er die zarte Duverture aus D moll. Ans Centrum habe ich heute geschrieben und von Dir berichtet, auch Deines Requiems ermähnt. auch hier habe ich schon Cabale ge= gen Dich gemacht, und schlecht von Dir gesprochen. mache nun daß ich die Partitur der Silvana und die Textbücher der bei= den Opern schnell abgeschrieben bekomme. bis d. 16. bleiben wir hier da kaunst Du mir noch hierher antworten. ich logire bei Herrn Rüstner im Hotel de Baviere. Wie sehr der Aufenthalt in dem lebernen Leipzig gegen unser liebes, gastfreies und herzliches Prag absticht, kannst Du Dir benken — — — Mein Trost ist daß mir hier Zeit genug bleiben wird, rückständige Briefe und Auffätze zu schreiben. Hast Du die Auffätze spedirt? schikke mir doch die Prager Zeitung 3 mal, wo was über unser Concert steht. An alle Bekann= ten die besten Grüße, befonders aber empfiehl uns dem Andenken Dei= nes vortrefflichen Hauses, deffen freundschaftliche Aufnahme wir nie vergessen werden, und von dem ich nun recht gut Deine feste Anhäng= lichkeit an dasselbe zu begreifen weis. alles Schöne auch an Liebich 2c. 2c. 2c. Leb wohl und schreibe bald und oft. von hier gehts nach Gotha. Post restant und bann nach **Weimar** 

Poz Blit: Jörgel! bald hätte ichs vergessen Canone 34 Voci. !!!!!

#### Prost Neujahr!



Es bleibt benm Alten!!" Hier ein derber Kuß ()"

Literarische Thatigfeit in Leipzig.

In Leipzig begann sich, zu Anfang bes Jahres 1812, für Weber Gelegenheit zu literarischer Thätigkeit in solcher Fülle zu bieten, daß es ein Glück für seine musikalische Entwicklung zu nennen ist, daß die Berhältnisse ihn an der Fortsührung der eingegangenen Berbindungen und der Aussührung der Pläne hinderten, mit denen er sich damals trug, da die Leichtigkeit, mit der er die Sprache behandelte, ihn eine Liebhaberei sür schriftstellerische Arbeiten hatte gewinnen lassen, welche diese leicht die zu einer Ueberwucherung der musikalischen Produktion getrieben haben könnte. Der Mangel an wahrhaft musikverständigen, allgemein gebildeten und der Feder mächtigen Männern ließ Buch-händler und Redakteure musikalischer und schöngeistiger Zeitschriften ihre Ausmerksamkeit auf ihn richten.

Kühnel, der Inhaber des "Bureau de Musique", verlangte von ihm eine zeitgemäße Umarbeitung der Albrechtsberger'schen "Musit=schule", was Weber ungemein anmuthete, da er hier Gelegenheit ge=habt haben würde, die Vogler'schen, von ihm so hoch gehaltenen Theo=rien, deren dunkle Behandlung durch den Meister selbst ihm immer als Haupthinderniß von deren allgemeiner Aboptirung erschien, aussführlich in seiner klaren Weise darzulegen.

Mahlmann offerirte ihm 2 Louisd'or per Bogen für Beiträge zu ber "Zeitung für die elegante Welt", die er mit Spatier gegründet hatte und damals mit Abvokat Müller redigirte, und Dr. August Kuhn, der Herausgeber des "Freimüthigen", der sich zufällig in Leipzig aufhielt, versprach ihm Berleger für jedes größere Werk zu verschaffen und seine kleinen Auffätze alle, unter ben gunstigsten Bedingungen, in gute Journale bruden zu laffen.

August Kuhn.

Der Umgang mit den Musikschriftstellern, Privatdocent Amadeus Amateus Bendt. Gottfr. Wilhelm Wendt und Prediger Fint, die beide später eine fo ansehnliche Stellung in der musikalisch = literarischen Welt einnahmen, und von denen ihn besonders der, ihm an Alter fast gleiche Fink anzog, den er öfter als " herrlichen Menschen " bezeichnet, biente nur dazu, seine Neigung zu diesen Arbeiten zu vergrößern, so daß er, in ihnen einen Thätigkeits= freis erblicend, in dem seine Fähigkeit nothwendiger und ersprießlicher für die Kunst verwendet werden könnte, als auf dem Felde der praktischen Musit, bas so viele, mit ihm Gleich- und Höherbegabte, bestellten, nahe baran war, sich hier von seinem Reisegefährten und Kunstgenoffen Bärmann zu trennen, längere Zeit in Leipzig festen Wohnsitz zu nehmen und ein größeres Wert zu vollenden, bas ihn schon seit Jahr und Tag in Musestunden lebhaft beschäftigte und mit dem er dann wenigstens einen Bersuch im Großen in ber neuen Sphäre anstellen wollte.

Es ist dieß ein Roman, den er " Tonkunftlers Erdenwallen " zu betiteln beabsichtigte und bessen Plan er mit den besten Kräften seines Erbenwallen". Geiftes, den wärmsten Liebesstrahlen seines Berzens zur Reife getrieben Lange Zeit hatte er kein Wort daran niedergeschrieben, aber auf Spaziergängen, im Reisewagen, beim Beklettern ber Alpen, beim im Kahne Gleiten auf dem Rheine, hatte er ihn im Sinne getragen, an seiner Ideenfolge, der Consequenz seiner Entwicklungen gefeilt, Bilder für die Darstellung der Erscheinungen, Notizen und Momente für die Schilderung der Charaktere gesammelt. Dann hatte er ben Plan niedergeschrieben, verworfen, neu gezeitigt und an Ausarbeitung bes Gereiften thätig zu sein begonnen.

Der Roman sollte des Rünstlers Leben, Wirken und Fühlen

schildern, nicht wie es sich der Poet denkt, der draußen steht und es sich, Kraft seines Genius, nach seiner Subjectivität gefärdt, erschafft, sondern wie es der Künstler, im Schweiße seines Angesichts, durch-wallt und dessen süße und bittere Erfahrungen er mit seinem Herzblute bezahlt, ein Roman vom Künstler handelnd und vom Künstler gesschrieben.

Was sein eignes Dasein an großen und bedeutsamen Eindrücken, an Mückenstichen und tiefen Wunden, an Leiden, an Liebe und Haß, an Künstlerintriguen und Künstlerfreundschaft, an Ersahrungen in Theorie und Praxis der Kunst und des Lebens, an ausgebildeten Anssichten und fernschauenden Planen, ihm geboten und gelehrt hatte, was sein Geist an Wissen und künstlerischer Intuition, sein Herz an Liebe und Humor enthielt, sollte sich in diesem Romane auf dem Hinstergrunde der Erzählung eines fremden Lebens spiegeln, dargestellt mit den besten Gedanken seines Kopfes, mit der tieseigensten Poesie seiner Seele. Was er später in seinen musikalischen Werken wirklich gethau, das wollte er in diesem literarischen Werke, sich, wie so oft die Künstler thun, im Materiale seiner Darlebungen täuschend, thun.

Es würde ihm dieß kaum gelungen sein. Immerhin würde, wenn cs ihm vergönnt gewesen wäre, dieser Roman, dessen Bruchstücke wir im III. Bande dieses Werkes geben, ein Werk von der entschiedensten Originalität, das, eben so wie jedes seiner musikalischen Werke, die Eigenheit seines Geistes leuchtend an der Stirne getragen hätte, ein Buch voll glänzender Wahrnehmungen, ursprünglicher, in liebenswürdiger Form vorgetragener Kunstansichten, warmer Personen- und Charakterschilderungen, geworden sein, durchweht von einem Hauche des holdseligsten Humors, der dem Verfasser durch das Buch die edeln Herzen gewonnen hätte, wie er sie im Leben und in Tönen eroberte. Wie lehrreich wäre ein solches Werk aus Weber's Feder sür die Praxis der Kunst und für die praktischen Künstler geworden!

Dieß Werk, ferner sein "Noth- und Hülfsbüchlein für reisende Tonkünstler" und mehrere andere Arbeiten, die er für das Kunstleben für ersprießlich und nothwendig hielt, beschloß Weber in Leipzig, im Verkehr mit Schicht, Rochlitz und den oben Genannten Anregung suchend, sertig zu machen und dann erst in Jahr und Tag, wohin ihn Gott führen werde, den Stab weiter zu setzen. Er schrieb auch im Januar 1812 den schönen Abschnitt des Romans, der im III. Bande unter dem 3. Capitel gegeben ist.

Alle seine Entwürfe und Pläne in dieser Richtung warf aber zum Glück eine fürstliche Einladung über den Haufen und zog ihn wieder mitten in den Strom der lebendigen Praxis des musikalischen Lebens.

Sie kam von dem Herzoge Emil Leopold August von Gotha, einem Manne, der auf Carl Maria's geistige Thätigkeit bedeutsamen Einfluß üben und fortan in seinem Leben eine hervorragende Rolle spielen sollte.

Emil Leopold August, der Compositionen des jungen Componisten, Emil Leopold Wugust von welcher sich so schnell einen bedeutsamen Rus zu machen begann, ge= Sachsen-Gotha. hört, Aufsätze von ihm gelesen, dem der Kronprinz Ludwig von Bahern von dessen eminenter Geistesgabe geschrieben hatte, und dem vielleicht eine kleine Reminiscenz an seines berühmten Berwandten, Carl August, Freundschaft mit Göthe in der Seele lag, forderte ihn durch einen seiner wunderbaren geistwollen Briefe, dringend auf, nach Gotha zu kommen und dort einige Zeit bei ihm zuzubeingen.

Der geistige Reichthum des Briefes gewann, neben dem Rufe des Herzogs, als ein Fürst, den Napoleon selbst unter die geistwollsten, die er kenne, gerechnet hatte, schnell Weber's Sinn, und da ihn in Gotha nichts band und er immer zur Aussührung seiner Plane nach Leipzig zurückehren konnte, folgte er der Einladung des Herzogs, nachsdem er am 14. Januar noch mit Bärmann ein Concert gegeben hatte, dessen Bortragstücke, dis auf eine, von Schicht's Tochter gesungene Arie von Righini, sämmtlich von Weber's Compositionen waren. Auch hier errang die Duverture zum "Beherrscher der Geister" die vollste Anerkennung, der "Erste Ton" erregte das Interesse und die Borträge der Concertgeber versetzen, nach Rochlitz's Ausdruck, "das Publikum nicht allein in Begeisterung, sondern wußten es auch darin zu ershalten."

Den 17. Jan. 1812 reifte Weber mit Bärmann nach Gotha ab. v. Weber, Carl Maria v. Weber. I. Der Herzog Emil Leopold August, der ihn zu sich rief, gehört zu den geistvollsten und interessantesten, aber auch wunderlichsten und zerfahrensten Persönlichkeiten, die jemals auf einem Throne gesessen haben.

Ein glühender und schwärmerischer Berehrer der Kunft, hatte er, trot der strengen, ihm vom Stuttgarter Militärakademiker, Ernst von der Lühe, gewordenen Erziehung, es doch nie zu der consequenten Sammlung seines reich ausgestatteten und mit den vielseitigsten Kenntnissen geschmückten Geistes bringen können, die zu einer Leistung in Glücklich in seiner Berwaltung, durch die derfelben erforderlich ist. ihm von seinem Bater, Herzog Ernst, hinterlassenen braven Rathe Thümmel, Trütschler, Lindenau, wendete er mit geistvoller Humanität fein Hauptaugenmerk auf Berschönerung seines lieblichen Ländchens, die Berbefferung der Straffen, des Unterrichts und der Berkehrs= anstalten, hielt seine treuen Diener hoch und verwendete keine Summen auf das Spiel mit dem Militärwesen, über das er, als in kleinen Staaten eine reine Last, oft spottete. Klug besorgt und umsichtig lavirte er, ohne seiner Würde Etwas zu vergeben, durch die schwierigen politischen Berhältnisse, die Deutschland einen andern Charafter gaben, fo daß Napoleon ihn selbst; wie erwähnt, einen der geistvollern deutschen Fürsten nannte. Aber außerhalb des Bereichs ber ernsten Geschäfte seines Fürstenberufes war Herzog August voll der wunderlichsten Ex= centricitäten, die, je nach Laune und Stimmung, ihre Natur auf's Schnellste wechselten, heute voll poetischer Gluth und Schöpferbranges, schrieb er Tage lang an Gedichten und Idullen, die, bei aller Schwülftigkeit einer ungebändigten Phantasie, doch von entschiedenem Talente zeugen, und von denen eine Anzahl, unter dem Titel "Kyllenion, ein Jahr in Arkadien", im Jahre 1808, ohne Nennung bes Ramens des Berfassers, zum Theil mit von ihm selbst componirten, musikalischen Begleitungen, erschienen sind, ober er biktirte dem alten Jacobs, zu bessen Schrecken, eine Reihe Capitel aus einem Kunstromane, " Bandenone " (die Alllust) betitelt, der, sich endlos fortspinnend, unvollendet von ihm hinterlassen wurde, oder er correspondirte in der geistvollen, an Gebankenblitzen reichen und gemüthvollen, oft sogar sentimentalen

Form mit seinen Geistesfreunden, unter denen Jean Paul und Ernst Wagner oben an standen. Die Briefe an diese Manner find Muster des Ausdrucks einer edeln, großen, oft fast überreichen, für Freundschaft tief empfänglichen Seele. Am andern Tage gefiel er sich barin, den Geißel seines feinen und scharfen Wites, der ihm schlagend zu Gebote stand, über alles ihn Berührende zu schwingen, oder seine Hofgesellschaft durch unglaublich barocke Einfälle zu verblüffen. Wohl dem, den er bei solchen Gelegenheiten beleidigte, er versöhnte ihn gewiß durch Huldbeweise.

So erschien er eines Tags, bei einer festlichen Gelegenheit, im Sonderbarteiten Kreise bes versammelten großen Hofstaates und sprach mit jedem der Leopold August. Anwesenden außerordentlich freundlich einige Worte, die indeß auch jeden ein sehr verdutztes Gesicht machen ließen. Als man sich nach der Feier eifrig fragte: "Was hat der Herzog zu Ihnen gesagt?" äußerte ber erste: "Wunderbar! mir sagte er höchst liebenswürdig: Eins! zwei! brei!" "Und mir, " fagte der Nächste, "rief er höchst herablassend in's Ohr: Bier! fünf! sechs!" und fo hatte der Herzog statt des eben so wenig sagenden Courgesprächs, zählend seinen fürst= lichen Circle gemacht.

Ein ander Mal erschien er mit einem Frauenrocke zum Gallaanzuge, oder in römischem Costum mit Toga, rothen Corduan=Schnür= stiefeln und einem Kranz im Haar, ober mit einem Frauenschleier auf dem Hute, ein drittes Mal überreichte er Bulpius für eine Hofdienstleistung zur Belohnung einen — Fächer, ben bie Gräfin Cofel getragen hatte u. s. w., ohne daß er sich indeß solche Scherze jemals in Staats= geschäften erlaubt hatte. Fast täglich erschien er mit anders gefärbtem Haar, so daß ihn sehr oft seine eigenen Diener nicht kannten.

Seine Erscheinung hat Etwas ungemein Ebles und, trot seiner Erscheinung bes boben Statur, Weiches fast Weibliches, woher auch seine Liebhaberei Leopold August. für weibliche Putsstücke rührte. Das Obergesicht mit der runden, fast Schiller'schen, Stirn, ber feingeschnittenen, frummen Rase, ben schönen, tiefen Augen, bewohnte ber Ausdruck fast lieblich zu nennenber, geist= voller Freundlichkeit, mahrend das Ganze durch die faunisch emporgezoge= nen Winkel des sinnlich geformten Mundes, mit etwas vorgeschobener

Unterlippe, einen Beigeschmack von Sathrhaftem erhielt, der indeß der Interessantheit der Erscheinung keinen Abbruch that.

Ein Freund des heitern Glanzes, der vornehmen Form und feinen Sitte, wachte er streng darüber, daß in den Ton feines Hofes kein Anklang von der militärischen ober jagdmäßigen Derbheit kam, die damals an vielen kleinen Hösen, in Nachahmung des Napoleonischen Soldatenhofes zu Paris, an die Stelle der gedrechselten Haarbeutelformen trat, mit denen man sich funfzig Jahre lang gegenseitig gequält hatte. Als dieser edle und liebenswürdige Fürst Weber zu sich einlud, hatte er die Absicht, mit diesen im Berein eine Art von melobramatischer Improvisation zu versuchen, von der er sich große Wirkung versprach.

Sein Hofhalt war im Jahre 1812 durch des großen Spohr Anwesenheit geschmückt, der seine Kammermusik dirigirte und ein Gothaer Kind, die Tochter der dasigen Hoffängerin Scheibler, die Brau Sheibler. vortreffliche Harfenspielerin Dorette Scheibler, geheirathet hatte. Spohr, cben mit den letzten Feilenstrichen an seinem " Jüngsten Gerichte" beschäftigt, und, wegen seiner anmaglichen, berben Form, weber bei Hofe noch im Publikum beliebt, sah übrigens Weber's Hinkunft nicht gern, ba er fürchtete, daß sein Einfluß beim Herzoge durch den liebenswürdigen Mann beeinträchtigt werden könnte, obwohl er als Künstler tief auf ihn herabblickte und ihn nur als eine Art von höherm Dilettanten betrachtete. Er hielt sich daher, obwohl Weber im Hause seiner Schwiegermutter, an die er Empfehlungen hatte, gern gesehen war, auf fühler Höhe gegen ihn.

Familie Schlid.

Höchst entgegenkommend fand sich Weber hingegen von dem Cellisten Schlick, dem Lehrer des Herzogs, begrüßt, dessen Gattin, die berühmte Violinspielerin Strina = Sachi war. Diese trefflichen Leute wurden die Seele seiner Privatunternehmungen in Gotha, Die benn auch, am 25. Februar, zu einem, für Gotha recht erträglich rentabeln Concerte, führten.

Im Auftrage des für den Augenblick abwesenden Herzogs be= grüßte Weber in Gotha, bei seiner Aufwartung bei Hofe, bessen jüngerer Bruder, Pring Friedrich, ein schlichter, liebenswürdiger Fürft, und ber

greise Minister Hans Wilhelm von Thümmel, bei dem Weber seinen Sans With, und Bruder, den noch ältern, aber auch in seinen hohen Jahren höchst answeit v. Thümsel, ziehenden, schalkhaften Dichter der "Wilhelmine", Moritz v. Thümmel, zu treffen das Glück hatte. "Ein herrlicher Mann!" ruft er in seinen, mit aller Expectoration so sparsamen Notizen aus, "voll Feinheit und Beobachtungsgabe. Ich freue mich auf seine nähere Bekanntschaft!" Weber war mehrere Tage in Gotha, die er theils im angenehm geistigzgeselligen Berkehr mit dem Prinzen Friedrich, Superintendent Löffler, (bei dem er merkwürdiger Weise zufällig den Pfarrer aus Entin tras, der ihn getaust hatte), den Thümmel's, Spohr's, Schlick's und Frau Scheidler, theils, um die Zeit auszufüllen, mit den Vorbereitungen zu seinem Concerte, bei dem ihm die letztere zu singen versprach, versbrachte, ehe der Herzog ein Lebenszeichen von sich gab.

Endlich tam er an und Weber erhielt sofort eines jener außerordentlich gewinnenden Billets, in deren Abfassung der Fürst Meister war, des Inhaltes, daß der Herzog sehr beklage, ihn jetzt nicht in Gotha genießen zu können, da ihn Geschäfte nach Erfurt riefen, er bäte ihn aber, zum Herbst längern Aufenthalt bei ihm zu nehmen und jett ihm, so bald als möglich, die Freude seiner Bekanntschaft zu ver= schaffen. Im Anfange fühlte sich Weber, ber nur auf die Einladung des Herzogs nach Gotha gekommen war, verletzt, indeg die Ausdrücke tes Villets waren zu verbindlich, er fuhr nach Hofe und — war be= zaubert von der fast huldigenden Aufnahme, die er gefunden hatte und der ihm durch und durch sympathischen Individualität des Herzogs. — Diese Bezauberung hat niemals eine Abnahme erlitten, erneute sich bei jedem neuen Verkehr mit Leopold August und ist auch psychologisch vollkommen motivirt. Ueberfett man nämlich bas dichterische Element, das im Wesen des Fürsten einen so bestimmenden Theil ausmachte, in bas Musikalische und zeichnet hiernach die fünstlerischen Porträts beider Männer, so wird eine Achnlichkeit unverkennbar zu Tage kom= men, obwohl das des Herzogs die Charge des Weber'schen sein, dieses die Züge des sich entwickelnden und abklärenden Genius, jenes bie Conturen der fich in's Maglose treibenden, unheilbar unfruchtbaren, genialen Berworrenheit zeigen wird.

Beber's Berfebr

Weber mußte nun fast unausgesetzt um den Herzog sein, er speiste mit Herzog Emil Leopold August. zu Mittag und Nacht bei ihm, mußte Melodien zu des Herzogs Ge= dichten mit Piano- und Guitarrebegleitung improvisiren, oder die vom Herzoge zu seinem "Kyllenion" gedichtete oder componirte Dichtungen durchnehmen, mit Spohr und Bärmann bei ihm spielen, bei welchen, allerdings herrlichen Leistungen, der Fürst wie in Berzückung lauschte und die trefflichen Musiker in Lob und Enthusiasmus, einem Elemente, in dem jeder Künstler gern bis zur Erstickung untertaucht, wahrhaft Eine Form ber geiftigen Thätigkeit ber Anregung folgte un= ablässig der andern. Reue Berührungspunkte fanden sich, als Weber von seinen literarischen Bestrebungen, seinem Romane sprach. Herzog ließ sich die Bruchstücke noch spät in der Nacht vorlesen, behauptete fest, daß hie und da ein Lied, ein Gedicht hinein gehöre, Die er selbst liefern wolle, und gab Weber endlich einen Pack Dichtungen mit, unter benen er zur Composition mählen solle.

> Der Umgang mit dem Herzoge regte Weber sieberisch auf. Auf austrengende Tage folgten schlaflose Nächte. Spohr lachte ihn aus und sagte: "Wenn ich mit dem Herzoge so geistreich thun wollte wie Sie, ich fonnte längft feinen Fiedelbogen mehr halten!"

> Weber beschloß, diese Lehre für die Zeit seines längern Aufent= haltes in Gotha zu beherzigen, jetzt schied er von da mit dem Ein= brucke, als sei die letzten Tage seines Aufenthaltes dort die Wilde Jagd um ihn hergebraust, wozu die durch sein Concert, das am 26. Januar Statt hatte, verursachte Unruhe beitrug.

> Die Idee, in Leipzig einige Monate, mit literarischer Arbeit beschäftigt, ruhig zu sitzen, war durch die Aufregung des Aufenthaltes in Gotha ganz verwischt worden. Weber beschloß, sein Schicksal noch ferner an das seines Freundes Barmann zu knüpfen, mit ihm Weimar, Dresben, Berlin concertirend zu besuchen und im Berbste ber Gin= labung bes Herzogs nach Gotha wieder zu folgen.

> In Berlin follte auch ein Berfuch gemacht werden, die "Splvana" durch persönliche Einwirkung zur Aufführung zu bringen, obwohl sie nach einer, bort im Sommer 1811 gemachten Probe von ben Capell=

meistern B. A. Weber und Righini als "verworrene, unaufführbare Musit" bei Seite gelegt worden war.

Mit Empfehlungsbriefen vom Herzoge an die Großfürstin Maria Paulowna, Kaiser Paul's geistvolle und ausgezeichnete Tochter, bes Erbprinz Carl Friedrich Gemahlin, und von Madame Scheidler an Frau v. Hengendorf versehen, reisten die beiden Runstgefährten Ende Januar nach Weimar und richteten die ersten Schritte in dieser Stadt zu dieser reizenden und vielvermögenden Frau, die denn auch an den jo verschiedenen und boch so gleich anziehenden Genoffen Wohlgefallen Maria Baulowna. findend, den Herzog bestimmte, ein außergewöhnliches Concert bei Hofe zu veranstalten, um sie zu hören. Sie wurden von der Großfürstin mit der ihr eignen fesselnden Huld empfangen und brachten bei anmuthigster Unterhaltung und Musik, zwanglos wie im Familienfreise, mehrere Abende bei ihr zu. An einem dieser Abende, als Weber Gothe bei ber gerade mit Bärmann die für letztern componirte Bariation über ein Thema aus "Sylvana" spielte, trat Göthe in den Saal, nahm von den Künstlern sehr wenig Notiz, sprach während der Musik laut und rudfichtslos mit dem Fräulein von Reitenstein und verließ die Gesell= schaft wieder im Augenblicke des Aufhörens der Musik, nachdem er Weber, der ihm präsentirt wurde, kurz begrüßt und ihn nach Rochliti's Ergehen gefragt hatte. Die beiben Musiker, die schon einen zu guten Theil rühmlichen Namens in der Tasche hatten, und zu sehr an ach= tungsvolle Aufmerksamkeit und Auszeichnung bei ihren, derselben so rollfommen würdigen Vorträgen gewöhnt waren, fühlten sich durch des Dichterfürsten Berhalten ihnen gegenüber um so verletzter, da er gerade eben Göthe war.

Es murde Weber eigenthümlicher Weise, trotz seiner barauf ge= richteten Bestrebungen, nie möglich, zu Göthe in angenehme Beziehungen zu treten, ja dieser begegnete ihm, aus Gründen, auf die wir weiter unten zurückfommen, später stets sogar kalt und abweisend.

Das Herz aber zog Weber zu dem greisen Wieland, wie in einer Weber bei Bie Borahnung hin, daß Werte gleichen Namens einst die duftigsten Blüthen in beider Ruhmestranze sein follten. Er eilte zu ihm am ersten

Großfürftin.

Tage seiner Anwesenheit in Weimar und schreibt hierüber voll inniger Wärme:

"Um 6 Uhr zu Bater Wieland gegangen. Die tiefste Berehrung und Rührung muß jeden erfüllen, der sich ihm naht. Das herzliche seines Umgangs, die biderbe Deutschheit reißt unwiderstehlich hin. 3ch mußte ihm etwas vorspielen und that es mit gerührter Seele. schien auch bavon ergriffen zu sein und sagte mir so viel Herzliches darüber, daß ich sehr davon erfreut war! ---

Flüchtig wurden die Befanntschaften des hochverdienten Gries, dessen Uebersetzungstalent dem deutschen Volke ganze Sphären fremd= ländischer Literatur erschlossen hat, des Baron von Ende, Johanna Schoppenhauer's und anderer gemacht. Reiner derselben übte nachhaltigen Einfluß auf Weber's Leben, mit Ausnahme von zweien, näm-8. 3. Bertuch. lich ber des alten Polyhistor F. J. Bertuch, dessen altmodige "Stutz= perrücken-Ansichten " ihn zwar oft ärgerten, bessen Umgang er aber schon im Hinblick auf seine Herausgeberschaft bes "Journals bes Luxus und der Mode" und der "Allgemeinen Literatur=Zeitung", zu pflegen Bius Alexander für nothwendig hielt, und zweitens die von Pius Alexander Wolff, der soeben durch seine Darstellung des "standhaften Prinzen" von Calderon, eine Unternehmung, beren Durchführung die dramatische Welt für unmöglich hielt, allgemein große Seufation erregt hatte. Wolff war ein feiner, aumuthiger Geist, in einer für die dramatische Darlebung spröden Körperlichkeit, die in ihrer gesammten Disposition, langer Hals, schmaler Kopf, lange Arme, Aehulichkeit mit der Carl Maria's hatte. Auch sein Humor war dem des Tonkünstlers ver= Er producirte schwer, feilte aber glatt, in seinem Spiele wie mandt. in seinen Dichtungen trat das wohlgereifte Bewußtsein deutlich hervor, und er war um so größer in seiner geistigen und materiellen Technif, als ihm die, die Produktion der Genialität beseelende Wärme, die Schmiegsamkeit des Talents und die Hingebung des Begeisterten abging.

> Die klassische Ruhe, der scharf und kühl gezogene Contur der bramatischen Erscheinung in der Göthe'schen Schule, imponirte Beber, und er bewunderte daher Pius Alexander, als den begabtesten und am

Wolff.

reinsten herausgebildeten Bertreter, aber während ihn die Schule nur äußerlich berührte und völlig ohne Einfluß auf sein Schaffen blieb, gewann ihm Wolff's Individualität, neben jener Bewunderung, herzeliches Interesse ab, die bei späterer Berührung warme Freundschaft für den Dichter der "Preziosa" wurde.

Es scheint, als ob Weber, von der Großfürstin Maria Paulowna ermuthigt, einen Bersuch gemacht hätte, seine "Sylvana" in Weimar zur Aufführung anzubringen (die auch später, im Jahre 1813, gegeben wurde), daß aber der Capellmeister Müller, in ziemlich offener Instrigue, dagegen mit Erfolg aufgetreten sei.

Die Oper in Weimar, der Göthe wohlwollte, weil er, eben so ver in Weimar. wie Schiller, von ihr glückliche Rückwirkung auf das Drama durch die Berallgemeinerung des Gefühls für Rhythmus hoffte, hatte, troß der antagonistischen Bestrebungen seiner schönen und einflugreichen Geg= nerin, Frau von Hengendorf, doch Etwas von dem Kühlen, Discipli= nirten und von Außen Gelenkten seiner dramatischen Schule ange= nommen, was, bei ber musikalischen Reproduktion, wo die Darlebung des Gemüths ein Hauptelement der Wirfung ist, noch weit ernüchtern= der wie beim Drama wirkte und durch die Bestrebung der genannten talentvollen Frau, der Eberwein, Stromaier's und anderer nicht verwischt werden tonute. Die fleine Capelle, beren schwache Besetzung sie so recht zur Begleitung der Spieloper charakterisirte, hatte auch unter ihrem fähigen, aber von Charafter nicht offenen Dirigenten, keine Stimme gegen die, von der Bühne bis in's Cabinet des Großherzogs tönende, gewichtige der Frau von Hengendorf. Daher gruppirten sich die Operdarstellungen specifisch um diese liebenswürdige Künstlerin in einer Weise, die Carl Maria's Liebe für die Ursprünglichkeit und harmonische Rundung der Aufführungen nicht ansprechen konnte. Opernerscheinungen ber Weimar'schen Bühne gingen baher ohne nach= haltigen Eindruck an ihm vorüber.

Ihrem Plane gemäß finden wir die Musiker am 5. Februar in Dresben, 33 Bisiten in einem Tage absolvirend.

Dresten 1812.

Dießmal machte ihnen der damals allmächtige Kabinetsminister Kabinetsminister Camillo Marco-Camillo Marcolini, ein feiner, schlauer Italiener, der in dem Briefe lini. des Kronprinzen von Babern an die Königin zwischen den Zeilen gelesen hatte, sofort Hoffnung barauf, daß sie vor dem kleinsten Kreise der königlichen Familie würden spielen können, und schon zwei Tage darauf empfing sie die Königin Marie Amalie Auguste sehr huldvoll in privatester Audienz.

Im Allgemeinen fanden sich die Reisenden durch die auch dieß=

Fraulein Mus bem Binfel. Bioliniften. Somietel und Morgenroth.

Gesellschaft "Harmonie" qu Dreeben.

Dreißig'e "Singafabemie".

mal auffallend abweisende, ja fast unhöfliche Aufnahme in Dresden auf's Neue und doppelt bitter überrascht, da sie so sehr von derjenigen abstach, deren sich die liebenswürdigen und ausgezeichneten Künstler allenthalben zu erfreuen gehabt hatten. Von über 40 Personen, Fachgenossen und Laien, denen sie sich perfönlich und zum Theil mit guten Empfehlungen vorgestellt hatten, ignorirten fünf Sechstheile ihre Anwesenheit gänzlich, einige machten ihnen Gegenbefuche, nur zwei bis brei zogen sie in ihre Familienkreise und, mit Ausnahme einer Dame, der Harfenspielerin und Schriftstellerin Fräulein Aus bem Winkel, und zweier Mitglieder ber Capelle, ber Biolinisten Schmiedel und Morgenroth, reichte ihnen fein Mensch die Band gur Beförderung ihrer Zwecke. Berdrossen, mühfam und mit vielen Kosten betrieben sie die Borbereitung zu ihrem Concerte und behielten daneben, bei ber Langsamkeit, mit ber die Geschäfte bamals in dieser schönen Residenz sich abzuwickeln pflegten, Muße genug, die schönen Sammlungen in Augenschein zu nehmen und die treffliche Musik in der katholischen Rirche zu frequentiren, wo Saffaroli's unglaubliche Gesangsfertigkeit immer auf's Neue Weber's Bewunderung eroberte. In die ausgezeichnetste geschlossene Gesellschaft ber Stadt, " bie Harmonie ", einge-Auber Dreißig. führt, lernten sie den wackern Dreißig kennen, der, mit unablässigem Fleiße, Mühe und Opfern, bemüht mar, Dresben eine Nachbildung ber schönen Schöpfung Fasch's in Berlin, die Singakademie, zu geben. Bis zu einem gewissen Grade gelang ihm dieß bewundernswürdig und die musikalische Gesellschaft, die er bildete, trägt diesen Augenblick noch feinen Namen, ohne indeß feit seinen Zeiten an Werth ihrer Leistungen fortgeschritten zu sein.

Welchen Werth Weber ben Leistungen Dreißig's beimaß, das

geht aus bem nachfolgenden, in Dresben geschriebenen und in Nr. 198 ber "Zeitung für die elegante Welt" abgedruckten Aufsatze hervor:

"Dresben 1812.

"Des Musikalisch Neuen giebt es wenig bei uns. Fremde Künstler finden hier so wenig ihre Rechnung, daß sie stets seltner erscheinen und uns wohl endlich ganz aufgeben mögen. Bur Freude aller wahren Berehrer der Kunst, gedeiht aber eine Musik-Anstalt täglich mehr, die die schönste Ausbeute für die Zufunft verspricht, und deren sich, außer Berlin, nur wenige Städte zu rühmen haben mögen. Ich meine die vom Hoforganisten Dreißig errichtete " Singakabemie ". Der zunehmende Berfall der Gesang = und namentlich Chor = Musik, und das Beispiel jener herrlichen Anstalt in Berlin, bestimmte Herrn Dreißig zu dem Entschluß, eine Singanstalt zu gründen in welcher ausschließlich Rirchenmusik betrieben werden sollte. In der katholischen Hoftirche barf nach einem königl. Befehl blos Musik aufgeführt werden, die in Dresden oder von in Dresden angestellten Kapell = und Musikmeistern geschrieben ift. Die übrigen protestantischen Kirchen geben wenig ober gar keine Musik, und eine reiche Ausbeute stand uns bevor, ba die flassischen Meisterwerke Bändels, Mozarts, Handns, 20., für uns neu Dies sowohl, als auch Berücksichtigung man= und nie gehört waren. der Berhältnisse, bestimmte Dreißig sich vor der Hand blos auf den Rirchenstyl zu beschränken. Mit sechs oder sieben Personen begann er im März 1807 seine Uebungen. Nach und nach, sehr langfam, wuchs die Zahl der Theilnehmenden. Gine ungeheure Menge von Borurtheilen erhoben sich bagegen und waren zu befämpfen. Der hier, noch mehr als an irgend einem anderen Orte bemerkbare scharfe Ab= schnitt ber Stände, vorzüglich aber die Borliebe für alles Fremde und besonders Italienische, waren die Haupthindernisse des schnellen Gebeihens. Uneingebenf daß zwei der größten Sängerinnen Mara und Häfer Deutsche sind, hält es gewiß ber größte Theil des Dresdner Bublitums für unmöglich, daß ein Deutscher singen, noch weniger Singunterricht geben kann. 1809 konnte bie Gefellschaft schon einen Heinen Saal miethen, und endlich gelang es der eisernen Beharrlich= teit des Unternehmers es so weit zu bringen, daß im verfloßnen Jahre ein großer Saal gemiethet wurde, und daß jetzt das Singpersonal aus 16 Sopran, 12 Alt, 11 Tenor und 12 Baßstimmen besteht. Alle Donnerstag Abend um 6 Uhr versammelt man sich und die Afastemie dauert gewöhnlich bis 8 Uhr. Außerdem ist noch der Montag um 5 Uhr dazu bestimmt lernbegierige Ungeübte in Herrn Dreißig's Wohnung zu unterrichten, und das des Donnerstags Vorzunehmende mit ihnen durchzugehen.

Die Solo Parthien werden von dem Director an die dazu Fähisgen abwechselnd vertheilt.

Zu Bestreitung der Unkosten, der Beleuchtung, Heizung, Musi= kalien 2c., giebt jedes Mitglied den geringen Beitrag von 8 Thlr. jährlich. Es ergiebt sich hieraus von selbst, daß kaum die Kosten gedeckt sind, und der Gründer der Anstalt bis jetzt noch nicht den ge= ringsten Nutzen gezogen, noch zu erwarten hat.

Dieser rühmliche, ausdauernde, durch keine kleinlichen Rücksichten aufzuhaltende Eifer des Herrn Dreißig, gereicht ihm zur entschiedensten Ehre, und es muß jedem Musikfreunde innig wohlthun zu sehen, daß es auch jetzt noch Wänner giebt, die mit eigener Aufopferung für das Fortschreiten und die Pflege der Kunst besorgt sind.

Auch entspricht der Erfolg den Anstrengungen des Directors. Wer die Schwierigkeiten kennt ein Chorpersonal von Liebhabern mit einem bloßen Fortepiano so weit zu bringen, daß sie die theils sehr schwierigen Fugen und Chöre der bekanntesten Meisterwerke, rein und mit Präzision singen, wird gewiß mit einem angenehmen Gefühl die Singanstalt verlassen, mit Dank das Streben Herrn Dreißigs anserkennen und ihm Heil, Unterstützung und Anerkennung wünschen.

Beinah hätte ich vergessen Ihnen noch von einer interessanten Erfindung zu sprechen. Herr Mechanitus Raufmann hat eine Masschine, einen Trompeter verfertigt, der auf einer natürlichen Trompete, vermöge der fünstlichen Vorrichtung im Mundstücke, nicht nur Fanfaren und dergl. bläst, sondern auch Doppeltöne erzeugt, und zwar so deutslich und gleich start im Ton, daß man darauf schwören sollte zwei

Trompeten zu hören. Er ist auch der Erfinder des Harmonichords, und versucht vielleicht mit Beiden eine Kunstreise.

Melos. "

Die Subscriptionen zum Concert gingen erbärmlich, die vornehme Welt betheiligte sich, da die Künstler keine Italiener waren, fast gar nicht, die Gesandten pauvre, der Hof nur äußerst schwach, so daß Weber und Bärmann beim Empfang der Subscriptionslisten sich ansahen, lachten und ausriesen: "Dresden erwischt uns nicht wieder!"

Wie sehr sollte das Gegentheil hiervon in Bezug auf Weber wahr werden!

Er schreibt kurz vor dem Concerte an Rochlitz:

### "Dresben ben 14. Februar 1812.

"Mit Freuden ergreife ich die Feder um Ihnen mein Andenken zurklät zu rufen, und zugleich zu wiederholen was ich nicht oft genug thun kann, wie unvergestlich mir Ihre nähere Bekanntschaft und die gütige Theilnahme die Sie mir bewiesen, stets bleiben wird. Besons ders theuer wird mir die Rückerinnerung an den letzten Abend bleiben den ich in Ihrem Hause verlebte. Hatte ich vorher den Mann mit ausgezeichnetem Gest, und warmem Gesühl für Kunst in Ihnen hochsgeachtet, so lernte ich jetzt den glücklichen Gatten und herrlichen Menschen in Ihnen lieben, und erfreulich war mir die Gewisheit daß die "glücklich en Stunden" aus warmem Herzen und nicht als leeres Kompliment Ihrer Schöpferin, gewidmet waren.

Verzeihen Sie, wenn ich abschweise, aber in meinem bunten Leben, wo ich die meisten Menschen nur von ihrer glatten Seite kennen lerne, sind mir solche Augenblicke zu selten, und kostbar, als daß ich nicht bei jeder Gelegenheit das Andenken daran zu erneuern suchen sollte.

Meine Reise ist bis jetzt sehr günstig ausgefallen; in Gotha spielten wir zwei Mal bei Hofe, und gaben den 23. unser Conzert in der Stadt mit Beifall und einem für Gotha vollen Saale. Ich mußte dem Herzog versprechen künftigen Sommer ein paar Monate bei ihm

zuzubringen, und ich that dies um so lieber als es mir die Hoffnung gab in Ihrer Nähe zu sehn, und so desto leichter mein Plänchen auf Leipzig auszuführen. Den 27. kamen wir in Weimar un, spielten 2 Mal bei der Großfürstin, die uns mit ausgezeichnetem Wohlwollen beehrte, und zuletzt veranlaßte der Herzog ein großes Hosconzert, welsches in den Annalen Weimars etwas unerhörtes ist. In der Stadt konnten wir kein Conzert geben, weil alle Tage mit einfallenden Hofsfesten wegen des Geburtstags der Großfürstin, Erbprinzen zc. bessetzt waren.

Den alten verehrungswürdigen Wieland habe ich gesprochen, und eine herzliche Freude über den herrlichen Greis gehabt. Capell-meister Müller hat sich sehr freundschaftlich und gefällig gegen uns benommen \*), und seine genauere Befanntschaft hat mich um so mehr gefreut, als ich so manches widersprechende Urtheil über ihn gehört. Den Abend nach unserm Hosconzerte hatte er das Unglück zu fallen und sich die Hand bedeutend zu verrenken. Noch habe ich keine Nach-richt ob es ihm besser geht, vielleicht sind Sie davon unterrichtet.

Seit dem 5. Februar sind wir nun hier in Dresden, und haben schon alle die langweiligen Kreuz- und Duergänge gemacht, die nöthig sind um zum Zwecke zu kommen. Heut Abend ist unser Conzert von dem ich mir gar nichts verspreche, und bei Hofe ist es zwar so gut wie gewiß, daß wir spielen, aber der Tag ist noch nicht bestimmt.

Beiliegende Rezension bitte ich so bald als möglich zu Tage zu fördern, da ich sie ohnedies lange genug liegen ließ. Es ist aber kaum möglich bei dieser ewigen Unruhe zu arbeiten, und ich werde mich in Berlin ein paar Tage einsperren um alle rückständigen Aufsätze zu vollenden. 20.

Können Sie Ihrer Zeit ein paar Minuten abstehlen, so bitte ich Sie, mir nach Berlin poste restante zu schreiben.

Empfehlen Sie mich Ihrer so achtungswürdigen Gattin auf's

<sup>\*)</sup> Später ergab sich, daß dieß eine Täuschung von Weber's gutem Perzen gewesen war, und bewahrheitete die frühere Ansicht.

D. Berf.

Herzlichste und vergessen Sie den nicht, der es unter seine liebsten Dinge rechnet, sich Ihren Freund nennen zu dürfen. "

Carl Maria von Weber. "

Freund Barmann empfiehlt sich bestens."

Das Concert war leer, der Ertrag für jeden der Concertirenden belief sich auf 28 Thaler! —

Concert in Dresben.

Die Kritik nannte Weber's Styl eine "Nachahmung von Spohr", seine Instrumentation und Modulation oft neu und trefslich, aber auch oft vergriffen und bizarr, ließ aber dem Ernst seines Strebens volle Gerechtigkeit widerfahren und äußerte sich entzückt über Bärmann's Spiel. Das Auditorium, so klein es war, schien an Qualität des Beifalls dessen Quantität ersehen zu wollen, denn es war unab-lässig in Kundgebungen desselben, die ihren Gipfelpunkt bei einem, von Weber allerdings mit höchster Meisterschaft ausgeführten Erescendo und Diminuendo erreichte.

Nachdem die Künstler noch am 18. Februar vor dem kleinsten Kreise der königlichen Familie, bestehend aus König, Königin und deren Tochter, Prinzessin Auguste, gespielt und nebst dem liebens= würdigsten Danke, bei dem des Königs strenge Züge ein höchst an= muthiges Lächeln belebte, sehr schöne Tabatieren empfangen hatten, verließen sie, unter dem guten Eindrucke des huldvollen Begegnens der Königssamilie, die ihnen sonst so ungastlich gewesene Residenz und trasen am 20. in Berlin ein.

# Zwölfter Abschnitt.

### Berlin.

Weber betrat hiermit zum ersten Male eine große, norddeutsche Rorddeutsche Gedankenwelt und Stadt zu einem Aufenthalte, lang genug, um das dieser Capitale so ihr Einfluß auf Weber.

specifisch eigne, geistige Klima auf seinen seelischen Organismus nachhaltige Wirkung üben zu lassen.

Seine künstlerische Individualität hatte sich die dahin fast lediglich unter dem Einflusse der leichtledig anregenden, süddeutschen Menschennatur, reich wechselnder, mehr start als tief ergreisender Lebensereignisse, eines heitern Himmels und einer schönen Welt, entwickelt. Die Gefährten, deren Umgang bestimmend auf sein Leben gewirft,
beren Eigenschaften sich dauernd in seiner Seele wiedergespiegelt hatten,
waren zum großen Theile Altersgenossen, einerseits des Tages frohe,
junge Künstler, lustige Beginner in der Lebenskunst, Studenten, junge
Beamte von ungezwungner süddeutscher, aber guter Sitte, andrerseits
liederliche Cavaliere, Hospiener von laren Grundsätzen, wunderliche,
zum Theil tief derangirte Fürstensöhne, und endlich, mit wenig Ausnahmen, Frauen von leichtem Herzen und leichtem Sinne, gewesen.

Die Kunst an sich hatte bei diesen Lebensformen, diesen BerkehrsIndividualitäten nichts verloren. Das Herz hatte auf dieser Wanderung über Berg und Thal stark zu schlagen, die Brust die gesunde Luft tief einzuziehen gelernt, das Buch der Leidenschaften war rasch durchblättert worden, und die Seele des Künstlers hatte, sast unbewußt stizzirend, Formen, Gefühle und Erscheinungen sich einprägend, eine Mappe voll köstlicher Bilder gesammelt, deren Reichthum den reisenden Künstler jedesmal selbst in Erstaunen setzte, wenn er sie öffnete, um nach Studien zu neuen Werken zu forschen.

Weber's fünstlerische Individualität, wie sie sich später kundgab, konnte unter solchen Verhältnissen sich wohl unendlich bereichern, aber nimmermehr vollenden.

Zur Durchbildung der Kunstrichtung, die sein Genius betreten mußte, um sich unverkümmert in seiner ganzen Originalität und Eigenheit darzuleben, führten die Prozesse des geistigen Schaffens der alten
unsterblichen Meister nicht. Das selige Ausströmenlassen des großen
oder lieblichen Gedankens in künstlerische Formen, wie es Bater Haydn
übte, das, wie durch göttliche Intuition, das Rafaelisch Schöne in der
Musik Erfassen Mozart's, die mächtige Meißelführung Gluck's zur
Berlebendigung groß und einfach fühlender und denkender Gestalten,

lagen ber Weise ber Schaffenssorm, die sein Genius gebieterisch sorberte, gleich fern, eben so fern wie Correggio's, des Urbinus und Michel Angelo's Geistesarbeit dem selischen Zeugen Rupsdael's oder Claude Lorrain's liegen. Weber's Produktion ist, ohne außerhalb der Künsterseele contemplirend stehende Kritik nicht denkbar. Weber schuf nicht für sich selbst und um des Werkes als Selbstzweck willen, sondern er war sein eigenes Publikum. Er ist der erste von allen bedeutenden schaffenden Musikern gewesen, welche die Kunst verstanden haben, mit dem Ohre der Masse ihre eigenen Werke zu hören und am stillen Arbeitstische ihre Partitur, in eine durchleuchtete, blitzende Bühne, ihr eignes, darüber gebeugtes, bleiches Haupt in einen dunkeln, brausenden Saal voll lauschender Menschen verwandelt zu sehen, mit all den tausend Herzen zu fühlen, mit all den zweitausend Augen zu schauen.

Diese seltene Kunst gab Weber den Zauberstab des unwiders stehlichen, Kenner und Massen fortreißenden, zwingenden Effekts in die Hand, der seine Musik vor aller andern auszeichnet.

Aber die Masse, mit der er fühlte, war eine edle und ideale Masse, darum sind seine Effette stets echt, edel und tief im innersten Menschenherzen und in dessen besten Gefühlen begründet, während spätere Meister, die bas Aeußerliche dieser Kunst auch verstanden, das allgemeine Publifum draußen in ihrer stillen Arbeitestube hören ließen, statt des idealen, in das sich Weber selbst zu verwandeln verstand. Bei dieser Macht über die Effette lag aber für die künstlerische Abrundung der Entwickelung Weber's eine Gefahr nahe, der er, so fagt ein Theil der Kunstkritiker, die streng den architektonisch durch= geführten, harmonischen Ausbau des Kunstwerkes als dessen vornehmste Eigenschaft forbern, nicht ganz entgangen ift, es ist die Berschwendung von melodischen und harmonischen Reizmitteln, mögen dieselben auch so würdiger Natur sein wie sie wollen und die daraus entstehende Gipfelung des Werts in eine Reihe nicht vollkommen ebenbürtig musikalisch verbundener Glanzpunkte, die, mögen sie an sich so werth= voll sein als sie wollen, den plastischen Guß, die reine Contur des Ganzen nicht zur Ausbildung kommen laffen, wie Stidereien, mögen

sie auch aus Perlen und Ebelsteinen bestehen, den schönen Faltenwurf eines Gewandes hindern.

Es ist Weber gelungen, die Wirtungen dieser gefährlichen Eigensthümlichkeit seines Talents auf ein Minimum zu reduziren, indem er seinen Werken eine Eigenschaft mitgab, die er zuerst mit diesem Gewichte und in dieser Bedeutung aus der Malerei in die Musik herübertrug, und die niemals vom Genius allein in dieser Weise hätte geletend gemacht werden können, sondern die ein Produkt reislichster Ressellerion und von einem geschulten Charakter consequent festgehaltener.

Der "Localton" inobjectiver Anschauung der eignen Werke ist. Es ist dieß der "Local= Weber's Werken.
ton" im Kunstwerke.

Es gab vor Weber's Zeit kein musikalisches Werk, dessen Ge=
sammtstimmung sich mit einem Worte hätte plastisch charakteristiren
lassen, wie es geschieht, wenn man beim Freischütz "Waldesdust",
beim Oberon "Elfenleben", bei der Preziosa "Zigeunermärchenwelt"
sagt, oder wenn man den Gesammteindruck eines Gemäldes mit
"Abenddämmer", "Morgenlicht", "Festlichkeit", "Ländlichkeit" zc.
bezeichnet und damit sosort in der Seele des Hörers eine untrügliche Borstellung vom consequent und mit aller Dauer des Charakters sestz gehaltenen Grundton der Stimmung des Bildes hervorrust.

Die unnachahmliche Durchführung dieses Localtons in Weber's Werken unterscheidet dieselben von denen aller seiner Vorgänger specifisch und giebt denselben, trotz allen Protuberanzen des Melodie= und Harmonieeffektes doch die Rundungen der Schönheitslinie, die sie unter die classischen Schöpfungen unbedingt einreiht.

Um diese Eigenschaften seiner Produktionsform zu erwerben, bedurfte es vor allen Dingen der, so vielen schwächer dotirten Künstlergeistern verderblichen, und andern, eben so start begabten, antipathischen,
Durchbildung einer strengen und unerbittlichen Selbstkritik. Daß
aber Berlin der Ort dastür war, den Trieb zu dieser schweren Kunst
in Weber zu erwecken und sie zu cultiviren, dastür spricht der Charakter
der psychischen Entwickelung der Bevölkerung dieser Stadt seit den
Zeiten der beiden, bestimmend auf den Grundton der geistigen Lebensform der lutherischen deutschen Großmacht wirkenden, großen Genien:

des Denkers unter den Königen, Friedrich, und des Königs unter den Denkern, Kant.

Besonders aber wirkte, wie wir sehen werden, die Individualität der Persönlichkeiten ein, die ein gutes Geschick hier mit Weber zusam=mensührte und die ein liebender, hochweiser Bater nicht passender in ihrer Gesammtheit hätte wählen können, um einen Genius von Weber's Natur auf den unbestreitbar rechten Weg zu seinem Ziele zu lenken und ihn auf demselben zu fördern.

Mit dem Aufenthalte Weber's in Berlin im Jahre 1812 schließt die Jugendperiode seines Talents eben so sichtlich ab, wie die Sturmund Drangzeit seines Charakters mit der Flucht von Stuttgart 1810 schließt und seine sämmtlichen künstlerischen Produkte von da ab sind, ohne Abschweifung nach rechts und links, eben so viele regelmäßige Staffeln in der Laufbahn, die sich im "Freischütz", "Eurhanthe" und "Oberon" gipfelt.

Weber fand, in Berlin angekommen, im Hause von seines Freun-Weber bei Mererbes Weperbeer Eltern die freundlichste Aufnahme und eine, mit allem Comfort des Lebens, welche die fast fürstlich ausgestattete Wohning des reichen Bauquiers (Spaudanerstraße 72) bot, weit mehr als er gewohnt war, erfüllte, behagliche Heimath und begann sofort den Krieg um die Existenz oder vielmehr die Schöpfung seiner "Splvana" auf dem Berliner Theater, da ihm natürlich überans viel daran gelegen sein mußte, dieses, sein bis dahin größtes und gelungenstes dramatisches Wert, im Nittelpunkte von Norddeutschland zur Geltung zu bringen.

Die Capellmeister Bernhard Anselm Weber und Righini begeg-Bernh. A. Weber. neten ihm Ansangs ungemein fühl, zuckten die Achseln, sagten ihm, Bicenze Righini. daß die Oper von ungemeinem Talent zeuge, aber wegen der Schwiesrigkeit ihrer Aussührung bei den angestellten Proben von den Mitzgliedern der Capelle und Oper perhorrescirt worden sei, und Bernshard Anselm nannte sie ihm in's Gesicht, in seiner groben Weise, ein unreises Werk, das der Ueberarbeitung bedürfe. Sei es nun, daß Weber, den beiden ältern Herren gegenüber, bei den Controversen über

vie "Splvana" mit etwas zu viel jugendlichem Selbstgefühl aufgetreten war, oder ihnen sonst zu nahe gethan hatte, oder ihnen die Anwesensheit des jungen, rasch zu Ruse gelangten Talents in Berlin nicht beshagte, kurz, sie zeigten sich von da ab jederzeit, weniger in Worten als in Thaten, als seine entschiedenen Gegner, was sür seine Bestrebungen um so hinderlicher sein mußte, als Beide zu jenem Zeitpunkte gerade im Zenith ihres Einslusses in Berlin standen, den Weber durch seine "Deodata", Righini durch sein sehr weltliches, aber ungemein popusär gewordenes Tedeum zum Geburtstage des Königs neu begründet hatte.

Auch Iffland, der vor Aurzem von einer schweren Krankheit erstanden war und die Generaldirektion des Theaters wieder übernommen hatte, zeichnete bei einem Besuche, den ihm Weber und Bärmann gemeinschaftlich machten, den letztern so sichtlich aus, daß seine Abgeneigtheit, sich mit Weber's Angelegenheit zu befassen, daraus deutlich hervorleuchtete.

Je mehr diese Wahrnehmungen Weber's Hoffnungen beprimirten, um so angenehmer fühlte er sich überrascht, als er wenige Tage daranf, nachdem er seinen Brief vom Kronprinzen von Bahern an den König Triedrich Wilhelm III. und den Prinzen Heinrich abgegeben und wahrsscheinlich in Folge der warmen Empsehtungen dieses geistwollen Prinzen von dem gewöhnlich ziemlich maussaden Könige sehr liebenswürdig empfangen worden war, die Stimmung dieser Herren, äußerlich wenigsstens, gegen sich sehr verändert und sie zu allen Hülfeleistungen bereit fand.

Carl Friedrich Zelter.

Besser schien es ihm im Anfange mit Zelter zu glücken, den ihm Rochlit's Einführung geneigt machte. Der derbe alte Herr kannte nichts von Weber's Arbeiten und wollte nichts von ihnen kennen, ignorirte auch, etwas kokett, die neuern Musikbestrebungen absichtlich, so daß ihm der 26jährige, junge Künstler als liebenswürdiges, in die Welt einzusührendes Talent erschien, dem gar nichts Besseres widers fahren könne, als wenn er ihn unter seine starken Fittiche nähme.

Zelter war eine starre, trotzige, nach dem Ausspruche eines berühmten Zeitgenossen "mit dem Beile zugehauene "Natur, die sich nur

vor Göthe, da aber auch fast bis zu widerlichem Bücken, neigte und der Weber's feinfühliges, nervöses, rasch bewegtes Wesen auf die Dauer keine Wärme abgewinnen konnte. Er hatte es baher jenem Gefühle von Altmeisterschaft zu danken, daß ihn der alte Ton- und Hausbau-Meister mit ungewohnter Leutseligkeit in seines Lehrers, Fasch, große Schöpfung, die "Singakabemie", die er jett mit vollkommener Singakabemie. Befähigung, aber berbem Wort und rücksichtsloser That leitete und, wo junge Damen, Künstler, Offiziere und Beamte gleichmäßig vor seinem Taktstocke zusammenzuckten, als sei er nicht zum Dirigiren, fondern zum Schlagen gehoben, perfönlich einführte und ihn in ben Stand setzte, Leitung und Leistung bieses, damals in seiner Art einzigen Instituts, gründlich kennen zu lernen. Noch höheres Interesse erregte bei Weber indeß Zelter's eigene, junge Schöpfung, die epochemachend, als erstes Grünen eines Zweiges ber Musikultur, betrachtet werden tann, ber seitbem im beutschen Bolksleben so reiche Bluthen getragen hat, so manchen Ermatteten in seinem frischen Schatten ruhen ließ, und von dem einer der schönsten Sprossen sich in den Kranz flocht, der Weber's Meisterstirne schmückte. Zu Ende des Jahres 1808 hatte Zelter unter bem Namen " Die Liedertafel " einen Berein für ben reinen Männergesang, ber vorher nirgends in dieser Beise cultivirt worden war, gegründet. Derselbe fügte sich aus 24-30 männlichen Mitgliedern ber Singafademie zusammen, beren jedes ein Lied bichten, componiren oder wenigstens frei vom Blatt singen können mußte. Die Gefellschaft, demnach aus fünstlerisch gebildeten Männern bestehent, versammelte sich einmal monatlich "zur Tafel" und sang bie von Mitgliedern oder deren Freunden componirten Lieder, die in Bücher ein= getragen wurden. Die Berliner Kunftblätter schenkten der Anstalt, als nen in ihrer Art, viel Aufmerksamkeit, hoben die Eintheilung der Stimmen in 2 Tenor = und 2 Bafftimmen hervor, und einer ber bedeutendsten Musikkritiker sagt in der "Leipziger Musikzeitung ": "Es ift in der Sache Etwas von bem Sinne und dem Wesen der beutschen Vorwelt in Absicht auf ihre Dicht- und Singtunft, bas recht angenehme Wirkung macht."

ļ

Belter's "Liedertafel".

Mit diesem Bereine Zelter's war das Saatkorn für den deutschen Mannergesang

Männergefang in die Erde gelegt, eine Gattung der musikalischen Produktion, die, an und für sich voll hoher und im Volkscharakter begründeter Berechtigung, in neuester Zeit bis zum Ueberdrusse und bis zur Herabstimmung des feinen Gefühls für den completten vierstimmigen Gefang und bis zum Zurudbrängen von bessen Pflege cultivirt, Die Welt mit einer wahren Fluth von Gefängen überschwemmt hat, die meist eine edle Gesinnung athmend, doch mehr oder minder in Geist der Dichtung, Klangfarbe und musikalischer Behandlung monoton, die Sphäre des Gefangs einschränken, in der das Bewußtsein des Bolkes lebendig ist.

Es war ein Andres im Jahre 1812, wo der Genius der That, der im Jahre 1813 in Scharnhorst's, Pork's und Stein's Aufrufe drommetentönende, allbeseelende Sprache fand, in der Brust aller wackern, vaterlandsliebenden Männer erwachend, schüchterne Mittel fuchte, bei verwandten Herzen in einem, von den fremden Unterdrückern und ihren einheimischen, schurkischen Helfershelfern unverstandnen Idiome, anzufragen, ob sie auch unter der Asche Funken bewahrten, die den Namen "Baterland", "eigner Herd", "Freiheit", "Männerwürde" trügen.

Damals fand dieser "Genius der That" dieß gesuchte Idiom im beutschen, von deutschen Männern gesungenen Liebe.

Obwohl nun Weber, ber Heimathlose, in dem sich bei bem unablässigen Umherschweifen in den unzähligen, kleinen deutschen Ländern, die damals sich noch weit mehr als jetzt, wie selbständige politische Individualitäten geberdeten, bas Baterlandsgefühl, im Berhältniß zu seinem sonstigen starken Empfinden, unvollkommen ausgebildet hatte, damals und auch noch Jahr und Tag später, bis ihn die allgemeine Erhebung unwiderstehlich mit fort riß, die Einführung politischer Motive als Grundlage für fünftlerische Gestaltungen fremd geblieben waren, so konnte boch ber Beist, ber aus bem Tone des Männergesanges sprach, nicht ohne tief nachhaltige Wirkung auf ihn sein Bunachst regte ce ihn, mabrent seines Berliner Aufenthaltes, gum Ausströmen des Klanges frischer, tapfrer Manneslust in der Compo-

"Turnierbankett" sition des von Bornemann gedichteten " Turnier-Banketts" an, welche

kleine Cantate für Männerstimmen er für die Liedertasel im Juni schrieb (vollendet den 11.) und die in ihrer Frische und Originalität den höchsten Beisall der Gesellschaft ja selbst die Billigung Zelter's erhielt und lange Zeit ein Paradestück bei den Vorträgen des Vereins blieb.

Weit höher in der Richtung, die später sein "Lever und Schwert" unsterblich machte, ausgebildet, ist ein kleines Werk, das er im August (19.) auf Bitten des Predigers der Brandenburgischen Brigade, Mann, des unter dem Namen Werden bekannten Schriftstellers, schrieb. Es ist die Composition eines Liedes von Collin: "Kriegs = Eid" betitelt. Dieß Lied für Baritonstimme im Unisono, mit Trompeten=, Hörner=, Fagot= und Posaunen = Begleitung geschrieben und einen in hoher Begeisterung und tiesem Ernste abgelegten Schwur darstellend, ist breit, einsach und groß, schon ganz im Styl der Lieder in "Lever und Schwert" behandelt. Er hat es am 26. August in der Caserne am Branden= burgischen Thore den Soldaten selbst einstudirt. Die Leute sangen es überraschend gut und der Prediger Mann und der Hauptmann der Compagnie wurden von der Krast des Tonwertes bis zu Thränen gerührt.

Die Liedertafel führte Weber auch mit einer jest fast vergessenen Persönlichkeit zusammen, die damals für das höhere Musikleben Berline aber von großer Bedeutung und dazu auch durch sehr gewichtige Gaben berechtigt war. Es war dieß der Kammerherr Friedrich von Brbr. v. Drieberg. Drieberg. Bon umfaffender Gelehrfamkeit, talentbegabt in den meiften Disciplinen menschlicher Thätigkeit, versplitterte er zwar seine Kräfte bei den heterogensten Bestrebungen, indem er heute einen Tancherapparat erfand, morgen ein "Wörterbuch ber Musik der Althellenen" in dictleibigen Quartanten herausgab, übermorgen eine akustische Polemit mit Chladni führte und am vierten Tage eine Oper schrieb, aber gewann durch diese Rundgebung seines immensen Wissens eine außerordentliche Autorität und den Namen eines bedeutenden, wenn auch etwas verschrobenen Gelehrten und Künstlers. Einen großen Theil seines Lebens und ansehnliche Geldsummen hat er barauf verwendet, Die Musik ber Griechen nach allen ben sparsamen Quellen, Die von

"Rriegs-Eid" von Collin. ihr Kunde geben, zu studiren und diese Musik betreffende Fragen: "Db die Griechen Harmonie gehabt?", "Ob ihre Chöre (und wie) musikalisch begleitet wurden?" nebst einer Menge einschlagender Beziehungen, in einer Menge gründlicher und gelehrter Schriften und Bücher, die indes von eben so geistreichen als kühnen Hypothesen stropten, zu ventiliren. Im Jahre 1812 war er mit Bollendung seiner komischen Oper "Don Tacagno" beschäftigt, der später noch "Der Hechelkrämer", "Fran Rußkachel", "Der Sänger und Schneider" solgten. "Don Tacagno" wurde am 15. April 1812 gegeben, konnte aber, trop der wirksamen, im italienisch melodiösen Charakter geschriebenen Musik, wegen des unsinnigen Textes (das Ganze spielt im Irrenhause unter Irren und Blödsinnigen) zu keinem Erfolge kommen. Bon seinen musikalischen Werken errang einen solchen nur "Der Sänger und Schneider".

Weber's, wohl von seiner Freundschaft und Verehrung für Driesberg gefärbte Ansicht von der Oper "Don Tacagno" geben wir durch Mittheilung einer Besprechung, die er im XIV. Bande der Leipziger Musik-Zeitung drucken ließ, im III. Bande dieses Werkes.

Drieberg mar eine offene, freie, liebenswürdige, im Umgange manchmal etwas derb zufahrende und durch hartes Urtheil verletzende Persönlichkeit. Das Drakelhafte, was man bamals seinen Aussprüchen beimaß, hatte ihn verleitet, sich Selbst für ein solches zu halten, besonders da er, bei seiner großen geistigen Schärfe, wohl gewahr werden mußte, daß sein Urtheil über Werke und Talente in der That meift ein viel klareres und berechtigteres war, als das der meisten Künstler und Kunstkenner seiner Umgebung. Diese Eigenschaften ließen Drieberg für Weber, der ihm eine Art Divinationsgabe, in Bezug auf die geistigen Begabungen ber mit ihm Verkehrenden beigemessen zu haben scheint, eine Art künstlerische Zuflucht werden, beren aufrichtende und tröftende Kraft er, bei den geheimen und offenen Kämpfen um die Aufführung seiner "Sylvana", wahrscheinlich oft in Anspruch genommen haben mag. Drieberg war aber nicht der Charakter, der in allen diefen Fällen ohne Weiteres eine weiche, hilfreiche Hand gereicht hätte, sondern, wo er die Vergrößerung des Leides und Kampfes für die Hebung ber

Kraft des Künstlers für nöthig hielt, zauberte er keinen Augenblick in den Wermuthskelch desselben noch bittere Medizin zu werfen.

Als nach unendlichen Mühen und Bestrebungen aller Art, die, vermöge ber inzwischen von Weber in Berlin angeknüpften sehr vielfachen, geselligen Beziehungen, weit ausgedehntere Kreise ber Gesell= schaft berührten und verschiebenere Schichten berselben bewegten, als dieß bei solchen Gelegenheiten der Fall zu sein pflegt, wodurch beis läufig gesagt, ber Zweck ber Gegner Weber's mehr als sie irgend vermuthen konnten, vereitelt wurde, endlich eine erneute Probe ber " Splvana " burchgesetzt, unter Zudrang sehr vieler Kunstnotabilitäten Berlins und entschiedenem Beifalle der Mitwirkenden unter Bernh. Ans. Weber's Leitung am 16. Mai gehalten worben war, sprach sich Drie- Drieberg über berg weit schärfer als selbst Weber's entschiedenster Gegner über die Mängel der Oper aus. Er sagte ihm gerabezu, daß er nach Effekten hasche, die gefangliche über die inftrumentale Seite des Werkes vernachlässige, die auch weitaus die brillanteste der Oper sei, ja oft an Un= Narheit und Ueberladung saborire, während die Gefangspartien ben 'Charakter des stiefmütterlich Behandelten, oft sogar Vernachlässigten trügen, und fügte dem die, den schöpferischen Künstler schmerzlichste Behauptung an, die Musikstücke der Oper sähen fich alle so ziemlich ähnlich und ein ermüdenter Geist der Monotonie ruhe über dem Ganzen.

Beber war tief von dem Gehörten ergriffen. Nach Hause ge= tehrt schrieb er nieder:

"An seinen (Drieberg's) Bemerkungen finde ich viel Wahrcs. Mein "Abu Hassan" ist bei Weitem flarer und gediegner und eine neue Oper, die ich schreibe, wird gewiß höchst einfach und mit wenigem Aufwande effectuirt. Manche Stücken, z. B. die erste Arie des Rudolph und die der Mechthilbe haben durch das Streichen derfelben ihren ursprünglichen musikalischen Zusammenhang verloren und find Die Instrumentation ist freilich stärker als nun bunt geworden 2c. ich sie jett machen würde, aber durchaus nicht mehr als eine Mozart'sche Die letten Bemerkungen machten mich sehr traurig, weil beladen. ich ihre Wahr- und Unwahrheit nicht beurtheilen kann. Sollte ich teine Manichfaltigkeit ber Ibeen besitzen, so fehlt mir offenbar Genie

"Splvana".

und sollte ich mein ganzes Leben hindurch all mein Streben, all meinen Fleiß, alle meine glühende Liebe einer Kunst geopfert haben, zu welzcher Gott nicht den ächten Beruf mir in die Seele gelegt hätte? — Diese Ungewißheit macht mich höchst unglücklich! — Um keinen Preis möchte ich in der Mittelklasse von 1000 und 1000 Compositeursein stehen — kann ich nicht eine hohe eigene Stuse erklimmen, möchte ich lieber gar nicht leben oder als Clavier-Professionist mein Brod mit Lectionen zusammenbetteln — doch ich will meinem Wahlspruch keine Schande machen: Beharrlichkeit führt zum Ziel! — Ich werde streng über mich wachen und die Zeit wird mich und die Welt belehren, ob ich ächte treue Meinungen von Freunden redlich benutzt habe.

Welches klare Bild von Weber's ganzem ebeln Streben geben diese wenigen, im stillen Kämmerlein, nicht in einem in die Welt hinauswandernden Briefe, geschriebenen Zeilen voll Demuth, Selbsterkenntniß und Vertrauen auf die Redlichkeit seines Strebens! Diese Worte wären werth von jedem jungen Künstler unablässig im Herzen getragen zu werden. — —

Reue Arie in "Spirana".

Weber ließ es sich nun auch nicht verdrießen, die durch das Zusammenstreichen unzusammenhängend und "bunt" gewordenen Arien streng zu prüsen und warf sie schließlich ganz bei Seite, indem er die Rummern 4 und 10 der Oper, die Recitative und Arien res Rudolph und der Mechthilde, in ganz neuem Style (17. und 29. Juni) componirte. Er hatte die Freude, diese Selbstverläugnung auf's Bollständigste, nicht allein durch die Wirtung der Musitsstücke, sondern auch durch die Besmertung belohnt zu sehen, daß seine Formgestaltung, seine dramatische Anschauung reicher geworden, seine Behandlung der Mittel der Meistersschaft näher gerückt sei, so daß er, nach der Borstellung der "Splwana" wieder in seinem Stübchen sitzend, leichteren Herzens niedersschen konnte:

"Durch die neuen Arien hat die Oper sehr gewonnen; ernt dier ist mir die wahre Ansicht über Ariensorm erschienen. Die alten waren zu lang, davon gestrichen verlohren sie den ächten Zusammenhang und wurden zu bunt. Ich habe auch bemerkt, daß ich sehr über meine Manieren wachen muß. In meinen Melodien-Formen sind die Ber-

halte zu oft und zu vorherrschend: Auch in Hinsicht der Tempos und des Rhythmus muß ich künftig mehr Abwechselung Juchen. Hingegen fand ich die Instrumentation gut und sie machte Effekt, ganz anders wie in Frankfurt. Die Singstimmen traten schön hervor. Selbst meine Feinde gestehen mir Genie zu und so will ich denn bei aller Anerkennung meiner Fehler, doch mein Selbstwertrauen nicht verlieren und muthig und vorsichtig und über mir wachend vorschreiten auf der Bahn der Kunst! — "

Wiederum welche Selbsterkenntniß! Welcher Kritiker, und sei er der scharfsichtigste und objectivste, wäre im Stande, klarer Weber's Eigenthümlichkeit zu schildern und den Standpunkt sicherer festzustellen auf dem er sich damals in der Kunst befand.

Der Aufführung der "Splvana" stellten sich außerordentliche Wiefführung der Schwierigkeiten entgegen, zu deren Schöpfung sich im Anfange die bei- "Solvana". den Capellmeister Righini und Bernh. Ans. Weber treulich die Hand boten. Als der Erstere eben frank nach Bologna abreiste, wo er auch am 19. August stark, setzte der Schüler Vogler's, die ihm von Peter Martini's Jünger hinterlassenen Bestrebungen mit allem Nachbrucke fort.

Bernhard Anselm Weber hatte um die Entwidelung der deutschen Oper in Berlin, als Dirigent und Componist, unläugdar große Versdienste. Er war 1793, fast gleichzeitig mit Righini, der an Alessans dri's Stelle trat, nach Berlin gekommen, während der Republikaner Reichardt, in Folge seines bekannten Witzes mit dem Kartenkönige, in Hamburg und Stockholm schwollte und 1796 sogar vom Capellmeister zum Salzinspektor zu Schönebeck werden und Himmel, den liebenswürsdigen Componisten, der später die weltberühmte "Fanchon" schrieb, au seine Stelle treten sehen mußte. B. A. Weber hatte den großen, in Berlin früher als anderwärts entschiedenen Kampf der italienischen Fürsten=Oper mit der deutschen National=Oper, mit angesehen und war noch kurz vor dem an Altersschwäche 1805 erfolgten Tode der ersteren, der eintrat, nachdem sie noch schwach durch Gürlich's "Callirrhoe" mit Gluck's "Alceste" gestritten hatte, als Capellmeister selbstständig wir=

kend auf den Schauplatz getreten, der am 1. Januar 1802, durch bas neue Schauspielhalis, eine würdige Form erhalten hatte.

B. A. Weber's beutsche Gesinnung, seine hinneigung zu beutscher Musik gewährte seinem schönen Talente und seinem Eifer ein immer größeres Uebergewicht gegen seine Collegen Righini und himmel, je gewichtiger diese Gesinnungen sich im Bölkerleben in den Jahren 1810—1813 geltend machten, überdieß war ber, feit 1796 zum General = Direktor des National = Theaters, in dem 1810 fämmtliche Theater Berlins aufgingen, das jett ben Titel eines königl. Theaters und zu seinen Darstellungen sowohl bas Opernhaus als bas Schauspielhaus erhielt, ernannte Iffland, sein intimer Freund. demnach im Jahre 1812 ein Mann von großem Einflusse, wenn ce ber Aufführung einer Oper auf ben königl. Bühnen galt. zwar Bernhard Anselm Weber durchaus nicht als ein Gegner junger Talente bekannt, auch konnte ber urdeutsche Charakter von Carl Maria's Oper, der bei den Borproben Righini so gegen sie eingenom= men hatte, derselben bei ihm nicht schaden, aber theils mar er ein zu strenger, formgerechter, burch bie Schule regelmäßiger Runststudien gegangener Meister, um nicht gegen bie Ungehörigkeiten, Abweichungen von der Regel und, seinem Beschmade nach, Unschönheiten und Schwierigkeiten der Partitur des jungen Componisten der "Shlvana ! Antipathien zu empfinden, theils war ihm berfelbe perfönlich bei den ersten Begegnungen nicht angenehm geworden, wo er sich von seiner glübenden Liebe zu Mozart, den Bernhard Anselm Weber sehr unterschätzte, hatte hinreißen laffen, bem viel ältern Meister in fehr schroffer und vielleicht anmaßlicher Weise entgegenzutreten. Endlich verbreitete sich in Berlin sehr bald das Gerücht, Carl Maria sei zum Nachfolger bes franken Righini bestimmt und dieß konnte Bernhard Anselm, ber sehr wohl sah, daß er es hier mit einem ungewöhnlichen Talente und Charafter zu thun haben würde, nicht veranlassen, die Aufführung eines Wertes mit besonderem Gifer zu poufsiren, von deffen Erfolg vielleicht die Verwirklichung seiner Befürchtungen abhing, mährend er so mit seinen Musikvirektoren Gürlich und Seidel ganz angenehm zu wirthschaften bachte.

Iffland wurde daher vor den Kosten der Oper, den Mitgliedern des Theaters vor der Schwierigfeit Angst gemacht, ja man ließ verlauten, daß die königl. Bühne sich mit Aufführung des unreifen Werkes blosstellen tonne u. f. w.

Als diese Gespenster vor der überzeugenden Gewalt der endlich mit Mühe und durch den Ginfluß des Fürsten Radziwill durchgesetzten Proben der Oper, in Nichts zerrannen, die Mitglieder des Theaters im Gegentheil eine fehr gute Meinung von berfelben faßten, murbe es doch möglich die Aufführung derselben so weit hinauszuschieben und tausend praktische Schwierigkeiten zu erheben, daß zwischen der ersten und zweiten Probe fast sechs Wochen lagen und ein anderer als Weber Die Sache als verloren aufgegeben hätte.

Inzwischen hatte sich Carl Maria's Bekannten= und Freundes= treis durch Empfehlungen, die Gefelligkeit im Beer'schen Hause, die " Singakademie " und " Liebertafel " u. f. w. ungemein schnell vergrößert. Der Prinz Radziwill, selbst Componist (Faust 2c.) und guter Cellist, hatte ihn mit achtungsvollstem Entgegenkommen in seinem Hause, das, vermöge des Ranges seiner Gattin, das erste Berlins und dabei eine wahre Culturstätte guter Musik war, willkommen geheißen und sich ge= schmeichelt gefühlt, daß Weber auf seinen Rath das Adagio in seinem Quintett (Baur), welches bei bem Fürsten aufgeführt worden war, umgearbeitet hatte. Ferner trat Weber, unerwähnt einer Menge weit= läufiger Beziehungen, in nähere Berbindung mit dem lebendigen, geist= reichen Dilettanten, Justizrath Wollant, dem Componisten des "Alpen= Justizcommiffar grieder. Wollant. hirten ", mit dem jungen, 1811 engagirten Tenoristen Grell, dem tuchtigen Baffisten und fast noch bessern Schauspieler Gern, ber Pianistin Freundesfreis in und Sängerin Gröbenschütz, ben fünstlerisch durchgebildeten Dilettanten= Sängerinnen Roch und Boitus, dem spätern Nachfolger Zelters in der Direktion der Singakademie, Rungenhagen, dem in Pankow auf reizen= ber Besitzung lebenben reichen Kaufmann und gastfreien Musikmäcen Bierre Jordan, bem, damals mit der ebeln Schwärmerin Elise von der Recke in Berlin lebenden, greisen Tiedge, der zu jener Zeit den Text an der Oper Himmel's "Alcris und Ida" schrieb, Lauska, dem ge= reiften Manne, zierlichen Clavierspieler und guten Componisten, bem glu-

henden Musikfreunde, Fabrikant Ludwig Hellwig, der im selben Jahre der Kunst zu Liebe sein Geschäft aufgab und, wenige Monate später, Domorganist wurde, dem bekannten noch lebenden Schriftsteller Gubits, dem geistvollen Lazaretharzte und Componisten horazischer Oden, Flemming, den er ungemein lieb gewann und dem talentbegabten Buchhalter im Schicklerschen Bankgeschäft, Kielmann, ein glücklicher Liederscomponist und drolliger Fistelsänger. Alle diese ihm werth gewordenen Bersonen blieben jedoch seinem Herzen ferner als zwei Wesen, deren Freundschaft und Neigung sein Leben in Berlin mit dem ganzen Zauber der Liebe in verschiedener Form durchleuchtete.

Siniich Lichtenstein. Es war dieß zunächst der später so berühmt gewordene Zoologe, Hinrich Lichtenstein, dessen, in Weimar flüchtig gemachte Bekanntschaft, Weber durch den oben erwähnten Dr. Flemming erneuerte. Lichtenstein, damals in der Blüthe des ersten Mannesalter, sechs Jahre älter als Weber, war vor fünf Jahren von der für damalige Zeiten höchst bedeutenden Reise ins südliche Afrika, zurückgekehrt, die seinen Ruhm begründete und das Jahr zuvor Professor der Zoologie zu Berlin geworden.

Rlein, breitschultrig, fraftig von Gestalt, mit geistvollen, etwas indisch geschnittenen Bügen, beweglich und enthusiastisch in seinen Lebensformen, besaß Lichtenstein, ohne auziehendes Meußere, eine unvergleichliche Anmuth der Individualität und das nicht hoch genug zu schätzende Talent, abweichende Meinungen, ohne Menschenfurcht und sogar oft derb, aber immer in solcher Form, mit einem solchen Tonfall der Stimme, dem Ausbrucke folder Bonhommie in feinem gangen Wesen zu äußern ober zu vergleichen, bag felbst ber Gegner sich nie verlett, oft aber die Parteien unwiderstehlich zur Einigung getrieben fühlten. Lichtenstein besaß bas Geheimniß, in Bezug auf Freundschaft, welches manche Frauen im Geschlechtsleben haben, nämlich für jeben unwiderstehlich zu sein, ben sie zu erobern der Mühe werth hal-Dabei guter Musiker, hochgeachteter Gelehrter, jovialer Gesell= ten. schafter, war dieser herrliche Mann eine unschätzbare Ergänzung für Weber's oft scharfes und schroffes Wesen und sein mildernder, ausgleichenber, zurechtrudenber Einfluß, ber, wie Weber sich ausbrudte:

"allen ohne Umstände die Leidenschaftsbrillen von den Nasen nahm", ist für Weber's ganzes künstlerisches und bürgerliches Leben von hohem Werthe gewesen.

Die zweite Individualität war die jüngste von zwei liebenswür-Auguste u. Amalie Sebald. Süren, hochmusitalischen Schwestern, Auguste und Amalie Sebald. Für letzeres, durch geistige und körperliche Borzüge gleich ausgezeiche nete weibliche Wesen, faßte Weber eine warme und tiefe, vermöge der Tugenden der Dame, sehr veredelnde Neigung. Amalie besaß eine bezaubernd schöne Singstimme, war auch der Gegenstand warmer Berehrung von Weber's Freunde Wollank gewesen und heirathete späzter einen Justizrath Kramer. Auguste Sebald vermählte sich mit dem bekannten Theologen Bischof Ritschel.

Dieser große und in allen Schichten der Gesellschaft einflußreiche Freundestreis war sehr bald eifrig in Weber's Interesse thätig, wo= bei er allerdings auf das Nachdrücklichste durch den Erfolg zweier Concerte unterstützt wurde, die er, im Bereine mit Bärmann, am 15. und 25. März im Theatersaale gab. Im ersteren, das fast leerConcert in Berlin. war, das aber der König besuchte und in dem die Musiker das Bro= gramm des Leipziger Concerts wiederholten, war der Beifall des klei= nen Auditoriums so nachhaltig und das Berlangen nach einem zweiten Concerte so allgemein, daß sie das andere folgen ließen, für das sich die Aussichten sehr glänzend gestalteten.

In Gestalt von schlechten Nachrichten vom Kriegsschauplatze und entsetzlichem Wetter, sputte indeß wieder Weber's "Stern" und machte die Hoffnung auf petuniären Erfolg zu nichte.

Nichts besto weniger erregte dasselbe in maßgebenden Kreisen das ungewöhnlichste Aufsehen. Die Ouverture zum "Beherrscher der Geister" erweckte eine günstige Meinung für seine dramatischen Compositionen, während man die zu "Turandot"\*) fast ganz fallen ließ. Bärmann's Vorführung des Weber'schen E moll Clarinetten-Concerts

<sup>\*)</sup> Diese Duverture, die früher "Ouvertura Chinesa" genannt war, ersichien bei diesem Concerte zum ersten Male unter dem Namen "Ouverture zu Schiller's Turandot". D. Berf.

riß zum Enthusiasmus für den Componisten wie für den Vortragensben hin. Die größte Bewunderung rang aber Weber dem Publikum durch seine freie Phantasie über das Thema aus der Zauberslöte: "Ein Mädchen oder Weibchen", das ihm die Prinzessin Radziwill gab, ab, welches er, diesen Abend besonders gut disponirt, mit einer solchen Fülle der blühendsten musikalischen Gedanken und solcher Meisterschaft der contrapunktischen und manuellen Technik behandelte, daß Kenner und Laien gleich entzückt in die Hände schlugen. Nach diesem Conscerte verließ Bärmann, der Weber unendlich lieb geworden war, Berslin, um seine Kunstreise fortzusetzen. Weber geleitete ihn die Potsdam, wo er schweren Aschied von dem theuren Reisegefährten nahm. Am 14. April schreibt er an Rochlitz:

Brief an Rochlit vom 14. April. "Berlin ben 14. April 1812.

"Lange Zeit hat mir kein Brief so herzliche Freude gemacht als der Ihrige vom 22. Februar den ich den 28. erhielt. Ein doppelter Vorwurf entspringt freilich dann daraus daß ich ihn so lange unbeantwortet ließ, aber wenn man so 2 Conzerte in einer weitläufigen Stadt wie Berlin zu veraustalten hat, und doch auch gern mit einer gewissen Seelenruhe sich einem solchen Briefe widmen möchte, so ist dies wohl eine kleine Entschuldigung. Ach lieber Gott, Künstlerstolz foll es senn? ja, wenn es noch das wäre — Klinstler Faulheit könnte es eher sehn, die ist es aber hier auch nicht. Eigentlich ist der verdammte Fink daran schuld. Ich wollte so gern nicht mit leeren Händen erscheinen, und die Anzeige der Lieder unseres Freundes\*) beilegen, und da ich denn dazu gar nicht kommen konnte, so floß ein Tag nach dem anderen in den Strom der Zeiten dahin und ich konnte - so warm ich auch Ihr Andenken im Herzen trug, und so oft ich Ihren lieben Brief durchlas, nicht den Augenblick erhaschen, es Ihnen auch zu sagen. — 2c.

— Grst nach Empfang Ihres Briefes konnte ich einmal der

<sup>\*)</sup> Eine am 13. April für die Leipziger Musit-Zeitung geschriebene Bessprechung ber Lieder seines Freundes Fint. D. Berf.

Musik-Zeitung habhaft werden, wo ich mit großem Bergnügen, die ehrenvolle Erwähnung unseres Leipziger Aufenthalts, von Ihrer Hand Leider stehe ich nun ganz allein. Bärmann hat mich seit las. bem 28. März verlassen, — ist in seine Heimath, zu seinen Lieben und Freunden geeilt, und ich treibe mich unter fremden Seelen und Gesichtern herum. — 2c.

Mit einem Opern Gedichte geht es mir noch immer übel. Ihren Rath habe ich mir wohl hinter's Ohr geschrieben, aber die verdammten Dichter (nichts für ungut) sind so schwer habhaft zu werden. Julius von Boß hier hat Talent und Leichtigkeit, aber eben so viel Faulheit und 10 mal so viel Eigensinn. 2c. — — "

Dem Gewichte ber burch die Concerte gewonnenen öffentlichen Meinung und dem Andrängen der Freunde Weber's ließ sich nun nicht ferner widerstehen, wohl oder übel mußte Bernhard Anselm Weber und Iffland nachgeben und die Aufführung der Oper wurde beschlossen, doch trug man mit einer Sparsamkeit, die eines edleren Zwecks werth gewesen wäre, dafür Sorge, den Auswand für Decora= tionen, Costume 2c. auf ein Minimum zu reduciren, d. h. es wurde nicht ein neues Stud dafür gemalt ober angeschafft und das Werk tam ba= her mit einem, a priori alt und verschoffen aussehenden Gewande, auf Die Bühne.

In den Proben, die nun am 21. Juni definitiv begannen, wurde die Spannung zwischen den beiden Weber's unheilbar, da Carl Maria deren Leitung verlangte und zum Theil durchsetzte (wie ihm denn auch die Führung des Orchesters bei der Aufführung zugestan= den wurde) und überdieß, gereizt durch Bernhard Anselm's offenbare Intriguen gegen das Werk und die schlechte Ausstattung desselben, dem alten Meister oft sehr scharf und bestimmt begegnete, wogegen dieser von "Naseweisen Schwabenjungen" u. s. w. zu sprechen sich nicht entblödete.

Die Besetzung ber "Sylvana" war indessen gut. Mad. Müller, Aufführung ber feit 1800 eine Zierde der Berliner Bühne, sang die Mechthilde, Fräulein Maaß spielte und tanzte die Splvana sehr ausdrucksvoll,

"Splvana".

Eunicke sang den Rudolph vortrefflich und so versprach alles gutes Gelingen, besonders da Orchester und Chöre, nachdem sie sich in das Neue und Ungewohnte der originellen Composition eingelebt hatten, mit ungemeiner Liebe studirten.

Zwischen dem 21. Juni und 10. Juli wurden 14 Proben von Splvana gemacht, die am 10. Juli endlich unter Carl Maria's eigner Leitung in Scene ging.

Die Vorstellung ging sehr gut. Die ganz ungewöhnliche Aufmertssamkeit der Darstellenden, der Chöre und des Orchesters wird gerühmt und offen der ruhigen, einsichtsvollen, sesten und geräuschlosen Direktion des Componisten zugeschrieben. Mad. Müller, Frl. Maaß, Eunickerndeten neue Lorbeeren und nur die Rolle des Krips wurde in den Händen des Hrn. Wurmb gewünscht. Duverture, Introduction, Rusdolph's Arie, das Duett (No. 5. der Partitur), das Trinklied des Krips, und das Finale des I. Atts wurden rauschend applaudirt, im II. Att auch mehrere Rummern, besonders das Finale, und nach dem III. Atte erscholl, unter rauschendem Applause, allgemeines "Bravo Weber!" in dem sehr vollen Hause und Frl. Maaß wurde gerufen; kurz die Oper hatte einen vollständigen Succes, der sich nicht allein bei den daraussgenden Vorstellungen wiederholte, sondern auch sast ganz einstimmig von der Presse bestätigt wird.

Weber ruft aus: "Gott sei Dank die gute Sache hat trotz allen Kabalen doch den Sieg errungen!" und schreibt darüber an Rochlitz und Danzi die nachfolgenden Briefe:

An Rochlitz.

"Berlin den 14. Juli 1812.

" Berehrtester Freund.

Briefe an Rochlit "Ihren lieben Brief vom 1. habe ich den 4. sammt seiner mir und Danzi. so erfreulichen Einlage erhalten, und würde ihn sogleich beantwortet haben, wenn ich nicht den Erfolg meiner Oper hätte abwarten wollen. Dieser Erfolg war nun so glänzend, daß ich oder vielmehr das Recht, einen so herrlichen Triumpf über Kabale 2c. seierte, als man nur wünschen kann. Ich werde-Ihnen seinerzeit mündlich die Details

liefern, so viel ist gewiß daß ich ganz ergeben in mein Schickal in das Orchester trat und dirigirte. Es ging Alles vortrefflich, und die Aufnahme war rauschend nach jedem Akte und besonders am Schlusse der Oper ein allgemeines "Bravo Weber!"

Drieberg hatte mir früher schon selbst angeboten eine Rezenston barüber zu schreiben aber leider nöthigten ihn Familien Berhältnisse schon mehrere Tage vor der Aufführung auf seine Güter zu reisen. Er ist mein lieber Freund, ein trefflicher Mensch, und ich werde ihn mit Freuden veranlassen an der M. Z.\*) Theil zu nehmen. An seiner Statt wird der Justiz-Kommissar Wollank, ein braver gebildeter Componist und vorzüglicher Mensch, eine Rezension über Sylvana schreiben, und Ihnen kunftigen Posttag zu senden. Sie gewinnen an ihm einen trefslichen Mitarbeiter, der alle musikalischen Verhältnisse Berlins genau kennt, und auf dessen ruhiges partheiloses Urtheil Sie sich verslassen können. Ueber alles dieses aussührlich mündlich, denn ich hosse Sie in den ersten Tagen des August zu umarmen.

Ihre herrliche Cantate \*\*\*) ist ein Fang ben man so balb nicht wieder los läßt, wenn er einem gezeigt wird. Wie können Sie glausben daß ich nicht mit der größten Liebe eine Ihrer Dichtungen umsfassen und alles Uebrige darüber liegen lassen würde? Ich danke Ihnen herslich für diesen Borzug und für das aus demselben leuchtende Bertrauen zu mir. Ich habe bei dieser Aufsührung wieder vieles gelernt, ein paar neue Arien, die ich an die Stelle der Alten schrieb, und ein paar kleine Schnitte haben der Oper sehr aufgeholsen, und mich wieder über Esselt und Zuschnitt neu belehrt. Ich werde in den wenigen Stunden der Muße die ich jetzt habe die Cantate sleißig überdeuten, damit ich dann recht aussührlich mit Ihnen darüber sprechen kann. Ihre Anmerkungen dabei sind ganz aus meiner Seele gessprochen, und ich hoffe wir werden uns bald über das Ganze einigen 2c.

Ihren

Weber. "

<sup>\*)</sup> Daufit : Zeitung.

D. Berf.

Die Cantate: "In seiner Ordnung schafft der Herr", die Rochlitz ges bichtet und ihm kurz vorher zur Composition zugesendet hatte. Wir kommen weiter unten darauf zurück. D. Berf.

An Danzi.

"Berlin am 14. July 1812.

" Mein lieber, alter Freund.

"Sie worden recht bose sehn, daß ich Ihnen auf Ihren lieben Brief vom 3. Juni, den ich den 14. richtig erhielt, nicht eber geant= wortet habe. Aber wenn ich Ihnen sage, daß ich mit dem Einstudiren meiner Sylvana beschäftigt war, und noch ein paar neue Arien bazu schreiben mußte, weil mir die Alten nicht mehr gefielen, so werden Sie mich gewiß entschuldigen. Ich ergreife den ersten freien Augenblick um Ihnen, mein lieber, gewiß Antheil nehmender Freund, die glanzende Aufnahme meiner Splvana zu melden. Den 10. war sie zum ersten Male, und wurde, trot aller der hunderttausend Kabalen und Berläumdungen, mit einstimmigem Beifall aufgenommen. Nach jedem Atte erscholl ein lautes: Bravo, Weber. Ich birigirte sie selbst, und sie ging vortrefflich. Ich habe sie nun zum ersten Male wahrhaft so gehört, wie ich sie mir bachte, und einige kleine Abanderungen sind ihr sehr zum Vortheile ausgeschlagen. Heute ist sie wieder. Daß Sie so fleißig sind, freut mich unendlich. Sie zahlen der Welt den Tribut, den Sie ihr, durch ihr herrliches Talent dazu verpflichtet, schuldig Der Münchner Rezensent ber Musik-Zeitung ist erstlich ein Rindvieh und übrigens ein Efel. Zum Glud kann man uur lachen über solches Zeug. Herrn Schnabel habe ich das Verzeichniß Ihrer Rirchen Compositionen zugestellt, habe aber die Preise um ein Geringes erhöht, da die Ihrigen gar zu niedrig waren. Er ist über Leipzig nach Breslau zurück gereist, und wird sich da wegen des Ankaufs mit seinem Borgesetzten besprechen, und dann mir Bescheid schreiben. Sie schreiben mir von Neuigkeiten, die mich überraschen werden. Die für mich Reueste ist, daß ich erfahren habe, daß Sie den würtembergischen Dienst verlassen werben. Wohin sie aber gehen, weiß ich noch nicht, und da ich Sie noch in Stuttgart hoffe, so lasse ich diesen Brief nach dahin abgehen. Von Hiemer höre ich nichts. Ich brauche ein neues Sujet so sehr nothwendig, da ich eine Oper für das Prager Theater zu schreiben habe. Ende bieses Monats verlasse ich Berlin, und gehe auf 2 Monate nach Gotha zum Herzoge, ber sehr gütig gegen mich

ist, und wo ich viele Muße zum Arbeiten haben werde. Ich bitte Sie daher mir umgehend zu schreiben, damit mich Ihr Brief hier noch trifft. Von Bärmann habe ich erfahren, daß Gretula\*) in München ist. Wie manchmal denke ich an vergangenen Sommer und unsere Staremberger Reise zurück. Nun, wer weiß, wo uns das Schickfal wieder ein Mal zusammen führt; und doppelte Hoffnung winkt mir ja, wenn Sie Ihren jetzigen Standpunkt verlassen.

Alles Herzliche an Ihre liebe Schwester und Kinder.

Ewig Ihr treuester Freund.

C. M. v. Weber. "

Mitten in die Kämpfe um die Aufführung der "Sylvana" fiel, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, ein Brief Gottfried Weber's, ber Carl Maria den am 16. April erfolgten Tod seines Baters, Franzöranz Anton von Weber flirbt. Anton, anzeigte. Der alte 78jährige Herr, ber uns im Anfange 16. April 1812. dieses Werks so vielfach beschäftigt, bessen Einwirkung auf bas Leben seines Sohnes wir so ausführlich verfolgt haben, hatte in seiner kleinen Wohnung zu Mannheim sein unruhiges Haupt, deffen mit den Jahren immer wunderlicher und von der Wirklichkeit abweichender werdende Gedankenschöpfungen die Plane des Sohnes oft gekreuzt und so häufig zu Steinentes Anstoßes auf ben Pfaben besselben geworden waren, zur Ruhe gelegt. Im Herzen seines edeln Sohnes wohnte fein Gedanke an das, was an seinem Bater anders hätte sein können, er erinnerte sich nur seiner Liebe, ber Pflege seines Talents und seiner bedeutsamen Gigenschaften. Er ruft in seinem Notizbuche aus: "Er soll ruhig entschlafen sein! Gott schenke ihm jenseits den Frieden den er hier nicht hatte. Es ist unendlich schmerzlich für mich daß ich ihm keine glücklichen Tage mehr bereiten Gott segne ihm alle die große Liebe, die er zu mir hatte und fonnte. die ich nicht verdiente und die Erziehung, die er mir geben ließ. Requiescat in pace. -

Das Empfinden des Verlustes des theuern Todten und des letten

<sup>\*)</sup> Die Sangerin Margarethe Lang, von ber oben bie Rebe mar.

Restes einer Heimathsangehörigkeit trat Weber zugleich fast überwältigend nahe. Er schreibt darüber an Rochlitz:

"Berlin ben 25. April 1812.

— Wenn ich Ihnen heute sehr zerstreut und abgeriffen schreibe, so rechnen Sie dies nicht mir, sondern einem traurigen Ereignisse zu, das mich niederbeugt. Mit Ihrem Briefe zusammen erhielt ich die Nachricht von dem Tode meines geliebten Baters, und so sehr ich bei einem 78jährigen Greise darauf vorbereitet war, so sehr hat es mich boch erschüttert. Ich stehe nun ganz allein. der Troft hin und wieder in eines Freundes Bruft zu leben, hält mich aufrecht. Sie haben vollkommen recht, dies lange Umherschweifen macht schlecht, und so lange ich dies noch fühle ist es gut, aber leider giebt es erstlich nur diesen Weg sich schneller bekannt zu machen, und vielseitige Bildung zu erlangen, und zweitens ist es schwer für mich einen Wirkungstreis zu finden wo ich wahrhaft der Kunst zum Nuten leben kann, denn mich blos füttern zu lassen ohne bedeutende Thätig= keit wäre mir unerträglich. Kommt Zeit. kommt Rath. ruhig meinen Weg, bin so fleißig wie möglich, und suche wenigstens mir keine Bernachlässigung ober Verfäumung zu Schulden kommen Alles Uebrige empfehle ich meinem Stern. Mit meiner Splvana geht es langsam, wie hier alles geht. Doch wird es gehen. 2c.

Ihr Weber. "

Es war daher wohl ein Glück für ihn, daß theils die, kein träusmerisches Hinträumen in schmerzlichen Gefühlen duldende, rastlose Thätigkeit für seine Oper, theils das Andringen einer Menge literazischer und durch die geselligen Beziehungen in Berlin gebotener, musikalischer Arbeiten, seine Seele von jeder Möglichkeit einer Erschlassung sern hielten. Wenn man die tausendsache Absorption von Zeit und Mühe durch die Bestrebungen sür "Splvana" und die ermattende Geselligkeit Berlins in Betracht zieht, muß das Maß seiner Arbeitszleistung von seiner Ankunst in Berlin an, bis kurz nach Aussührung der Oper, ein ungewöhnliches genannt werden. Er schrieb, um nur die

Pauptsachen zu erwähnen, in biesem Zeitraume ausführliche Besprechungen über Bernh. Anf. Weber's "Gang zum Gisenhammer", über Fint's "Lieber " und Drieberg's "Don Tacagno" und an Musitwerken außer dem oben erwähnten "Kriegs-Gid", dem "Turnier-Bankett" und den beiden neuen, in Splvana gelegten Arien, drei Lieder, worunter eines seiner charafteristischsten und liebenswürdigsten nach Stredfuß' Dichtung: "Dn liebes, holbes, himmelfußes Wefen" (Edur), das die volle Liebesschwärmerei eines idealen, reichen Klinstlerherzens athmet, und das frische vierstimmige "Zur Freude ward geboren" (Cdur), das zur Feier des Geburtstages des Fräulein Roch componirt ift; ferner einen Chor für ben Geburtstag des Bater Beer, einen sechsstimmigen Gesang mit dem Anfange "Lenz erwacht und Nachtigall" (aus Bdur) zu dem der Mad. Schröth \*), das Menuett (E moll) und Rondo (C dur) in die C dur-Clavier-Sonate (Op. 24), welches Rondo er "l'infatigable" nannte. Außer diesen wurden auch noch Walzer und Ecoffaise für seiner Freundin Sebald Schwester fertig, die er dann auch, bei einem Geburtstagsfeste, unermüdlich bis Nachmitternacht um 2 Uhr zum Tanze für das junge Bolk selbst "brosch", sodann ein großer

Mehr erquickend als alle Geselligkeit und Arbeit wirkte die Freude auf ihn, als am 18. Mai unvermuthet sein alter Freund, der Oberorganist Berner aus Breslau, zu ihm in's Zimmer trat und die alten Oberorganist fonnigen Bilder jener übermuth- und jugendfraftvollen Zeit in Breslau Weber war während des Aufenthalts des Theuern in mitbrachte. Berlin unzertrennlich von ihm, spielte mit ihm in denselben Concerten, 3. B. dem der Wunderkinder Sigl aus Paffau, wo er mit Berner Mozart's Doppelconcert für 2 Pianos, unter wahrem Jubel des Publikums mit für damalige Zeit unerhörter Fertigkeit, wie er sich ausbruckte, "herunterfegte", aß und trank mit ihm und wendete ihm, da er anders nichts helfen konnte, bei dem Concerte, das Berner

Theil bes Clavierauszugs ber "Sylvana", ein "Tanzlied" für

Jordan Friedels und zwei weniger bedeutende Lieder.

Arbeiten in Berlin.

<sup>\*)</sup> Diese beiden Compositionen sind z. Z. verschollen.

am 12. Juni in der Garnisonkirche auf der Orgel gab, wenigstens die Noten um. Es ist charakteristisch sür Weber, daß er fest an seinen Freunsden hing und die Kunst verstand, diejenigen unter der Menge von Bekannten, die seine liebenswürdige Persönlichkeit und sein großes Talent, überall, wo er erschien, rasch um ihn versammelten, welche er würdig befand, seine geistigen Brüder zu werden, unwandelbar an sich zu fesseln.

Rirgend aber ist diese bedeutungsvolle und für Weber's geistige Schönheit, denn sie fesselt analog der Frauenschönheit das Herz, so laut und vernehmlich sprechende Eigenschaft so prägnant, als bei den in Berlin angeknüpften Beziehungen, und der Gestaltung seines dortigen geistigen Lebens hervorgetreten, da hier zum ersten Male seine ganze Individualität in ihrer moralischen Bedeutung, zwar im Zusammenhange mit seinem Talente, aber nicht blos aus Wohlgefallen an seinen musikalischen Leistungen, gewürdigt und im größern Kreise anerkannt worden ist. Wir sind so glücklich, eine Darstellung seines ganzen äußern Lebens in Berlin, im Jahre 1812, aus der Feder seines vielgeliebten, geistvollen Freundes, Lichtenstein, zu besitzen, die an Klarbeit, Plastit und Lebendigkeit ein so unübertressliches Bild desselben gewährt, daß wir sie fast unverkürzt hier folgen lassen.

Lichtenstein über Weber in Berlin. 1812,

"Weber hatte meinem alten Universitätsfreunde Flemming") einen Brief überbracht, dieser ihn auf die Sing-Akademie geführt und nach Beendigung des Gesanges machten wir einen Spatiergang, auf welchem Weber sich über unsere Gesellschaft und ihre wahre Bestimmung, so-wie über die Kunst überhaupt auf eine so liebenswürdige und anziehende Weise ausließ, daß wir uns beim Zuhausegehen nicht von ihm scheiden mochten, sondern bis spät in die Nacht mit ihm auf Flemmings Zim-mer beisammen blieben. Wir sahn uns dann oft, auch die andern musikalischen Freunde: Kielmann, Wollank, Rungenhagen, beide Hell-wig und Grell schloßen sich an. Die gastlichen Häuser Jordan Friedel, Bierre-Jordan und Gabain boten dem belebten Kreise öftere Vereinigungs-Punkte. Viele schöne Sommer-Abende wurden in Pankow

<sup>\*)</sup> Der oben Ermähnte.

bei ben beiben ersten und bei Rielmann, sowie in Schönhausen in bem liebenswürdigen Familientreise der Brose verlebt und durch Musick verschönert. Weber war Meister auf der Guitarre wie auf dem Flü-Seine damals noch wenig bekannten Lieber, von ihm selbst mit schwacher aber ungemein wohlklingender Stimme in unnachahmlichem Ausdruck vorgetragen und mit höchster Birtuosität auf der Guitarre begleitet, sind das Vollendetste, was vielleicht je in dieser Gattung geleistet worden und gewannen ihm Aller Herzen. Hatte er damit im Freien die um den Theetisch versammelte Gefellschaft schon in ungewöhnlichen Schwung gebracht, so ging es an den Flügel, wo er mit dem, zu allen Leistungen gerlisteten Berein, von den eben daliegenden Meisterwerken ber Kunst das erste beste vornahm und durch seine Gewalt über alle Mittel, jede Kraft zu ungewöhnlichem Erfolg zu befeuern verstand, daß Jeder meinte, so sei es noch nie gelungen und jetzt erst gehe ihm ein Berständniß des Werks auf. Bald, um den Sängern Ruhe zu gönnen, ließ er bann von seinen eigenen Klavier - Studen hören, unter welchen die bamals noch nicht gedruckte große Sonate in Cdur das beliebteste war. Er wußte nach eigner Laune, und nach ber Stimmung der Gesellschaft, in dieses so oft wiederholte Stild so viel Abwechselung und Manichfaltigkeit-zu legen, daß es immer eine gewisse Reuheit behieft und bag sich dem Hörer, je öfter er es vernahm, nur besto mehr die in der Tiefe der Intention liegenden Schönheiten Hatte ihn nachher irgend ein Gefangstück in vorzügliche offenbarten. Begeisterung gesetzt, so pflegte er unaufgefordert, wie wenn er nur in einem längeren Nachspiel die Schönheit eines musikalischen Gebankens festhalten und verfolgen wollte, sich in freier Phantasie über ihn zu ergehn und leistete bann, völlig Herr des Instruments, durch keine Schwierigkeit der Ausführung in dem tühnsten Flug gestört und stets von dem flarsten Bewußtsein der Regel geleitet, das Außerordentlichste, was die Kunst der Klavierspieler bis dahin hervorzubringen vermochte. "

"Den höchsten Triumpf dieser Art errang er eines Abends bei Forden - Friedel in Pankow; nachdem das bekannte vortreffliche, dreisstimmige Lied von Handn: "Der Jüngling hofft des Greises Ziel" gesungen war, suhr er, wie tief ergriffen von der Wahrheit des dich-

terischen Gebankens und unter wiederholtem Ausrufen der Schlußworte: "Und Reiner nimmt den Irrthum mahr" — in leichter Modnlation des Thema's fort, aus dem sich bald eine auf das Kunstreichste durchgeführte dreist immige Fuge entwidelte, die, von den Rennern mit häufigen Ausrufungen gesteigerter Bewunderung begleitet, für ben unbefangen genießenden Sinn in ruhiger Klarheit dahinfloß, und, sich wiegend auf ben Wellen bes 6/8 Tactes, ben Charafter bes zum Grunde liegenden Gedichts, trot der verwegensten Wendungen, Umkehrungen und rhuthmischen Berschiebungen immer fest hielt. Kaum hatte je die muthwillige Recheit in den glänzendsten Passagen und das Feuer im Fortschreiten voll griffiger Accorde, womit Weber sich den Beifall sonst zu steigern verstand, eine solche Wirtung hervorgebracht, als dieses fast eintönig bahinfließenbe Fugenlied. G. A. Schneiders damalige übungslustige Schüler fanken vor 28. auf die Knie, Andere umarmten seine Schultern, Alles brängte sich um ihn, statt bes Blumentranzes war sein Haupt von einem Kreise freundlicher, gludlicher Gesichter wie gefrönt und die feierliche wehmuthige Stimmung, in die ihn dieser Beifall versetzte, klang bis spät in die Nacht in den tiefsten und ernstesten Weisen nach, die ich je von ihm habe hervorbringen hören. "

"Sein Fantasiren in folder Stimmung unterschied sich sehr von allen ähnlichen Kunftleistungen selbst größerer b. h. fertifeten Rlavierspieler wie Hummel und Ralkbrenner, bei denen, auch wenn sie es noch so wenig meinen, doch immer ein Streben zu gefallen durchblick. Bei Weber aber war es, als ob er in diesen Augenblicken erst das Organ fände, seine innersten Empfindungen vertrauten Freunden zu enthüllen und als ob sein ganzes Wesen damit beschäftigt wäre, sich ihnen verständlich zu machen. Auch Lausta, dessen gemüthliches, höchst correctes und zierliches Spiel noch so Bielen unter uns unvergeflich vorschwebt, mußte boch darin bem jüngern Meister weichen, daß sein freier Vortrag, wiewohl ungemein fließend und natürlich, doch immer mehr das Gepräge einer vorbereiteten und durchdachten Arbeit, als einer wirklichen unmittelbaren Eingebung hatte und der Manichfaltigkeit der Erfindung entbehrte, die Weber in fo hohem Grade Doch gelang es ihm nicht immer damit. Wenige Tage nach

jenem gludlichen Abend befanden wir uns beim Fürsten Radziwill; Weber war durch irgend etwas gereitt ober verletzt und als er sich zu einer freien Fantasie über ein unmittelbar vorhergegebenes, freilich fehr unglücklich von einer vornehmen, ganz unmusikalischen Person gewähltes Thema niebersetzte, gelang es ihm so wenig die gespannte Erwartung der Hörer zu befriedigen, daß diese bald aufstanden, sich im Nebenzimmer zu unterhalten, worauf denn Weber schnell abbrach, seinen Hut nahm und etwas ungehalten (am meisten auf sich selbst) Am liebenswürdigsten erschien 2B. jederzeit in dem eng= sten Kreis, ben Flemming, Wollank und ich um ihn schloßen. Dietrich'sche Speisehaus, öfter noch eine Restauration unter ben Linben (Nr. 72) vereinigte uns jeden Abend, den W., von allen Seiten mit Einladungen bestürmt, sich frei erringen konnte. Hier erklang zwar keine Musik, sie war aber der Gegenstand aller Gespräche, bald in launigen Erzählungen, musikalischen Anecdoten, von welchen Weber einen unerschöpflichen Schatz besaß, vorzüglich wenn es galt, die Bertehrtheit bes Dilettantenwesens, ber Ziererei und Afterkunst aufzubecken, bald in ernsthafter Erörterung bes Kunstmechanismus, ber Geheimniße der Composition und ber Geheimnistramerei vornehmer Componisten, die doch keine mahren Runstwerke hervorzubringen wußten, wie Kirnberger u. A. Die ganze Theorie dieser Herren sei aus der Erfahrung abstrahirt, also keine wahre Theorie; die habe die Physik zu geben, die Physiker aber seien zu wenig Physiologen und Psychologen, am wenigsten seien unter ihnen Musiker zu finden. habe sich der Componist an die Natur und an die unverkennbare Gestalt des Schönen zu halten und werde dann alle Regeln, die ihm als tieffinnige Weisheit gelehrt worden, leicht und natürlich befolgen, ohne der mathematischen Formel für sie zu bedürfen u. s. w. — Es war gewöhnlich spät in der Nacht, wenn wir schieden, oft folgte noch ein Spatiergang; wer am meisten nach bem Lager verlangte, warb vor Eines Abends sahen wir in den Zimmern der seine Thür geleitet. Weber schling vor, ihr einige Accorde zu singen, Beitus noch Licht. bestimmte ben Takt und den Gang der Modulation und wir erfuhren, daß die stille Nacht ben gedämpften Gesang wie fernen Hörnerklang

ben Ohren der Sängerin zugetragen. Seitdem ward es Gebrauch, bergleichen Ständchen zu bringen, wir erlangten darin eine ordentliche Uebung und konnten bald, auf Webers Commando, die schwersten Uebergänge wagen. Der Versuch gesiel, ward vor fröhlichen Tischgesellschaften aus einiger Ferne wiederholt, durch doppelte Besetzung verstärkt, und gab dann Veranlassung eine Solostimme über den Accorden anzubringen, Lieder mit Brummstimmen zu schreiben und schon besamzten eine ähnliche Begleitung anzupassen, die, weil sie vollen und weichen Tenorstimmen, wie Grell sie hatte, sehr zusagte, damals sehr in Gebrauch kam.

"Weber's Hauptzweck in Berlin war die Aufführung seiner Oper Righini hatte die Partitur gleich nach W. Ankunft erhalten und konnte sie nach seiner Art nicht anders als ungünstig beurtheilen, so daß Iffland Schwierigkeiten machen mußte. Eunicke wurden indessen in kleinen Proben von dem Werth der Arbeit überzeugt, bann ward Gürlich zugezogen, der sich der Sache lebhaft annahm und, da Righini ohnehin nach Italien abreißte, das Einftudiren und die Direktion bei der Aufführung \*) übernahm. Vorstellung fand am 10. Juli statt und der Erfolg war bekanntlich erwünscht, obgleich einige dem italienischen Styl besonders geneigte Kunstkenner, die zum Theil noch am Leben sind, die Deufte für verwerslich erklärten und meinten, Weber werde nie etwas Erträgliches Niemand konnte bamals auch benfen, bag bas, zu Stande bringen. was Einem damals so fremd und zuweilen gar hart klang, in weniger als 15 Jahren auf den Straßen gefungen werden und in allen Ohren erklingen werde. Daß bie Oper damals nicht noch mehr Glück machte, lag aber nicht allein an dieser Neuheit, noch an der Mittelmäßigkeit des Textes, sondern an der zu geringen Theater-Erfahrung des Componisten, die ihn das rechte Maag der Stude und die Deconomie seiner Mittel verfehlen ließ. Um Klavier machte sie durchaus benfelben Eindruck, wie nachmals der Freischütz, die Orchester-Begleitung störte

<sup>\*)</sup> Hier finden sich, wie nach Obigem ersichtlich, mehre Gebächtniß: fehler. Weber birigirte bie "Splvana" z. B. selbst. D. Berf.

bort zuweilen die Wirkung ebensosehr, als sie sie hier steigerte. wir sie nach und vor der Aufführung viel unter seiner eignen Leitung am Klavier üben hörten, so hatten wir freilich eine sehr hohe Meinung von ihrem Werth, hörten uns ganz in die eigenthümlichen Weisen, in die langen Berhalte u. dgl. hinein und waren leicht ungehalten, wenn uns Einer die Freude davon verderben und sie uns herabsetzen wollte. Besonders war Kielmann mit Leidenschaft für diese Musik eingenommen und sein Widerwille gegen Zelter vermehrte sich noch nach einem Streit, den sie über die Silvana führten. Ueberhaupt wollte es Weber mit den berühmten Meistern Berlins nicht recht glücken, fie nahmen ihn meist für zu unbedeutend und er trat ihrem Katheberton mit ziemlichem Selbstvertrauen und leicht gereitzt entgegen. Am wenigsten günftig waren ihm Bernh. Ans. Weber und Zelter, beide, wie es scheint, zunächst wegen seiner personlichen Erscheinung, beren scheinbare Schwächlichkeit zu fehr gegen ihre eigne Kraft abstach und ber sie also um so weniger verziehn, daß sie auch für fräftig gelten wollte. sind von mir und Andern viele Versuche zur Verständigung gemacht Die gegenseitige Abneigung hat worden, die aber alle fehlschlugen. in Allen bis zum Tode bestanden und obgleich sie nie irgend eine Berlezung des Anstandes und der geselligen Berhältnisse herbeigeführt hat, so habe-ich boch-auch nie gehört, daß Einer von ihnen den Werken bes Andern hätte Gerechtigkeit wiederfahren lassen. So wufite z. B. Belter von Webers " Freischütz" nichts Andres zu rühmen, als das die Höllenscene mit ziemlichem Geschmack componirt sei und vom "Oberon" fagte er, das Beste darin sei der schöne Marsch in der vorletzten Scene. Sein Briefwechsel mit Göthe wird noch mehr darüber sagen \*); Weber Klagte oft, von Göthe stets kalt empfangen zu werden und schrieb bies Doch, wie gefagt, ward die Form nie verletzt und bei dem Fest, das ich nach der ersten Aufführung der Euryanthe den Freunden Webers veranstaltet hatte, führte auf meine Bitte, Zelter ben Borfit. "

"Der Aufenthalt in Berlin wirkte sehr wohlthätig auf Weber, ja er brachte die Entscheidung seines Lebens Ziels. Früher in Jugend=

<sup>\*)</sup> Beiter unten mitgetheilt.

Thorheiten befangen, nicht ganz frei von Geldverlegenheiten, brachte ihn das Gelingen seiner Oper, der innig ergebene Freundekreis und Herrn Schlesingers wohlberechnete Pränumeration auf mehrere große Werke mit einemmal in ein gewisses Gleichgewicht mit sich selbst\*) und zu dem Entschluß, sich ein festes Bestehen zu gründen. Wien, Prag und Frankfurt a. M. liefen Anträge ein, der Herzog von Gotha, seit lange sein eifriger Gönner, lud ihn bringend zu sich ein und 2B. beschloß, dort die weitere Entwickelung seines Geschickes abzu-Einige Tage Bu Ende August 1812 verließ er Berlin. vorher (am 19.) ward ihm ein Abschiedsfest veranstaltet. dem Hause des Justig = Commissarius Hellwig (Brüderstraße 16) die Familie Gern, Schrökh, Gubitz, die Fräulein Koch und Aug. Sebald (Amalie war verreißt), Kielmann, Flemming, Wollank, Grell, Rungenhagen, C. Hellwig und Müller waren gegenwärtig. Das ganze Borhaben war dem scheidenden Freunde verheimlicht, zu einem Spatiergang glaubte er sich geladen und ward zu seiner Ueberraschung empfangen mit dem Chor { Singet dem großen Basse Lieder Singet unserm Weber Lieder aus ber " Entfüh= rung ". Gine Menge alter und neuer (von Wollank, Rungenhagen zc. dezu componirter) Stude folgten. Er selbst gab Einiges z. B. zum erstenmal den Entwurf der großen Sonate in As, und umste Bieles schon gehörte auf Begehren zum Besten geben und gab's mit beson= derem Gelingen. Ein ungewöhnlich glänzendes Mahl, zu welchem jeder seine Schüffel oder von seinem Wein geliefert, winkte dann ber Beim Nachtisch sollten die eigentlichen Witze des Tages Gefellschaft. Mir war der Auftrag geworden, eine kleine scherzhafte Abschiedsrede zu halten. Wir hatten immer schon Webers Namen und daß auch ein zweiter Componist, ja noch ein britter (der Theoretiker Gottfried Weber) ihn führe, auf die bekannte Combination der Dorfmusik mit der Leinweberzunft gedeutet und so mußte dieser Gedanke

<sup>\*)</sup> Dieß ist nur zum Theil richtig. Auf Weber's inneres Leben mar der Aufenthalt in Berlin von großer Bebeutung, sein äußeres erhielt mit der Fixirung in Prag erst eine neue Form. D. Berf.

den Spaß zu der Abschiedsrede hergeben, die aber, nach meiner Art, mehr gemüthlich als scherzhaft ausgefallen war, vielleicht aber eben darum und weil man etwas Audres erwartet hatte, gut aufgenommen wurde, da sie so offenbar zu der Stimmung der Gesellschaft besser paßte."

"Weber selbst zeigte sich am meisten davon ergriffen und wehmüthig, wie wir ihn noch nicht gesehn. Nachdem er mich umarmt
hatte, setzte er sich nicht wieder an den Tisch sondern an das Klavier
und sang nach einem längern Borspiel, ein wenige Tage vorher componirtes Lied\*), das den Dank für Freundschaft, das Berheißen treuer Anhänglichkeit ausdrückte und allgemeine Kührung hervorbrachte, eine tiefere als eigentlich dies Fest geben sollte, darum war es erwünscht daß noch ein Scherz zur Hand war, den Kielmann gedichtet und componirt hatte. 2c. — — "

Die letzten Tage des Aufenthaltes Weber's in Berlin, die mehr Letzte Arbeiten in als je vollgedrängt von geselligen Beziehungen, wenig für die künst=
lerische Produktion geeignet waren, kennzeichnen sich doch durch die Composition einiger bemerkenswerther Gesänge und Lieder und die Bearbeitung des gesammten Clavierauszugs der "Splvana".

Unter den ersteren heben wir das schöne, für den Bassisten Gern geschriebene Lied (in Es dur) "Frei und froh mit munterm Sinn", das Lied von Gubit "Liebesglühen", und das schöne, dreistimmige Lied "Heiße, stille Liebe schwebet", als besonders bedeutungsvoll für die Entwicklung von Weber's Liedercomposition und als holde Produkte eines jener Spiele des Genius, dem es zuweilen gefällt, Beilchen und Genzianen im Treibhause zu ziehen, deren Entstehung in der von Thee, Philosophie, Righini und Singakademie imprägnirten Utmossphäre Berlins eben so launenhaft erscheint, wie jene Composition italienischer Canzonetten beim Besegeln der Schweizerseen und des

D. Berf.

<sup>\*)</sup> Später mit dem Texte von Tied: "Sind es Schmerzen, sind es Freuden" veröffentlicht im Liederheft Op. 30. 1815.

Eben so tief wie die Einwirkung war, die Beber's geistige Individualität von Berlin mit hinweg nahm, wo, durch den Berkehr mit allgemein durchgebildeten Geistern, den er hier zum ersten Male genoß, seine ganze psychische Thätigkeit eine neue spirituelle, reflectirende Richtung erhalten hatte, war der Eindruck, den er bei dem Freundestreise, der sich um ihn gebildet hatte und unwillfürlich den jungen, genialen Künstler als seinen Mittelpunkt zu betrachten gewohnt Anüpften sich boch, in Scherz und Ernst, worden war, hinterließ. Thätigfeit und Genuß, allenthalben die reichsten und wohlthuendsten Erinnerungen an die Zeit seines Berweilens in diesem Kreise, ber im holden Unfinn des Geplauders beim geselligen Beisammensiten lebensfroher Männer sich bald die "Musikalischen Baschkiren", bald eine Baschtiren" und Bersammlung von "Musik-Webergesellen" benannte und, beim Heraunahen bes Scheibens bes Meifters, mit bemfelben einen Batt fcblog, daß er mit ihm durch Bulletins und Gegenbulletins für alle Zeit in naher Berührung bleiben wollte.

"Musifalische

Wir werden weiter unten Gelegenheit haben, ben frischen, humoristischen Ton, ben diese seltene Gesellschaft in ihrem Berkehr anzuschlagen gewohnt worden war und den Weber in jedem Lebensalter, als den einzig echten und belebenden für solche Kreise, überall, wo er erschien, mit hinbrachte, burch Mittheilung eines ber Bulletins, Die Weber au seine "Baschkiren " erließ, zu charakterisiren.

Abreife von Berlin 31. Aug. 1812.

Am 31. August verließ Weber Berlin nach schwerem Abschiebe von dem trefflichen Beer'schen Elternpaar, deren gastliches Haus ihm, über ein halbes Jahr lang, eine eben fo behagliche als glänzende Beimath geboten hatte, und den Freunden allen, die er sämmtlich noch bei Fräulein Roch versammelt fand. Er schreibt in seinen Notizen:

"Unendlich schmerzlich ward mir diese Trennung, ich werde so balt nicht wieder solche gute, herrliche Menschen finden. In Potsbam untersuchte ich den (ihm von den Freunden in den Wagen gegebenen) Rober und wurde durch die Sorgfalt sehr überrascht und gerührt. Gott segne die Lieben, sie hatten mich versorgt wie man ein Mutter= föhnchen verproviantirt mit Allem erbenklichen. "

Wie wenig war der Heimath- und Elternlose an solches liebende Walten gewöhnt.

Der Einladung des Herzogs von Gotha folgend, begab er sich über Leipzig und Weimar nach Gotha. In Leipzig richtete er durch Berkauf des Clarinett = Concerts in Es, des Clarinett = Concertinos, der Ouverture zum "Beherrscher der Geister" und der Bariationen über ein Thema aus "Ioseph" von Mehul, an Kühnel seine gesunkenen Finanzen wieder auf, denn das für "Sylvana" und "Abu Hassan" zusammen, vom Hostheater zu Berlin erhaltene Honorar von 120 Thlr., hatte der Aufenthalt in Berlin absorbirt.

Hier behändigte ihm auch Rochlitz einen Text zu einer neuen Composition, um den Weber den Dichter des "Ersten Tons" bei seiner Durchreise durch Leipzig, im Februar, gebeten hatte. Es war dieß der zu der Cantate: "In seiner Ordnung schafft der Herr", auf die wir unten wieder zurücktommen.

Mit welcher Freundlichkeit man seiner in Gotha gedachte und im Boraus für ihn forgte, dafür giebt ein Brief des Prinzen Friedrich Brief des Prinzen Griedrich an Caroline Schlick (jetzige Hofräthin Ruppius) Zeugniß, den wir Caroline Schlick. hier, als sehr charakteristisch für den liebenswürdigen Fürsten, welcher folternder, fürchterlicher Starrkrämpfe wegen die Bäder in Spaa brauchte, ganz folgen lassen.

"Spa, d. 12. Aug. 1812.

No. 2.

"Schon heute morgen schrieb ich dir einen großen gewaltigen Brief, in welchem ich alles mögliche erschöpft zu haben glaubte, und siehe, dein lieber Brief vom 6. August kömmt mir eben, da ich vom Tisch aufstehe und giebt mir eine so hübsche Gelegenheit mit dir zu plandern, daß ich, ohngeachtet des langen Gewäsches von heut morgen, nicht widerstehen kann und schon heut Abend wieder des Baron riche source Feder in Thätigkeit setze. Die Hauptnachricht in diesen lieben Zeilen, daß deine guten Aeltern sich besser besinden, freut mich innig, denn so kannst du deines Lebens wieder froh sein, und, dem Stürmen deines eigenen ichs mit Ruhe und Ergebenheit entgegen

feben, du hast beinen Aeltern so treue Beweise beiner strengen Pflicht= erfüllung gegeben, baß sie sicherlich beiner Opfer eingebent, alles thun werden dir dein Leben und beine Eristenz, wie es vernünftigermeise möglich ist, so froh angenehm und leicht zu machen als es in ihrem Bermögen stehen wird; grüße die guten Aeltern und wünsche Ihnen in meinem Namen Gluck zu ihrer Wiederherstellung. Deine Reise nach Erfurt billige ich sehr und zu beinem debut auf dem Theater der Steinmühle, en bonne societé, gebe ich meinen vollkommenen Confenz. Ich finde es sehr hübsch dieses Theater auf eine elegante Art, mit einem hübschen Stücke wie Max Helfenstein, quoique Kotzebue und mit einem feinen Prolog wie der von Bertuch ist, zu eröffnen, ich glaube daß die Rolle des jungen Mädchens in Max Helfenstein dir zufallen wird, et cela vant mieux que Singstimmen im jüngsten Gericht in Erfurt, zum wenigsten bin ich überzeugt du würdest dich lieber dem Studium ber Rolle, als bem Studium der Sing Parthie unterwerfen. vergiß doch nicht Bertuchen mit vielen Grugen von mir, zu sagen er solle bas Exemplar der Corespondance litteraire des Baron Grim in meinem Namen ber Mabame Ettinger einhändigen und Sie bitten es als ein Andenken von mir zu behalten, da ich dieses felbe Buch in Achen eben kaufte und in diesem Moment beschäftigt bin, es zu lesen. Der Doc= tor Hamster, der heute ben mir aß, versicherte mich, die Königin von Holland, welche die Bäder hier braucht, freue sich auf meine Bekannt= schaft, und ich freue mich auf die Ihrige, da sie gut, liebenswürdig, und sehr musikalisch sein soll, morgen fange ich die Cur an, grüße doch ja Jeanette recht herzlich in meinem Namen, und kömmt Weber (Er logirt in meinem Hause, ich schrieb es ihm heute), sei freundlich und freundschaftlich gegen ihn, auch die guten Aeltern fordere ich dazu auf, ce qui ne vous coudera pas de peine, beine Mutter ware wehl so gut, Webern auf meine Rosten in die Kost zu nehmen, bitte Sie ja die guten Aeltern hierüber nicht la petit de bouche zu machen, sondern Geutebrück zu sagen was sie täglich für ein Couvert an ihrem Tisch verlangen, ich gönne es doch mahrhaftig den lieben Aeltern lieber, als dem Herrn Mohrenwirth, auch bitte doch den Herrn Geutebrück megen Webers dejeuner, Kaffee, Butter und Brot, was er sehr gefüglich von

Kunzens bekommen kann in meinem Namen anzusprechen, auch bitte ich Geutebrück die blaue Stube in der Ecke nach der Straße prepariren zu laßen, und daselbst auch Sorge für die Besorgung eines piano sorte zu haben, welches ich füglich werde miethen müßen, womöglich rescommandire Geutebrück eins in Flügelsorm anzuschaffen, es versteht sich von selbst, daß Dinte, Feder, und Papier, auch Licht nicht sehlen dürsen. Sieh mein geliebtes Lingen, ich mache dich auf einmal zu Webers charge d'affaires bei meinem ministerio, das giebt dir den Rang eines fremden Minister und vielleicht mit der Zeit die Excellenz, Herda und maestro erneuern die Entpsehlungen von heut morgen, auch ich grüße dich recht freundlich und innig heut Abend recommandire dir Muth und Selbstüberwindung und versichere dich der Ausrichtigseit meiner treuen Freundschaft.

Friedrich. "

Weber traf in Gotha am 6. September ein und fand von Caroline und den Dienern des Prinzen alles nach dessen Befehl bestellt.

Um 12. schreibt er an Rochlit :

"Gotha den 12. September 1812.

"Glücklich fam ich ben 4. huj. \*) wieder in Leipzig an, und ersfreulicher wurde mir noch der Tag als ich geglaubt hatte. Sie wissen wie viel wir über den Starrsinn Kühnels und H.'s sprachen. Nun da ich Abschied von Kühnel nahm, verlangte er selbst Einiges zum Berlag, und ich wurde mit ihm einig daß er sogleich verlegen wollte: die Onvertüre vom Beherrscher der Geister, ein Concertino für Clarinette, und daß ich ihm noch liefern wollte ein neues Clavier Concert und Bariationen. Sie sehen wir kommen nun in Zug, und zwar gleich in hellen Haufen. Es ist mir aber sehr lieb, und deshalb schreibe ich es Ihnen gleich, denn Sie haben sich nun einmal die Last auf den Hals geladen mein Freud und Leid mit mir

<sup>\*)</sup> Von Connewitz aus, wo er Rochlitz besucht hatte.

tragen zu muffen. Unfern guten Fint konnte ich nicht mehr zu sprechen bekommen. Er war bei mir und ich bei ihm, es that mir herzlich leid. Ich habe die 2. Lieferung seiner häuslichen Andachten zur Rezension mitgenommen wenn Sie nicht schon barüber bisponirt haben. dies nicht der Fall, so wünschte ich wohl die Rezension des ersten Heftes zu sehen. Hierbei folgt ein Trompeter von Kaufmann's Trompeter \*). Sie haben noch bas Manuscript von Rezensionen von mir: 3. B. über Fink's Lieder, das bitte ich mir gelegentlich zurückzuschicken weil ich es nicht mehr besitze und auch noch andere Dinge darauf steben. Es geht fleißig an die Hymne. Ich trage sie im Herzen und brüte darüber. — In Weimar kam ich ben 5. um 1 Uhr an, und fand Müller ziemlich wohl. Die Großfürstin wünscht mich in ein paar Wochen auf 6 bis 7 Tage bei sich zu sehen, und hat mich vor der Hand dringend um die Sonate gebeten, die benn auch im saubern Saffian Ueberrock künftige Woche hinüber spazieren wird. Den 6. kam ich hier an, wurde vom Herzog mit ausgezeichneter Liebe empfangen, bezog ein sehr liebliches Stübchen mit Aussicht in's Grüne im Palais des Prinzen Friedrich, und ging ben 8. mit dem Herzog nach Reinhardtsbrunnen, wo mein Lungenflügel und Hände sich schön in Bewegung setzen mußten. Nun ist Er auf ein paar Tage verreist, und ich benutze bie Muße zum Arbeiten. Wegen ber bewußten Dresduer Geschichte habe ich noch nicht mit ihm sprechen können; erstlich wollte ich ihm nicht gleich bamit auf den Leib fahren, und zweitens scheint er selbst ein gar zu großes Lüstchen zu haben mich zu behalten. Ich glaube, vielleicht Alles frei und 1000 Thir. das ginge wohl an, nebst gehörigem Urlaub — —!??

Es ist schon spät in der Nacht, ich nuß schließen, und habe nur noch so viel Zeit, wozu ich immer Zeit finden werde, zu fragen, wie es Ihrer theuren lieben Gattin geht, und ob Sie Beide noch bisweilen des wandernden Musikanten gedenken, an dem alles wandelbar ist nur nicht seine Liebe und Achtung für Sie.

Ihr

Weber. "

<sup>\*)</sup> Ein weiter unten erwähnter Auffat.

Der Herzog und seine Gemahlin (Caroline Amalie, Prinzessin von Hessen = Homburg) begrüßten Weber mit unverkennbarer Freude. Der Berkehr mit dem Herzog war ganz dafür geeignet, eine klare, Berkehr mit dem Herzog Emil Leo-bewußt schaffende, bestimmte Zwecke consequent verfolgende Künstler= pold August. feele, wie die Weber's, zu ermatten und abzujagen, wie ein edles Rof, das ein unschlüssiger Reiter bald rechts, bald links wirft, bald ausgreifen läßt, bald parirt, in Schweiß gerath und ermüdet. Des Herzogs unbezweifelbare Genialität war, wie oben erzählt, mit eben so viel Excentricität gemischt und die Fülle seiner Gedanken quoll ihm in einer Regellofigfeit zu, ließ seine Bestrebungen und Ideen so momentan von einem Objecte zum andern springen, daß es für Personen von consequenten geistigen Funktionen oft nur mit größter Unstrengung möglich war, einigermaßen dem wunderbaren Walten dieser reichen Seele zu folgen. Der Styl in seinem unvollendeten Romane "Banebono", in seinem "Anllenion", in seinen Gedichten ist bas beste Bild feiner Ideenwelt mit ihrem unendlichen, überüppigen Gestaltenzubrang und ihrer Farbengluth, der Fülle unverarbeiteter Gedanken, der Zer= fahrenheit der Plane, der Inconsequenz seines Wirkens, zugleich aber auch der Höhe seiner Gefühle und der Noblesse feiner Anschauung.

Bei aller Liebe und Berehrung, die sein Wesen bei seiner Umsgebung erweckte, wurde dasselbe doch oft, besonders für den künstlerischen Theil derselben, zur Qual.

Wethfessel, mußten rastlos mit ihm von Gotha nach Reinhardtsbrunn, nach Friedrichsroda und zurück, wie es ihm in den Sinn kam, ziehen, und da galt es denn, bald ein eben vom Herzoge niedergeschriebenes Gedicht melodramatisch begleiten, oder zu einer Erzählung, die er aus dem Stegreise sprach, Accorde auf Piano und Guitarre greisen, bald siel es dem Herzoge ein, wie die Melodie zu jenem oder diesem senetimentalen Liede sich wohl als Marsch ausnehmen müsse, und er ließ dann nicht ab, dis einer der Musiker sie ihm in gewünschter Weise umgestaltete und instrumentirte. Er schonte dabei auch seinen Militärsignalisten blasen, sprach den Liedertext dazu und konnte herzlich über

ven Contrast lachen. In dieser Weise hat sich selbst der in solchen Beziehungen sehr strenge Weber dazu verstanden, mehrere Lieder seiner eigenen Composition, unter andern das sehr bekannte "Maienblümlein", zu Märschen, wie er sich ausdrückte, zu "berangiren".

Sehr dankbar erkannte es auch der Herzog, wenn ein Musiker leise auf dem Piano phantasiren wollte, während der Fürst sich in die Lektüre eines guten Buchs versenkte. Die Zusammenwirkung der Eindrücke konnte ihn dann bis zu heimlichen Thränen erschüttern.

Der tägliche Umgang mit einer Individualität so eigner Art, besonders wenn sie ein Fürst ist, mußte nervenaufregend auf eine so sein besaitete Seele, wie die Weber's, wirken, und dies steigerte sich noch, als der Herzog wenige Tage nach seiner Ankunft in Gotha erstrankte und, an's Zimmer gesesselt und gereizt, seine Umgebung noch mehr als sonst beschäftigte. Er erkannte die Mühe, die er dadurch verursachte, auch in wahrhaft rührender Dankbarkeit durch kleine Geschenke, ost wunderlichster Art, an, die er Weber machte, bald schenkte er ihm ein schönes Petschaft, ein Tintezeug, Westen, seidene Strümpse, einen Mantel, und, wenn er sich besonders gütig zeigen wollte, ein Ringelchen oder sonst einen, für jeden andern als einen Liebhaber sast werthlosen Gegenstand aus seiner, von ihm außerordentlich werth geshaltenen Antiquitäten= und Curiositäten= Sammlung.

Ganz anderer Art war der Berkehr und das Leben mit dem Prinzen Friedrich, der ein leidenschaftlicher Berehrer italienischer Musik und guter Sänger, nicht müde wurde, italienische Opern mit seinem aus Italien mitgebrachten Lehrer de Cesaris, durchzunehmen, wobei die ihn nungebenden Sänger und Sängerinnen und Musiker das Ihre leisten mußten und Weber halbe Tage lang an das Piano gebannt war. Wenn nun auch das Bekanntwerden mit einer Masse italienischer, guter Musik nicht ganz ohne Nuten für ihn sein konnte, so stand doch die Ausbeute in durchaus keinem Verhältnisse zu dem darauf gewandten Opfer an Zeit und Mühe.

So verlor Weber Zeit und Arbeitskraft während eines ganzen Monats und gewann statt der Erholung, auf die die Einladung des Herzogs abgezielt hatte, Abspannung. Es war daher natürlich, daß er mit besonderer Schnsucht des geistig so reich ausgestatteten Lebens der letzten Monate in Berlin und des dort versammelten Freundestreises gedachte und in wehmüthiger Heiterkeit ein Bulletin an seine geliebten "Baschtirenvölker" niederschrieb, das wir, nebst dem Briefe, in dem er es nach Berlin an Lichtenstein sandte, hier folgen lassen:

"Gott zum Gruß! und trauter Handschlag zuvor.

"Es ist mir wie ein Traum, daß ich Berlin und Alles das verslassen habe was mir so lieb und theuer geworden ist. — Ich kann mich noch immer gar nicht überzeugen daß es für eine lange Zeit ist daß ich mich von euch trennte ich glaube auf einer Spazierfahrt zu sein wo ich dann beim nach Hause kommen desto mehr würde zu erzählen haben. Der Himmel erhalte mir noch lange diesen glücklichen Wahn, der mir erlaubt mit mehr Frohsinn an euch zu denken als es wohl soust geschehen würde. Dis jetzt hat auch kein widriger Zufall meine Ruhe gestört, und sast fange ich an fürchten, — da es mir seit gezaumer Zeit wirklich zu gut geht, — es möchten derbe Gewitterstürme auf mich warten."

"Nun! in Gottes Nahmen ich habe schon manchen berben ausgehalten, bin schon durch und durch genezt und in scharfen Wassern gebadet worden, es hat mir nichts geschadet, mich nicht gebeugt, und hätte es auch eine kleine Erkältung zur Folge gehabt, so braucht es wahrlich nur eines Anstoßes wie mein Berliner Aufenthalt, und mein Glaube an gute Menschen, ben ich so gern fest halte, bekommt neue Stüzzen, und mit ihm neue Blüthen die Hoffnung meines Lebens. Ich kann es wohl sagen daß Du mir vor vielen lieb geworden bist. Wir haben nicht viel zusammen verkehrt und boch glaube ich wir haben uns verstanden. Auch Du bist nicht blos in der Baterstadt von gewöhnlichen Tauten und Basen Zufällen gerüttelt worden, nur im großen Strudel lernt man sich selbst finden, und freudig reicht man dann bem die Hand, den das Schicksal auch mit in den Pfuhl warf, und der Kraft genug hatte nicht darin zu erstitten. — ich habe Dir im Geiste schon lange, so freundlich die Hand entgegen gestreckt, laß mir die schöne Hoffnung, daß Du Sie mit eben ber Wärme ergriffen und fest halten ven Contrast lachen. In dieser Weise hat sich selbst der in solchen Beziehungen sehr strenge Weber dazu verstanden, mehrere Lieder seiner eigenen Composition, unter andern das sehr bekannte "Maienblümlein", zu Märschen, wie er sich ausdrückte, zu "derangiren".

Sehr dankbar erkannte es auch der Herzog, wenn ein Musiker leise auf dem Piano phantasiren wollte, während der Fürst sich in die Lektüre eines guten Buchs versenkte. Die Zusammenwirkung der Eindrücke konnte ihn dann bis zu heimlichen Thränen erschüttern.

Der tägliche Umgang mit einer Individualität so eigner Art, besonders wenn sie ein Fürst ist, nußte nervenaufregend auf eine so fein besaitete Seele, wie die Weber's, wirken, und dies steigerte sich noch, als der Herzog wenige Tage nach seiner Aufunft in Gotha erstrankte und, an's Zimmer gesesselt und gereizt, seine Umgebung noch mehr als sonst beschäftigte. Er erkannte die Mühe, die er dadurch verursachte, auch in wahrhaft rührender Dankbarkeit durch kleine Geschenke, oft wunderlichster Art, an, die er Weber machte, bald schenkte er ihm ein schönes Petschaft, ein Tintezeug, Westen, seidene Strümpse, einen Mantel, und, wenn er sich besonders gütig zeigen wollte, ein Ringelchen oder sonst einen, für jeden andern als einen Liebhaber sast werthlosen Gegenstand aus seiner, von ihm außerordentlich werth geshaltenen Antiquitätens und Euriositätens Sammlung.

Ganz anderer Art war der Verkehr und das Leben mit dem Prinzen Friedrich, der ein leidenschaftlicher Verehrer italienischer Musik und guter Sänger, nicht müde wurde, italienische Opern mit seinem aus Italien mitgebrachten Lehrer de Cesaris, durchzunehmen, wobei die ihn umgebenden Sänger und Sängerinnen und Musiker das Ihre leisten mußten und Weber halbe Tage lang an das Piano gebaunt war. Wenn nun auch das Bekanntwerden mit einer Masse italienischer, guter Musik nicht ganz ohne Nutzen für ihn sein konnte, so stand doch die Ausbeute in durchaus keinem Verhältnisse zu dem darauf gewaudten Opfer an Zeit und Mühe.

So verlor Weber Zeit und Arbeitskraft während eines ganzen Monats und gewann statt der Erholung, auf die die Einladung des Herzogs abgezielt hatte, Abspannung. Es war daher natürlich, daß er mit besonderer Schnsucht des geistig so reich ausgestatteten Lebens der letzten Monate in Berlin und des dort versammelten Freundestreises gedachte und in wehmüthiger Heiterkeit ein Bulletin an seine geliebten "Baschkirenvölker" niederschrieb, das wir, nebst dem Briefe, in dem er es nach Berlin an Lichtenstein sandte, hier folgen lassen:

"Gott zum Gruß! und trauter Handschlag zuver.

"Es ist mir wie ein Traum, daß ich Berlin und Alles das verslassen habe was mir so lieb und theuer geworden ist. — Ich kann mich noch immer gar nicht überzeugen daß es für eine lange Zeit ist daß ich mich von euch trennte ich glaube auf einer Spazierfahrt zu sein wo ich dann beim nach Hause kommen desto mehr würde zu erzählen haben. Der Himmel erhalte mir noch lange diesen glücklichen Wahn, ter mir erlaubt mit mehr Frohsinn an euch zu denken als es wohl soust geschehen würde. Dis setzt hat auch kein widriger Zufall meine Ruhe gestört, und sast fange ich an fürchten, — da es mir seit geraumer Zeit wirklich zu gut geht, — es möchten derbe Gewitterstürme aus mich warten."

"Run! in Gottes Nahmen ich habe schon manchen berben ausgehalten, bin schon durch und durch genezt und in scharfen Wassern gehabet worden, es hat mir nichts geschadet, mich nicht gebeugt, und hätte es auch eine kleine Erkältung zur Folge gehabt, so braucht es wahrlich nur eines Anstoßes wie mein Berliner Aufenthalt, und mein Glaube an gute Menschen, den ich so gern fest halte, bekommt neue Stügzen, und mit ihm neue Blüthen bie Hoffnung meines Lebens. Ich kann es wohl fagen daß Du mir vor vielen lieb geworden bist. Wir haben nicht viel zusammen verkehrt und doch glaube ich wir haben uns verstanben. Auch Du bist nicht blos in der Baterstadt von gewöhnlichen Tanten und Bafen Zufällen gerüttelt worden, nur im großen Strudel lernt man sich selbst finden, und freudig reicht man bann dem bie Hand, den das Schicksal auch mit in den Pfuhl warf, und der Kraft genug hatte nicht darin zu erstiffen. — ich habe Dir im Geiste schon lange, so freundlich die Hand entgegen gestreckt, lag mir die schöne Hoffnung, daß Du Sie mit eben der Wärme ergriffen und fest halten wollest als ich Sie darreiche. Ganz unwillkürlich bin ich ernster geworden als ich wollte. ich muß mich davor hüten denn es verstimmt mich sehr und hier habe ich keinen andern Stimmer als mein eigenes Gemüth. Also zu etwas andern."

"Emilie Gabain habe ich ben Brief gegeben, die Zeit meines Aufenthaltes war aber zu turz, als das ich dem ganzen Hause etwas näher hätte kommen können, als wie gewöhnlichen Bekannten, Du weißt daß geht bei uns so schnell nicht. Ich habe Deinen Abschied spruch dem Redacteur der Eleganten Zeitung lesen lassen. Sie wünschen ihn in Ihrem Blatte abzudrucken, würdest Du es wohl erlauben? So schreibe mir es bald daß ich eine Abschrift nach Leipzig schicke, und ob Du Deinen Nahmen darunter sezen willst ober nicht. ich glaube ja. Wenn Du es zufrieden bist, machst Du mancher guten Seele herzliche Freude damit."

"Ich bin von dem Herzog äußerst gütig aufgenommen worden, und man sorgt mit einer Ausmerksamkeit, für alle die kleinsten Bedürfnise, die mir Freude macht. Er verreißt heute auf 7 Tage, und da habe ich viele Zeit zum Arbeiten die mit Gottes Hülfe tüchtig benutzen will. ich habe viel, sehr viel zu thun. die Ruhe die an Todtenstille gränzt, ist mir wohlkhätig und Nothwendigkeit, hat man sich die ersten paar Tage an den Schreibtisch gezwungen geht es die übrigen von selbst. Beiliegendes Büllet in bringe an die Behörden, ich dachte mich recht in Eure Mitten wie ich es schrieb, und ist es Allen eine fröhliche Erinnerung an den Entsernten, so ist mein Zweck erreicht."

"Schreibe mir, wenn Du Zeit und Lust hast, und sieh meine Briefe nicht als Wechsel an die Du durch schuldige Antwort zu honoriren brauchst. Freunde müssen sich frei bewegen können, und die Freundschaft muß ihnen durch Formen teine Fesseln aufzwingen. auch wenn Du mir ein Jahr nicht schreibst, würde ich an Dich glauben."

"Grüße besonders Amalie Sebald und alles in Pankow herzlich von mir. an Flemming und Koch schreibe ich von Leipzig aus. Lebe wohl und behalte lieb

Gotha ben 12. Sept. 1812.

Deinen Weber. "

## Erftes Bulletin.

## Bölfer! Baschtiren!!!

Des Himmels Segen, schwebte über meinen Sizzen, — leitete die Zügel ber muthigen Postklepper und schwächte den berauschenben Schnapps der Postknechte, — damit unaufhaltsam ich dem großen Ziel — dem Hotel de Baviere — entgegen eilte.

Noch waren nicht zwei volle Tage verfloßen, schon hatte ich viermal so viele Mahlzeiten überwunden, und ihr staunt mit Recht die raschen Schritte des Schickfals an.

Mein erstes Geschäft den 2. Sept. in Leipzig war einen alten Feind, den Musicoerleger Kühnel, in seinem Lager hinter den bekannsten Verschanzungen der schlechten Zeiten und des geringen Absazzes, anzugreisen. Mein bloses Erscheinen bewog ihn sie zu verlassen und gutwillig den Artillerie Park der Ouvertüre, der Beherrscher der der Geister, — ein noch zu errichtendes Clavicr-Concert, — ein leichtes Bataillon eben mobil zu machender Variationen, von Ioseph angessührt, — und ein Concertino für Clarinette, in seine Staaten auszusnehmen und zu verlegen. Nach diesem leichten Sieg besuchte ich den verbündeten Baschkiren Freund Gabain, und überlieserte desen Tochter die anvertrauten Afrikanischen Depeschen, nahm den 4. bei ihm ein fröhliches Mahl ein, und setzte darauf meinen Zug nach Weimar weister sort.

Die Großfürstin verlangte mit Ungeduld die Auslieferung einer größern berüchtigten Sonate, die ich so eben zusenden werde und nach meinem Gothaschen Aufenthalt höchst selbst vordresche.

Den 6. langte ich in Gotha an, und erlaubte dem Herzog mich gütigst zu empfangen. Reißte den 8. mit ihm nach Reinhardtsbrunn zur Revue meiner Truppen, und erhielt da das schönste Terrain, meine Lungenflügel und Hände vom frühen Morgen bis späten Abend im Feuer manövriren zu lassen. den 10. kam ich wieder zurück und eilte nun meinen lieben Getreuen alle diese höchst merkwürdigen Dinge kund und zu wissen zu thun. Mitte ein Subjet beherbergt, welches durch eine vorsäzliche Zuradbehaltung meinen ganzen Zorn auf sich geladen hat. Ich habe zu seiner Habhaftwerdung nachstehenden Steckbrief aussertigen lassen, und indem ich Euch dessen Berbreitung schärfstens befehle, seegne ich alle Baschtiren und deren Anhänger auss seierlichste und erwarte mit Sehnssucht einen genauen Rapport Ihres Thuns und Treibens. Auch versordnen Wir schließlich, daß — da von vielen Seiten unsers Reiches, Klagen über die Schwierigkeit des Lesens unserer Handschriftlichen Zeichen eingelauffen — der Unglücklich ohne Anstoß seines Auftrags entledigt, ein Glas Kümmel, extra aus den Händen der liebenswürdigen Haustochter erhalten soll.

So geschehn b. 12. Sept. 1812 zu Gotha.

Maria.

## Stedbrief.

Der Musik-Weber-Geselle Kielemann, der einige Zeit zwar nicht gerade in Lehre aber doch in Arbeit bei dem Weber Maria gestanden, und eines vertrauten Umgangs mit demselben gepslogen, — hat sich einer vorsätzlichen Veruntreuung höchst verdächtig gemacht. Er hatte nehmlich ein Stücken Zeug von eigner Originaler Ersindung verfertigt und selbes zum Eigenthum dem Weber vermacht\*), indem es sehr dazu geeignet war, sich zu Zeiten darein zu hüllen, und dadurch schöne Erinnerungen zu erwekten, hat aber solches ihm nicht eingehändigt, sondern wahrscheinlich mit Willen zurückbehalten, da er von jeher von heimlicher und verstotter Gemüthsart gewesen.

Da nun unterzeichneter Behörde sehr viel daran gelegen ist best zierlichen Gewebes habhaft zu werden, so ersucht sie hierdurch alle Baschfiren und anderweitige Behörden, auf besagten gefährlichen Kielemann ein wachsames Auge zu haben, und ihm betretenden Falls, bas Stücken abzunehmen und gegen Erstattung aller Unkosten, und Er-

<sup>\*)</sup> Das bei der Feier von Weber's Abschied gesungene, von Kielmann componirte Lied: "Biel Weber giebt's in unserm Land 2c." D. Berf.

bietung Gegendienstlicher Handlungen, einzuliefern. Die Grundfarbe bes Gewebes war D dur. Die Hauptbilder Laune und Herzlichkeit, bas Ganze aus Liebe und Freundschaft gewebt muß jedem dem es zur Unschauung kommt ein freudiges Thränenlächeln abzwingen.

## Signalement.

Der Musick Weber Geselle Rielemann ist lang und trotten. Bon Statur einem Pariser Violinbogen nicht unähnlich. schwärzliches Gesicht, vom vielem Gebrauch des colosoniums. Geht viel ohne Hut, und ist vorzüglich baran kenntlich daß er mit den Bioloncell einen ver= trauten Umgang pflegt, und häufig auf dem frummen Sande\*) betreten worden ist. Ift übrigens ein herum ziehendes Leben gewohnt, und weis Wechsel und andere wichtige Papiere auf das richtigste zu machen.

Seine Rleidung ift nicht genau zu bestimmen, nur daß er zuweilen Hofuniform trägt und den Wirth macht, muß bemerkt werben. Ueberdem singt er gewöhnlich Alt, als ob er dazu arrangirt wäre.

(L. S.) Die Einfachen und doppelten Contra Buntte Gerichte.

Im hohen Grade fünstlerisch anregend und fordernd wirkte auf Spobr und Meth. ihn ber Berfehr mit Spohr, bessen "Weltgericht" er mit ihm studirend zergliederte, und Methfessel, der, damals Schwarzburg-Rudolstädtischer Kammerfänger und Lehrer der Fürstin Caroline Louise, sich auf einige Zeit in Gotha aufhielt. Zu biefen ausgezeichneten Künftlern gesellte sich im September der Freund Methfessel's, der Schwarzburg-Son= bershausensche Musidirektor Hermstädt, der für den eminentesten Clarinettisten der Zeit galt. Weber, welcher ihn, in seiner Liebe für Bärmann, der ihm für unübertrefflich galt, nicht mit günstigem Bor= urtheile hörte, sagt von ihm:

"Hermstädt blies 2 Mal fehr schön. Ein bider beinahe dum= Ueberwindet ungeheure Schwierigkeiten aber nicht immer pfer Ton. schön, manches als ber Natur bes Instrumentes ganz zuwiber. schöner Bortrag. Hat sich viele Stricharten ber Beige angewöhnt,

D. Berf.

Clarinettist bermftabt.

feffel in Wotha

<sup>\*)</sup> Bei Pantom, Jordan Friedel's Besitzung.

welches mitunter gut wirft. aber die vollkommene Gleichheit des Tons von oben bis unten und der himmlisch geschmackvolle Bortrag Barmanns fehlt doch. "

Rechnet man nun hinzu, daß sich Johann Conrad Schlick, ber ausgezeichnete Cellist, Herzoglicher Kammermusikus und Lehrer des Herzogs, damals noch auf der Höhe seines großen praktischen Talents befand, daß seine Gattin, die berühmte mantuanische Geigerin Strina Sachi, besonders ältere Kammermusik unvergleichlich vortrug, baß beren Tochter, Caroline Schlick, die während des Aufenthaltes Weber's in Gotha noch einige vervollkommnende Lectionen bei ihm nahm, eine vortreffliche Clavierspielerin bester Schule war, daß Spohr's Gattin, Dorette, mit Recht die erste Harfenspielerin ber Zeit genannt murbe, so wird es flar, daß im September 1812 alle Elemente in Gotha vorhanden waren, um beste Musik in bester Form zur Ausführung zu bringen.

Singmeister de Cefaris.

Eine im andern Sinne für Weber nicht bedeutungelose Perfonlichfeit war ber, vom Prinzen Friedrich aus Italien mit nach Gotha gebrachte Singmeister, be Cesaris, ber mit ber Praxis ber italienischen Oper auf's Genaueste vertraut, alle die wirkungsvollen Kunststücken und Runstgriffe italienischer Componisten und Sänger vollkommen innehabend, eine Fundgrube nützlicher Winke und Rotizen für Weber wurde, ber es nicht verschmähte, von seinen Feinden fechten zu lernen.

Margarethen.

Während Weber's Unwesenheit in Gotha gelangten indeg biefe schönen Kräfte nur selten zu gemeinschaftlicher, öffentlicher Leiftung. Concerte in der Am bedeutungsvollsten in den vom Cantor Schade in der Margarethentirde zu Gotha. firche mit verdienstvollstem Bemühen veranstalteten beiden Concerten, bie am 29. Sept. Abends und am 30. Sept. Morgens in rascher Aufeinanderfolge stattfanden und leider das Unglück hatten, daß das erste burch eine neue Harfe, an der Saiten sprangen und ein Pedal hängen blieb, wodurch die Frau Dorette Spohr so aus der Fassung tam, daß sie eine Sonate für Parfe und Beige von ihrem Gatten taum zu Ende fpielen konnte, und das zweite durch ein verstimmtes Clavier, auf dem Weber seine Bariationen aus Mehul's "Joseph" verstimmt spielte, im hohen Grabe geftört murben.

Außerdem wirkte Weber in zwei Hofconcerten, am 23. und Hofconcerte in Gotha. 28. November, mit, die bei Gelegenheit der Geburtstage des Bergogs und des Prinzen Friedrich gegeben wurden.

Bei ersterem spielte die Militärmusik eine ber von Weber aus Liebern des Herzogs und seinem Liebe "Maienblumlein " "zusammenberangirten " Musiken, von denen oben die Rede gewesen ist und die auch hier den Herzog sehr heiter berührte.

Das zweite Concert am 28. Nov., zu des Prinzen Geburtstag, hat lange in der Erinnerung der Gothaer Hofgesellschaft, durch den Eindruck einer ber wunderbaren Phantasien Weber's auf dem Biano, gelebt, die ihm, wenn er gut disponirt war, nach dem Urtheile Aller, die ihn gehört haben, in einer Weise gelangen, wie keinem Clavierspieler nach und vor ihm. An jenem Abende war seine Stimmung eine un= vergleichliche, ein wahrer künstlerischer Uebermuth im Gefühl der Kraft Als er sich an das Instrument setzte und die Herzogin ihm das Menuett aus dem "Don Juan" frei zu variiren gab, fügte ber Herzog das Thema des "Scheerenschleifers" hinzu, um ihn durch die Schwierigkeit der Aufgaben "zahm zu machen". Lächelnd nahm Weber noch ein drittes Thema, die Melodie des vom Herzoge fehr gern gehörten Liedes " ber Wetzstein " hinzu und verband, verschmolz alle, schwelgte, wie es ihm beitam, in den schwierigsten Harmoniefolgen, ließ sich eine Variation aus der andern entwickeln, führte die Themata gemeinschaftlich und einzeln durch, so daß der unbefangene Hörer oft ungewiß mar, welche Melodie von allen breien er höre, und schloß mit einem brillanten Satze, in dem alle drei Themata zu einer neuen und so reizenden Melodie vereint hinströmten, daß man ihn allgemein bestürmte, das Gespielte niederzuschreiben, was er aber, wie immer, bestimmt verweigerte.

Die Temperatur der Geister war durch diese Leistung so gestiegen, daß man sich nach dem Concerte um den Flügel vereinte, Weber seine Lieder fang, mit Spohr und Schlick spielte, Methfessel Arien drolliger Art vortrug und zuletzt, in freiesten, vereinten Phantasien "alle Musikelementargeister tanzen gelassen wurden ", so bag ber geniale Sput bie Hofgesellschaft bis nach Mitternacht vereint hielt.

Mus einer biefer spät schließenben Hofgefellschaften Nachts nach Hause kehrend, hörten Weber und Spohr spanische Solbaten, die ber Krieg dahin in Garnison geführt hatte, Nationallieder singen, und Die beiden Musiker fanden sich so überrascht von der tiefen Originalität der Motive derselben, daß sie, an der Mauer der Wache lehnend, die Winterkalte nicht achtenb, volle zwei Stunden lang emsig ihrem Gedächtnisse dieselben einprägten. Caroline Schlick will bamals schon Motive der "Preziosa" von Weber singen gehört haben.

Großfürstin

Beimar. Berbft 1812.

Der anf's Neue ausgesprochene Wunsch der Großfürstin Maria Maria Paulowna Baulowna, die mit Weber einige seiner letztcomponirten Clavierwerke, vor Allem die ihr dedicirte Sonate, durchspielen wollte, rief Weber Ende October nach Weimar, wo er sofort in die Kreise der Großfürstin gezogen, mit berfelben die mobernen Clavierwerke durchging und, acht Tage lang festgehalten, jeden Morgen eine Lection im Bortrage ertheilen mußte. Bei ber Fürstin kam er auch wieder in Berührung mit dem auf einige Zeit nach Jena hinübergehenden Göthe, der sich ihm dießmal freundlicher gezeigt zu haben scheint, ohne einen bleibenden Eindruck bes Momentes zurückzulaffen. Nebenbei wurde der Verkehr mit Bertuch, dessen Schwerfälligkeit ihm mehrfach ben Ausritf "Alte Perriide " entlockt, Genaft, bei bem er bie ihm von Gutdeutschland her bekannte Alt- (ober Tenor-) Sängerin Schönberger traf, über deren Muran =, Joseph = und Titus-Darstellungen auf bem Weimar'ichen Hoftheater er einen (S. 799 des Jahrgangs 1812 bes " Journale für Luxus und Mode" abgedruckten) Auffatz schrieb (welchen wir im III. Bande geben), mit dem frommen Joh. Daniel Falk, ber ihn durch endlos lange Vorlefungen zur Berzweiflung brachte, und mit Amalie Schoppenhauer, gepflogen, für die er große Borliebe hegte. Hier traf er auch mit Wieland wieder zusammen und, von dem bewunderten und geliebten Greife aufgefordert zu spielen, setzte er sich an das Piano und ergoß sich mit ungewöhnlichem Schwunge in eine freie Phantasie, in die er sein berühmt gewordenes und mit unglanblicher Gleichförmigkeit und Ausbauer vorgetragenes Crescendo einwob. Der Einbruck seines Spiels auf ben Dichterfürsten mar offenbar ein mächtiger, und als die Tone, vom Gelispel des füßesten Biano aus

Wieland bei Beber's "Greecendo". höher und höher bis zum Sturme schwebten, hob sich der Greis, wie von magnetischer Gewalt emporgezogen, von seinem Sitze in die Höhe, so daß er aufrecht stand, als der mächtige Anschlag des traftvollen Accords, der den Gipfel der Tonmassen andeutete, ihn zusammenzucken machte. Mit Thränen der Erschütterung in den Augen dankte der Greis dem jungen Klinstler für die gewaltige Seelenerhebung.

Weber schreibt aus Weimar an Lichtenstein:

#### "Weimar 1. November 1812.

"Wenn ich Dir auf Deinen theuren Brief vom 5. 8ber ben ich d. 10. in Gotha erhielt nicht früher antwortete, so lag es blos daran, daß ich nie eine so recht freie Minute finden konnte, wie ich sie gern habe wenn ich recht ruhig aus mir heraussprechen und mit dem Bruder kosen will. Auch jetzt würdest Du kaum diesen Brief bekommen wenn ich nicht Dir einen Brief an Mad. Lautier beilegen müßte deren genaue adresse ich nicht weis, und den ich Dich zu übergeden ditte. Sie hat mir eine unerwartete Freude durch eine Zeichnung des kleinen Berges im Jordans Garten zu Pankow gemacht mit dessen Anschauung mir manche liebliche Stunden erneut auswachen. Nimm mich also heute wie ich din; zerstreut und verdrießlich.

"Ohne Ursache bin ich es auch nicht. Du weißt, dem thätigen, gern nach bestimmten Zweken handelnden Manne ist nichts unerträglicher als im Ganzen durch kleinliche Dinge gestört oder gedrängt zu
werden. ich habe so viele Arbeiten vor mir, daß es mir immer ganz
wehe um's Herz wird weun ich sie überschaue, und häusig erzeugt dieß
eine gewiße peinliche Auswallung in der man am aller wenigsten etwas
zu leisten im Stande ist. Ich din ohnedieß immer so Gewissenhaft
und auf der Folter wenn ich arbeite. oft verzweisele ich an mir selbst
und meinen Genius, und glaube mich zu schwach ein Werk nach der
Größe meiner Ansicht, meines Wunsches vollenden zu können. Nur
der Gedanke daß mir das schon oft so gegangen, daß ein glücklicher
Erfolg immer noch die Bein belohnt habe, hält mich aufrecht. ich
habe nun vor allen die zwei drängendesten Arbeiten vorgenommen.

ein Hymen von Rochlitz die den 1. Januar in Leipzig aufgeführt werben soll, und daher spätestens im Lauf dieses Monats gebohren sein Eine Menge ekelhafter zeitraubender Arbeiten hielt mich Das genaue Durchsehen der Abschriften der zum Stich bis jett auf. bestimmten Manustripte. Das aufschreiben von alten Bariat. für die Großfürstin. Eine große italienische Scene mit Chören für den Prinz. Friedrich 2c. alle diese Dinge fressen die Zeit. Nun da ich eben im Zuge war und das erste Allo. des Concerto entworfen habe, bekomme ich einen schleunigen Ruf von der Großfürstin hierher. Da bas eine Brodt Sache ist, so muß ich folgen, bachte in 3-4 Tagen erlößt zu sein — ja, gehorsamer Diener, da führt der Teufel den Fürst Kurakin herbei, natürlich wird dem die Zeit gewidmet, und ich muß um Es ist zum verzweifeln. Hier kann ich nicht arso länger bleiben. beiten, habe kein Instrument 2c. werde überlaufen, und muß wieder Bisiten schneiben. Die Großfürstin will gern die Sonate unter meiner Leitung lernen, hat aber selbst schon öfter gesagt, sie glaube sie lerne sie in ihrem Leben nicht orbentlich; und wenn Sie keine Großfürstin wäre, würde ich so frei sein ihr vollkommen Recht zu geben. aber so — muß man sehen wie weit man es bringt. — "

"Das Bulletin und die Zeichnung 2c. haben mir außerordentlich viel Spaß gemacht. Rielemanns Vertheidigung ist besonders exellent. wenn ich mich bei meiner Zurücktunft in Gotha einmal mübe gearbeitet habe, wird auch wieder ein Bulletin erfolgen. Vor der Hand bin ich nicht in der Stimmung dazu. — Mit voller Seele unterschreibe ich was Du über den Menschen sagst, Du hast sehr recht mich zu tadlen, daß die Betrachtungen die Jämmerlichteit im Leben, noch im Stande sind mich zu verstimmen. Aber versezze Dich auch etwas in meine Lage; bedenke dieß ewige Alleinstehen. Rechne dazu Legionen der traurigsten Ersahrungen, die mitten im höchsten Glauben an gute, treue Wesen mir ihren Zweisel gewaltsam ausdrängen. — "

"Deine Weigerung wegen des Abdruckes des Weberspruches billige ich ganz. Doch scheinst Du mich nicht zu verstehen, wenn Du glaubst ich habe ihn blos deshalb Publizität gewünscht, weil es mir lieb sein müßte etwas über mich gedruckt zu sehen. Nein! Die Redaktion der

Eleg. 3. bat um die Mittheilung nachdem sie ihn gelesen, ehe ich daran bachte ihn dazu anzubieten. Es ist allerdings ein nothwendiges Zeit Uebel daß man wünschen muß sich oft in jenem Litterarischen Speißezetteln als currendes Gericht, als Ragout und gar Braten mit aufgeführt zu sehen, aber glaube mir, daß ich sehr darin unterscheibe, und es mir gar nicht lieb wäre, wenn Du Dich durch jenen leisen Wunsch veranlagt gefühlt hättest, wie Du mir schreibst, ein andermal etwas über mich zu sagen. ich hoffe und weiß, wir verstehen uns beibe. Es ist ein herrlicher Trost für mein ganzes Wefen, daß Du mir sagst seit meiner Abwesenheit herrsche ein durch mich veranlaßter geselliger Geist unter Euch. Möge der Himmel dieß lange erhalten. Ich denke mir immer meine Freunde in Berlin als Gine Familie. euch alle eben so wieder fände, daß nichts erfühlte, nichts abstürbe im Gemüthe und der Liebe! Es gehört zu meinem Unglud daß ein ewiges junges Herz in meiner Bruft schlägt. Die Wärme, der Enthusiasmus, den es bei dem Scheiden an dem Orte in fich trug, erhält es in gleicher Rraft, und ben härtesten Stoß leibet es, wenn ruckehrend mit den alten gleichen Gefühlen, es dann nicht wieder dieselben Anklänge findet, sondern mancher in den Aktord gehörige Ton, da höher, ba tiefer geworden ift. Sott erhalte unfre reine Stimmung! "

"Ich bleibe bis Ende November in Gotha. ich glaube unter uns gesagt, daß der Herzog nicht übel Lust hätte mich bei sich zu behalten. auch in Dresden könnte ich vielleicht eine Anstellung haben. Ob ich aber Drang dazu fühle, daß ist eine andere Sache. Doch ich glaube es würde mir beinah schwer werden bei bedeutenden Anträgen einen Entschluß zu fassen."

"Göthe habe ich einmal recht angenehm genoßen. Heute ist er nach Iena gereißt um den 3. Theil seiner Biographie zu schreiben. Hier kömmt er nicht dazu. Es ist eine sonderbare Sache mit der näheren Bertraulichkeit Eines großen Geistes. Man sollte diese Herren nur immer aus der Ferne anstaunen."

"Mad. Schoppenhauer grüßt Dich und Ihren Sohn. Sie macht ein angenehmes Haus, und ist die einzige wo ich öfters hingehe. Vorgestern war ich bei Falk der mir viele seiner neuen Gedichte vorlaß, ein Chelus unter dem Namen Seestütte. Er las nur 4 Stunden hinter einander. Bei solchen Gelegenheiten wird es mir immer ganz Angst, und ich griffe geschwind in meinen Busen, ob ich es denn auch schon öfter so gemacht habe, und die Leute weil ich zu viel gab, abspannte? Es kann mir wohl paßirt sein, warum sollte ich besser und klüger sein als andre."

"Nun lebe wohl lieber Bruder. Grüße alle Bekannten und Freunde aufs herzlichste, besonders Flemming, die Koch, Wollank 2c. und schreibe bald wieder beinem unveränderlichen treuen Bruder

Weber. "

Von der Großfürstin mit Dank und liebenswürdigsten Lobsprüchen überhäuft und mit einem kostbaren Aquamarin=Solitär beschenkt, kehrte er am 5. November nach Gotha zurück.

Durch alle Kundgebungen Weber's während der Periode seines Aufenthaltes an den Thüringischen Hösen geht eine Klage über Zeitzverlust bei sast ununterbrochener aufregender Beschäftigung in der Umzgebung und in den Kreisen der hohen Herrschaften, deren Liebenszwürdigseit und Kunstgeneigtheit er nicht anders als rühmen kann. Das Gesühl dieser Zeitvergendung ist ihm offenbar um so empfindzlicher, als seine Wohnung in Gotha und der Ort selbst, so still und traulich für das Produciren geschaffen schienen. In der That ist die Ausbeute an musikalischen Hervordringungen, welche diese drei Monate gewährten, die der künstlerischen, contemplativen Arbeit so recht eigentzlich gewidmet sein sollten, eine verhältnismäßig geringe.

Die beiben Werke von einigem Umfange, welche dieselbe fast Homne "In seiner ausschließlich repräsentiren, sind die Rochlitz'sche Homne: "In seiner Ordnung schafft der Herr", deren schon oben und in Weber's Briefe an Rochlitz vom 12. September Erwähnung gethan wurde, und das Clavier-Concert große Clavierconcert in Es dur.

Die Hymne gehört zu Weber's schwächsten Arbeiten und trägt offenbar den Stempel des mühsam und ohne rechten Zufluß von musi= talischen Ideen Producirten. In Wirklichkeit hat er diese Musik Rochlitz, an dessen Wohlwollen ihm natürlich sehr viel gelegen war, zu Ehren, seinem Talente abgerungen. Die Composition des Rochlitischen Gedichts "der Erste Ton" war glücklich ausgeschlagen und,
vielleicht etwas voreilig, hatte er bei seiner Anwesenheit in Leipzig zu Anfang des Jahres 1812 den liebenswürdigen Schriftsteller um eine
neue Dichtung ungefähr gleichen Umfangs gebeten. Rochlit hatte
ihm bei der zweiten Durchreise durch Leipzig, obige Hymne zugehen
lassen, für die Weber sich nicht erwärmen konnte, sie aber eben so
wenig an den Berfasser zurücksenden mochte. Er rasste sich daher
mühsam zusammen, verwandelte einige früher notirte Ideen, arbeitete,
ohne rechte Lust, dann und wann ein Paar Takte, und so wurde denn
am 18. November das kleine Werk fertig, das Rochlitz zum Neujahrstage in Leipzig aufführen zu können gewünscht hatte.

Er schreibt ihm darüber:

"Gotha den 28. November 1812.

"Theuerster Freund.

"Ich habe Ihnen lange keine Nachricht von meinem Thun und Treiben gegeben, besto fleißiger aber an Sie gedacht. Auch heute kann ich mein langes Stillschweigen nicht durch eine ausführliche Relation meiner Abentheuer einigermaßen wieder gut machen, denn ich stecke schon geraume Zeit in einem unabsehbaren Schwalle von Arbeiten. Auch verspare ich mir Alles auf eine baldige mündliche Unterredung, indem ich Willens bin von hier über Leipzig nach Prag zu Mein hiesiger Aufenthalt zieht sich wider alle Erwartung in die Länge, der Prinz Friedrich ist erst vor wenigen Tagen von seiner Reise zurückgekommen, und will mich nun auch noch etwas festhalten, welches ich mir einestheils gefallen lasse, da ich nicht leicht einen ruhi= geren Plat zum Arbeiten finden könnte. Unsere humne ift Gott sen Dank vollendet. Ich habe sie mit großer Liebe und Fleiß gearbeitet, woron ich Ihnen zur Zeit Rechenschaft ablegen werde. Sie erhalten sie in einigen Tagen durch Herrn Kühnel, dem ich ohnedies Sie wird 15 bis 16 Minuten spielen. Sie etwas zuzusenben habe. können sie also sogleich ausschreiben lassen damit sie, ihrer Bestimmung gemäß, am Neujahrstage gegeben werden tann. Mein Wunsch nebenber ist, zu berselben Zeit in Leipzig einzutressen und die Aufsührung etwas zu leiten. Auch möchte ich, da ich seine besondere Lust habe ein eignes Conzert in Leipzig zu geben, gern in Ihrem gewöhnlichen Conzerte gegen ein anständiges Honorar spielen. Ich wage es daher Sie mit der Bitte zu belästigen, desfalls mit den übrigen Herren Direktoren zu sprechen, und mir zu schreiben welchen Tag ich ungefähr in Leipzig eintressen müßte. — Wenn Sie nicht die Idee haben daß die Hymne einzig und alle in zuerst im Leipziger Conzert gegeben werden soll, so würde es nich freuen wenn Sie nichts dagegen hätten, daß ich sie nach Mannheim, auch zur Neujahrsseier im Museum, schickte. Sie müssen aber darin wie immer ganz offen Ihre Meinung sagen, vieleicht ist es Ihnen lieber wenn sie zuerst blos in Leipzig gegeben wird."

"Nach Weimar bin ich unterdessen ein Mal von der Großfürstin berufen worden, habe ihr Lection gegeben, und einen schönen brilantenen Ring erhalten. Was manche Leute dazu für Gesichter machten, tönnen Sie denken. Bei meiner Abreise von hier muß ich wieder einige Tage in Weimar zubringen. Ich sehe mit Sehnsucht Ihrer Antwort entgegen. Der Himmel gebe, daß Ihnen die Hymne Freude mache. Sie haben wohl schon an ihrer Beendigung gezweiselt. Die schnell auf einander solgenden Geburtstage machen mich ganz toll im Kopfe. Heute ist des Prinzen Friedrich seiner. In einer Stunde Probe von dem Concert auf den Abend, worin ich spiele. Mein neues Conzert denke ich in Leipzig zu spielen."

"Nun leben Sie wohl, bester, liebster Freund, empfehlen Sie mich Ihrer theuren Gattin auf's Herzlichste, und denken Sie zuweilen an Ihren Sie so innig verehrenden und liebenden Freund

Weber. "

Weitaus bedeutender ist das am 12. December vollendete Es dur-Clavier = Concert, das eine originelle, geist = und kunstreich gearbeitete Composition, an Ersindung, Anordnung und Aussührung ausgezeichnet ist, und durchaus den Stempel der Weber'schen Composition an Fülle der Melodik und glänzendem Effekte trägt. Nichtsdestoweniger weht auch aus ihr ein kühler Hauch und ein physiognomischer Zug von einer psychischen Treibhauspflanze wohnt ihr bei, ber den, durch den Glanz des Werkes gereizten und angeregten Hörer, nicht die Wärme empfinden läßt, die er bei so viel Glanz zu erwarten berechtigt ist. steht sie seinem frühern Clavier = Concerte in C, As, C an Größe und Bedeutsamkeit der Conception und fortreißendem Feuer sehr nach. Sein Hauptcharafter ist bas, was Riehl so geistvoll in seinen Studien über Weber's Clavierwerke "Bornehmheit der Weber'schen Musik" nennt.

Außer diesen beiben Werken entstand, auf Ersuchen bes Prinzen Sonftige Arbeiten Friedrich von Gotha, eine Tenor-Arie mit Doppelchor in italienischem Style, die dieser in einem Hofconcerte vorzutragen wünschte, und sechs Walzer in A, B, C, D, E, Es, beides Arbeiten ohne Bedeutung für Weber's Entwicklung, und endlich ein liebliches Duett in "Abu Haffan ", das er zu einer kleinen Aufführung dieser Oper auf dem Privattheater in der Steinmühle schrieb und mit den Worten beginnt: "Thränen follst Du nicht vergießen ". Wenn aber mahrend bieses Zeitraums die niedergeschriebene fünstlerische Production, überwuchert und im Lebenstrieb unterbunden durch die regellose, übermäßige und prinziplose Ausübung, das Phantasiren, Borspielen, Concertiren, Unterrichten, Begleiten, melodramatische Improvisiren 2c., in den Hintergrund gebrängt wurde, so erhielt im Gegensage hierzu die literarische Thätig= Literarische Urkeit, aufgemuntert burch bes Herzogs August Beifall und von ihm angespornt, ein überwiegend qualitatives und quantitatives Borwalten. Weber hatte die fertigen Capitel seines Romans, den er bald "Rünst= lers Erdenwallen ", bald "Künstlerleben " nannte, dem Herzoge vorgelesen, und berfelbe hatte Stoff und Behandlung bes Romans so originell und anregend befunden, daß er nicht allein auf rüstige Arbeit an diesem Werke drang, sondern sich auch an demselben selbst zu betheiligen und eine Anzahl lyrischer Einlagen in dasselbe zu liefern sich erbot. Nicht ohne einigen Schrecken vernahm Weber bas letzte Anerbieten, da dasselbe, bei der wohlwollenden Absicht des Herzogs nicht von der Hand zu weisen war und doch die in Aussicht gestellten Einlagen bei ihrem, wie von der Muse des Herzogs zu erwarten war, überreich schwülstigen und bombastischen Style, zu Weber's schlichter

und fast farbenmatt gehaltener Darstellung in keinerlei Harmonie zu bringen sein konnten und daher den Roman zu einem wunderlich zerschrenen Produkte machen mußten. Zum Glück zogen den Herzog neue Beschäftigungsgegenstände von diesem Vorhaben sast ganz ab, so daß er später nur einige wenige Gedichte dieser Tendenz an Weber gesandt hat, die indeß verloren gegangen sind.

Außer dem erfüllte Weber in Gotha mehrere früher gegebene Busagen für kritische und aufmerksam machende Besprechungen. schrieb einen Auffatz über die von Dreißig in Dresden gestiftete Singakademie und des ihm von München her befreundeten genialen Akustiker und Mechanifer Kaufmann, für bessen schönes Instrument "Harmonium " er, wie oben erwähnt, ein Musikstuck componirt hatte, merkwürdiges Kunstwerk, "ber mechanische Trompeter", in die "Zeitung für Die elegante Welt ". Dieser "mechanische Trompeter ", der ganz das Wesen einer Figur aus Hofmann's Phantasiestücke hat, schlug in bemfelben Jahre, als ob ihm eine dämonische Seele inne wohne, Die sich für ihre Bannung in Zahn = und Räderwerk rächen wollte, seinen Meister mit der Trompete, die er zu unrechter Zeit absetzte, wuthend an den Schädel, streckte ihn bewußtlos nieder und verlette ihm ein Auge so, daß er für immer blind auf demselben blieb. Diese gespensterhafte That umgab für Weber den "Trompeter" mit einem eignen Nimbus von Geheinmigvollem, und Weber pflegte den Vorgang immer mit einer gewissen Zurüchaltung zu erzählen.

Ein weiterer Auffatz über Schlesinger's Musikhandlung in Berlin und die beiden Concerte in der Magdalenenkirche zu Gotha erschien im "Journal für Kunst, Literatur, Luxus und Mode", dem im gleichen Blatte im November eine Besprechung der Stimme und Leistungen der Altistin, oder Tenoristin, Schönberger, die Weber in Weimar wieder gehört hatte, folgte. Es ist nicht ohne Interesse, daß er für diese acht Druckseiten umfassende Arbeiten von Bertuch ein Honorar von 3 Thaler 3 Groschen erhielt!

Mitte December, nach mehr als breimonatlicher Dauer, begann der Aufenthalt in Gotha Weber, dem es immer deutlicher wurde, daß der Hof des ihm nur allzu gewogenen Herzogs nicht der stille Ort

sei, als den er ihn zu sinden gehofft hatte, wo er durch fürstliche Huld ber Sorgen für die äußere Existenz enthoben, in voller Freiheit produciren könne, unerträglich zu werden, zugleich faßte ihn die Sehn= sucht nach dem freirührigen Wesen der Reise und er beschloß, seine Runftwanderung ohne Berzug wieder aufzunehmen. Zur Beschleunigung dieses Entschlusses trug ein Brief Gottfried Weber's bei, bem eine Menge Schuldverschreibungen beilagen, die Franz Anton von Weber in der letzten Zeit vor seinem Tode ausgestellt hatte. Als Carl Maria übernimmt Schulden guter Sohn, bem die Ehre des hingegangenen Baters warm am Bergen feines Baters. lag, stand Weber keinen Augenblick an, die Schulden fänimtlich als Die seinen anzuerkennen, aber seine kleine Baarschaft reichte kaum aus, um die von Freunden ausgelegten Begräbniftosten sofort zu decken, geschweige benn Schulden abzutragen. Deshalb galt es so schnell als möglich und so viel als möglich Geld zu erwerben, wozu in Gotha keine Aussicht war.

Auf Wunsch bes Herzogs und um dem Kreise, in dem er über ein Vierteljahr gelebt hatte, die in seiner Mitte geschaffenen Werke worzusühren, blieb er dis noch den 17. December in Gotha, wo er in einem Hosconcerte sein neues Concert in Es dur zum ersten Male, ungewöhnlich gut disponirt, spielte, und mit Liebe und Beisall übersschüttet ward, dann die Aufführung der für den Prinzen Friedrich geschriebenen italienischen Scene mit Chor leitete, die der Fürst mit Geschmack und Fertigkeit sang, und spielte endlich mit seiner Schülerin, Caroline Schlick, dem Mästro des Prinzen, de Cesaris, und einem Fräulein Grobstich, eine achthändige, vom Herzoge componirte Phanstasie so meisterhaft, daß der Herzog ihm glückselig um den Hals siel und kein Bedenken trug, den jungen Damen seine Dankbarkeit in gleicher Weise auszudrücken.

Mit wahrhafter Rührung schied Weber von dem Herzoge August, mit dem er über hundert Tage lang in einer Form zusammengelebt hatte, die keine Färdung vom Berkehr eines Fürsten mit einem armen Genius an sich trug, dessen geistvoll phantastisches Wesen voll so reicher Anregung, dessen fürstliches Dach eine sorgenfreie Heimath für ihn gewesen war. Auch den freundlichen Kreis ausgezeichneter Musiker

verließ er ungern, von welchen Spohr schon mehrere Wochen früher geschieben war, der, obwohl niemals warm ihm zugeneigt, doch durch die Strenge seiner musikalischen Formgestaltung, die Weber sowohl beim Beobachten von Spohr's Weise zu arbeiten, wozu sich ihm in Gotha vielfach Gelegenheit bot, als beim gemeinschaftlichen Durchgehen von Spohr's und Weber's Werken in ihrer ganzen zwingenden und überzeugenden Gewalt nahe trat, auf ihn bedeutsamen Einfluß geübt hatte, bessen, wenn auch von Weber's bestimmter Individualität ver-Abreisevon Gothaschleierte Spuren, seine spätern Arbeiten tragen. Am 19. December reiste Weber in Gotha ab, nachdem ihn der Prinz Friedrich "zum Dank für seine funkelnde Melodie " einen schönen Diamant in einer Nadel verehrt und der Herzog, dem von seiner edelmuthigen Uebernahme von seines Baters Schulden erzählt worden mar, ihm, mit einem seiner bezaubernden Billets, beren Mufter sein gedruckter Brief-

19. Dec. 1819.

fendet hatte.

Auf der Durchreise durch Weimar zur Großfürstin Maria Paulowna gerufen, spielte er dieser das neue Concert in Es vor, gleich barauf ließ Frau von Beggendorf, die nie verfäumte, ihrer Gegenpartei ein paroli zu biegen, ben icon wieder in ben Bagen Steigenten zu sich rufen und erwarb von ihm feine "Splvana" für bas Theater. die Zahlung des Honorars indeß für später zusichernd.

wechsel mit seinem viellieben Wagner liefert, vierzig Friedrichsb'or sehr

feinsinnig "als Honorar für Unterricht im Geiste ber Musik" ge-

Bei grimmiger Ralte langte er am 26. December in Leipzig an, wo Rochlit Alles zur Aufführung der von ihm gedichteten Cantate "In seiner Ordnung schafft der Herr" im großen Neujahrconcert vorbereitet hatte, so daß Weber nur eine Probe davon am 28. December halten und im angenehmen Berkehre mit Schicht, Fink und Beinich im traulichen Rochlitischen Hause, den Schluß des letzten Jahres erwarten konnte, das ihn als freien Sänger durch die Welt hatte streifen sehen.

Bebeutungsvoll für Weber begann das Jahr 1813 mit Auf-Aufführung ber Cani.: "In seiner Dronung sones seiner größeren, wenn auch nicht vollendeteren Werte, ber Berr" 1. Jan. 1818.

der erwähnten, von Rochlitz gedichteten Hymne: "In seiner Ordnung schafft der Herr" an würdiger Stelle, nämlich in der 12ten der iu Leipzig jährlich gegebenen, später "Gewandhausconcerte" genannten, großen Musikvorführungen, deren letzte am Neujahrstage stattzusinden pflegte.

Die Hymne war von Weber offenbar, wie gesagt, mit Beschwerde und ohne eigentliche Begeisterung producirt worden und wäre mahrscheinlich, ohne den Drang erwähnter äußerer Verhältnisse, ganz ungeschrieben geblieben.

Durch die Motive der Produktion des Werks kennzeichnete sich diefelbe schon als eine künstlich betriebene. Dazu kam, daß der Rochlitz'sche Text eine solche Fülle incohärenter Gedanken und blühendsten Unsinns auswies, daß eine klare und warme Entwicklung musisalischer, sließender Ideen weder zu denken, noch das Machwerk im Stande war, deren in der Seele des Componisten zu wecken, und endlich lag die Richtung, in der Weber mit dieser Cantate strebte und die sehr von der des "Ersten Tons" abwich, außerhalb der Sphäre, in der sich Weber's Talent mit ursprünglicher und eigenthümlicher Kraft bethätigen konnte.

Was daher bei dieser Arbeit die Begeisterung und der angeregte Genius nicht thun wollten, mußte geistreiche Mache, glänzende musikalische Resterion und geschickte Anwendung der durch die geistige Technik
ber Kunst gebotenen Mittel liesern, und so kam denn schließlich
ein Werk zu Stande, das sich in Bezug auf Euphonie und musikalischen Gehalt nicht zum Nachtheile von den Arbeiten der berühmten
Theoretiker unterschied, die hauptsächlich in dieser Gattung thätig gewesen sind, aber vor denselben eine Anzahl brillanter und ergreisender,
sast dramatischer Essette voraus hatte, die in keinem Weber'schen Werke
ganz mangeln, ohne daß deshalb die Hymne einen irgend bedeutenden
Rang unter ihnen einnehmen könnte.

Nichtsdestoweniger fand sie bei der Anfführung, die im Ganzen gut ging, und bei der die berühmte Concertsängerin, Albertine Campagnuoli, zweite Tochter des Biolinisten und Componisten dieses Ramens, Schillerin von Schicht und Ceccarelli, eine Sopranistin mit durchgebildetem, starkem Organ, die schon seit drei Jahren die Leip-

ziger Concerte zierte und gleich tüchtig im colorirten wie im beklamirten Gefange genannt wurde, die Solopartien übernommen hatte, die beifälligste Aufnahme.

Merkwürdiger Weise erhielt die Aufführung gerade durch die Theilnahme dieser bedeutenden Sängerin den einzigen eigentlichen Makel, indem sie bei dem Schlußchoral so herunterzog, daß Weber " der talte Schweiß vor Angst ausbrach ". Das Publifum markirte bie wahrhaft schönen Stellen : "Die Liebe siegt ", bas ernft und groß angelegte Bagrecitativ: "So schwebt die dumpfe Nacht der Geister ", zu dessen Begleitung bas Cello, während bie andern Saiteninstrumente nur bie Accorde leise anhalten, sich in düstern Wendungen figurirt bewegt, was die Bänglichkeit der Stimmung trefflich malt, ferner den Schlußfat, bei bem vier Solostimmen, nur vom Bag begleitet, bie Strophe fingen: "Drum lerne still Dich fassen" bis " und beine Welt" nach der Choralmelodie: "Befiehl du deine Wege" sich in die alte Kirchentonart zurückversett, was von großer Wirfung ift, mit lauten Kundgebungen ber Zustimmung.

Der Schlufchor aber, ber bei ben Worten: "Gelobt fei Gott" mit bedeutenden Noten und langen Accenten anhebt, bis mit den Worten: "Im Wettersturm, im Wogenbrang" eine prachtvolle Fuge beginnt, die hier ber Text fast verlangt, und die zu den besten Arbeiten dieser Art gehört, die Weber geschrieben, erhielt den vollen Beifall ber Musiker vom Fach, ben ihm der Altersrepräsentant derselben, der greise Schicht, drei Tage barauf in einem geselligen Zirkel, bei Dr. Apel, in einer so bedeutungsvollen Weise aussprach, daß Weber, der es sehr gern hörte, wenn man seine musikalisch = wissenschaftlichen Kenntnisse gelten ließ, ausnehmende Befriedigung empfand.

1813 gespielt.

In biesem Concerte spielte Weber sein in Gotha und Weimar Glavierconcert in In diesem Concerte spielte Weber sein in Gotha und Weimar Es zum 1. Mal in Leipzig am 1. Jan. niedergeschriebenes, neues Clavierconcert in Es, das er am 12. Dechr. vorigen Jahres vollendet hatte. Dieß Werk, wohl eine der brillan= testen Biegen, die jemals für Bianoforte geschrieben worden sind, erschien dem Publikum, im Gegensatze zu der Hymne, als eine recht echte, freie Emanation von einer bestimmten Seite von Weber's Genius, die später ihren prägnantesten Ausbruck in dem höchst werthvollen

Werke fand, das mit größtem Glanz auch größere Wärme der Empfindung als alle die andern bedeutenderen Clavierwerke vereinigt: der "Aufforderung zum Tanz".

Das Concert versetzte, von ihm am 1. Januar 1813 vorgestragen, das Publikum in wahres Entzücken.

Nach einigen, im angenehmen Zusammensein mit Schicht, Küstner, Campagnuoli und Andern in Leipzig verbrachten Tagen, die ihm auch noch ein Geschäft mit Kühnel, an den er die "Rübezahl-Ouverture", die Bariationen über ein Thema aus "Ioseph" und das Clarinett = Conscertino für 88 Thlr. verkaufte, eintrugen, setzte Weber seinen Wandersstad zu den ersten Schritten der großen Kunstreise, deren Plan er so reislich erwogen hatte und deren Bilder ihm sehr lieb geworden waren, vor sich. Sie sollte ihn über Oresden, Brag, Wien nach Benedig, Mailand, Italien durch die Schweiz und Frankreich heim führen. Er hoffte von ihr für seine künstlerische Vollendung Alles, für die Versbreitung seines Kuses sehr viel. Mindestens zwei Jahre sollte sie dauern. Die Zeit stand schon seit Jahren als der goldig schimmernde Sipfel seines Lebens vor seiner Phantasie. —



# Bweite Abtheilung.

Ioch-Iahre.

1813—1817.

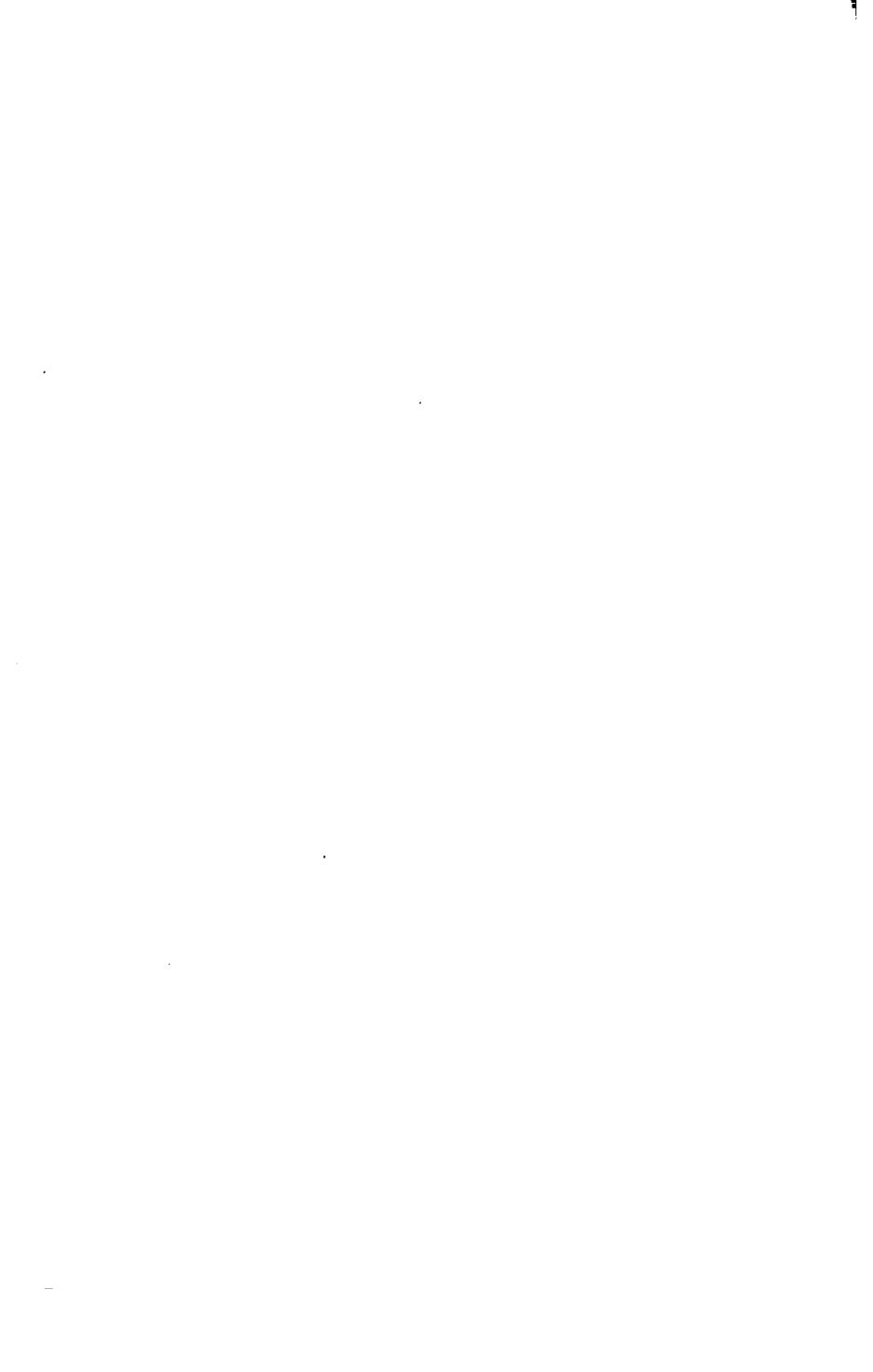

## Preizehnter Abschnitt.

### Prag.

Ueber Dresden traf Weber am 12. Jan. 1813 in Prag ein, von seinem treuen Gänsbacher auf das liebevollste empfangen. Die erste Reuigkeit, die er ihm mittheilte, war, daß Wentel Müller, der bis zum Wentel Müller. Januar 1813 Capellmeister am Prager Theater gewesen war, diese Stellung, in der er sich nicht wohl fühlte, niedergelegt und damit seiner Sehnsucht nach Wien und dem Wunsche des Prager Publikums in gleicher Weise gerecht geworden sei. Der Direktor Liebich beabssichtige überdieß, die Bühne durchaus nen zu organisiren, habe auf Gänsbachers Rath hin sein Augenmerk bei diesem Unternehmen auf Carl Maria gerichtet und hege den Wunsch, diesem die Neuschaffung der Oper übertragen zu können.

Die Sache stürzte Weber in ein wahres Meer von Zweifeln. Hier die alten, theuern Pläne, die sonnige Perspective auf die Kunst-wanderschaft, den Ruhm — dort eine gesicherte, ehrenvolle Stellung, eine umfassende, leitende Thätigkeit, ein Beruf, der ihm die Füglichkeit bot, unendlich viel Gutes für die Kunst zu wirken. —

Er konnte zu keinem Entschlusse kommen.

Händischen Theater - Verwaltung, zum Fürsten Isidor Lobkowitz, dem Oberst-Burggrafen Kolowrat Liebsteinsky, dem Grafen Clam Gallas, dem reichen Banquier Kleinwächter. Alle diese, durch warme Liebe zur Kunst, Geist, Stellung und Reichthum hervorragenden Persönlichteiten empfingen Weber auf das Gewinnendste und Auszeichnendste, von allen Seiten hörte er, daß man es als ein Glück betrachten werde, ihn für Prag gewonnen zu sehen. Der Rausch des Geseiertwerdens begann seinen Zauber zu üben, da brachte ihn Gänsbacher auch zu Liebich, dem Direktor des Theaters. — "Papa Liebich konnte aber Niemand etwas abschlagen!" — Es war dieß in der That eine im

Direftor Carl Liebic. hohen Grade bedeutsame und eben so originelle als liebenswürdige Persönlichkeit, einer der letzten, aber auch der besten Chefs im Sinne der alten Prinzipal = Theater.

Ein verständiger, maßvoller Schauspieler, gehörte er entschieden der Iffland'schen Schule an, ohne deren Manier zu cultiviren. Ausgezeichnet im bürgerlichen Lustspiele, unübertrefflich im Fache gutsmüthiger, drolliger und wackerer Alten, veredelte sich, durch schlichtes, poetisches Spiel, auch die platteste Rolle in seinen Händen. Seine geistreichen, den Nagel auf den Kopf und den Sinn des Publikums immer treffenden Impromptus, charakterisirten ihn als einen der besten Epigonen der Stegreifschauspieler und waren Muster seinen, gutsmüthigen und graziösen Witzes. Er kannte sein Publikum, wie wenig Künstler, und fand mit Allem, was er that, den Weg zum Herzen desselben. Dagegen mißriethen ihm die Gestalten der höhern Tragödie.

Unter Guardasoni's Direktion war er als Schauspieler nach Prag gekommen, hatte im Jahre 1800, als Graf Nostitz-Rhineck das Theater an die Böhmischen Stände verkaufte und ein Ständisches National-Theater errichtet wurde, neben Bassi, der Opern-Regisseur war, die Regie des Schauspiels, 1806 aber, nach Guardasoni's Tode, die Direktion der ganzen Unternehmung übernommen. Schon mit seinem Regieantritte war ein neuer Geist in die Bühne gekommen, und nur der unglückliche Nißgriff, der Wentzel Müller zum Capellmeister machte, hatte die Oper verhindert, mit dem Schauspiele gleichen Schritt zu halten.

Als Direktor besaß er ein unbeschreiblich anmuthiges Talent, ber gesammten Berwaltung, unbeschadet der Disciplin, einen durchaus patriarchalischen Ton zu geben. Der großen, behaglich corpulenten Gestalt des alten Herrn mit breitem, voll Bonhommie lächelndem Gessicht, stand ein väterliches Gebahren mit den Mitgliedern seiner Bühne durchaus wohl an, er wurde "Papa" genannt und nannte Alle, die er lieb hatte "Du", die Theatergeschäfte wurden unter Liebich's Leitung zu gemeinsamen Familien=Angelegenheiten. Uchtungswerth als Mensch, wortgetreu, voll redlicher Gutmüthigkeit, übte er einen unbeschreiblichen Zander auf alle Stände aus. An seiner, mit sast fürstlicher Opulenz

ausgestatteten, stets offenen Tafel reihten sich in völliger Ungezwungenheit die Mitglieder der Aristokratie und ausgezeichnete einzheimische und fremde Persönlichkeiten. Seine Abendgesellschaften verssammelten die Elite aller Zweige der Gesellschaft, waren weitaus die gesuchtesten Zirkel Prags, und, kraft der Berührungen, die sie versmittelten, hob er seine Bühnengesellschaft und bahnte ihren Mitgliedern den Weg zu den höchsten Kreisen.

Die Theaterunternehmung dieses eben so jovial liebenswürdigen, als großherzigen Mannes ist ohne Gleichen in der Theatergeschichte.

Diesem Manne gegenüberstehend, vermochte Weber nicht Nein zu sagen, als derselbe ihm, mit der ihm eignen unwiderstehlichen Liebens= würdigkeit, die Stelle als Capellmeister, oder vielmehr technischer Direk= tor, der neu zu schaffenden Oper, mit vollkommener Freiheit der Ber= fügung, 2000 Gulden Wiener Währung Sehalt, ein Benefiz mit 1000 Gulden garantirt, und 2-3 Monat Urlaub bot.

Er schrieb zwar in sein Tagebuch: "Ich kann mich schwer entschließen meine Pläne nach Italien 2c. fahren zu lassen, aber um die Wonne zu genießen bald meine Schulden als braver Kerl bezahlen zu können, thue ich schon Etwas! Andremo!"

Und schlug ein! — Wie immer gingen ihm auch hier seine Pflich= Weber, Opernten als Mensch über Alles! — —

Seine Verpflichtungen begannen mit dem 1. April. Liebich ließ aber seinen Gehalt sofort zahlen. Zu Ostern sollte die Oper aufgestöft, durch Weber im Sommer reorganisirt werden und im September ihre Vorstellungen beginnen. Die Zwischenzeit sollte Weber zu einer Studiens und Engagementsreise nach Wien und zu genauer Kenntnißenahme der Prager Verhältnisse benutzen.

Letztere lagen ihm sehr am Herzen, nachdem er durch Gänsbacher's thätige Mitwirfung und unter der wunderbaren Empfindung, eine Heimath zu haben, sich eine Häuslichkeit geschaffen hatte. Mit der ihm jetzt beiwohnenden Akturatesse, die sich mit den Jahren fast bis zur registratorhaften Peinlichkeit steigerte, hatte er hier alles regulirt und bedungen, dis auf Heizung, Licht und Stubenscheuern herab. In der Einrichtung der beiden kleinen Zimmer, die er bewohnte, durste Stiefelknecht, Hammer, Bange und Nachtlampe nicht fehlen; alles kaufte und beforgte er selbst. War es boch eigentlich bas erste Mal, daß er sich ein Nest baute!

Die Gefelligkeit, in der seine Empfehlungsbriefe, Gansbacher's und Liebich's Einfluß ihn bald heimisch, sein Talent bald glänzen machte, ließ seinem geubten Blide bald ein Bild ber musikalischen Wesenheit des Prager Publikums gewinnen. Und diese Geselligkeit öffnete fich ihm in allen Schichten ber bürgerlichen Kreise.

Der eble Stifter bes 1810 in's Leben gerufenen Prager Con-

Graf Roftig.Rbined. (Slam Gallas.

Graf Brz. Bachta. servatoriums ber Tonkunst, Graf Pachta, ward ihm fast befreundet. er verkehrte bei den Mitgliedern der Berwaltung dieses schönen Inflitute, die es mit Opfern aller Art größherzig erhielten, den Grafen Nostitz-Rhineck (Erbauer des Prager Theaters), ein guter Geiger; Giaf Christian Rlebelsberg; Wrtby; Christian Clam Gallas, Protettor der Tonfünstler-Versorganstalt, in dessen Palais die Aristofratie, auf kostbar eingerichteter Bühne, für milbe Zwecke regelmäßig bramatische Borftellungen gab; dem freigebigen Schöpfer des schönen Parks von Bubentsch und Oberst-Burggraf Stifter des böhmischen Museums, Oberst-Burggrafen Franz Kolowrat Relowrat Lieb. Liebsteinsty; dem großen und liebenswürdigen Bibliomanen und leidenschaftlichen Musiker Fürst Isidor Lobkowitz, und endlich mit der trefflichen Familie, in der sein Freund Bansbacher mehr Mitglied als

Lobfowis.

fteinetr.

Fürft Ificor

Graf Firmian. Lehrer war, ber bes Grafen Firmian.

Vor allem aber wurde er heimisch im Hause eines in Prag hochangesehenen Arztes, bes Dr. Jungh, bessen erfahrener Rath ihm eben Dr. Jungh. so oft in psychischen als physischen Leiden Trost und Linderung gewährte, und mit dem er eine jener wirkungsreichen Freundschaften schloß, an benen bas Leben Carl Maria's so reich war.

Ziemlich fern von ihm hielten fich seine Brager Runftgenoffen, obwohl er sich benfelben sämmtlich mit Freundlichkeit, Leuten von entschiedenem Berdienst, wie dem Capellmeister am Dom zu St. Beit, 3. A. Koheluch. J. A. Rotseluch, dem Direktor des Conservatoriums, Dionys Weber, Dionys Weber. den Professoren an derselben Anstalt, Pixis und Strohbach, sodann Tomasched, Witaschet, Rutschera und anderen mit Kundgebungen wahrer Hochschätzung näherte; boch genoß er ihren und ihrer Kreise Umgang

genügend, um einen klaren Einblick in die Berhältnisse, auch von diesem Standpunkte aus, zu gewinnen.

Es giebt kein Volk auf der Welt, das mit besseren musikalischen Musikalische Ta-Anlagen ausgestattet wäre, als das böhmische, und dieß Talent war während anderthalb Jahrhunderten, durch eine ganz eigenthumliche Form der Bolkserziehung, in einziger Universalität ausgebildet worben. Der Unterricht in Gesang und Musik bildete, selbst in der untergeord= netsten Dorfschule Böhmens, im 17. und 18. Jahrhundert einen Hauptgegenstand der Unterweisung, die Dorfschulmeister erhielten die Bezeichnung "Cantores" und der Musikunterricht überwucherte in solcher Weise, daß er durch das Regulativ für die, in den achtziger Jahren errichteten Normalschulen, gewaltsam eingeschränkt werben mußte. Alle Schulen lieferten baber Material für Capellen- und Chorgesang, bas Die Pracht bes Gottesbienstes, Die Masse ber geiftlichen Chorftiftungen, deren fast an jedes Kloster mehrere geknüpft waren, und die große Anzahl von der böhmischen Aristofratie gehaltener, kleinerer und größe= rer, zum Theil vortrefflicher Capellen, zu ihrer künstlerischen Erhaltung bedurfte.

Der Hausstand jedes der böhmischen Großen, von denen die meisten selbst mehr oder weniger tüchtige, ausübende Musiker waren, erschien unvollständig, wenn er nicht im Stande war, seinen Gästen ein Quartett, Quintett oder Septett musterhaft vortragen zu lassen. Der Werth der Diener stieg, wenn sie musikalisch waren, man sah die Köche als Geiger, die Jäger als Hornisten, die Taseldecker als Flötisten, den Hausmeister als Dirigens in den Salon treten und den Hausherrn die zweite Geige neben seinem Kammerdiener spielen.

Es ist durchaus nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß der ungeheuer starke Bedarf an Kammermusiswerken, den diese Menge von Capellen österreichischer Großen erforderte, die Blüthe der Kammermusik überhaupt herbeigeführt habe, und die Allgemeinheit des Musiksinns, der dem ganzen Bolke, vom Höchsten dis zum Niedersten, wahrhaft künstlerisch somotratisch in Fleisch und Blut übergegangene verseinerte Geschmack, der ihm in der guten Schule der vorklassischen alten Kirchenmusik angebildet worden war, der Boden gewesen sei,

worauf die unendlich reiche Erndte der klassischen Kammermusikperiode an trefflichen Werken biefer Gattung gewachsen ift.

Die böhmischen "literarischen Brüderschaften" des 15. und 16. Jahrhunderts, der Wetteifer in der Pracht der Hochamter in den Kathedralen, die Chorstiftungen, der Musikunfug in den Dorfschulen, die Kolowrat's, die Lobkowitze, die Nostitze, die Wrthy's, Hartig's, Pachta's, Czernin's, Sport's u. f. w. bedingten sich gegenseitig mit ben Stamity's, Praupner's, Dusset's, ben Benda's, Gelinef's, Wittaffet's, und selbst Handn, Beethoven und Mozart.

Das Brager Bublitum.

So bildete sich das Prager musikalische Publikum, das eine Zeit lang mit dem Wiener um die erste Stelle in der Musikwelt rang und biefem burch das frühe Erkennen von Mozart's Werth fogar einen bedeutsamen Trumpf abgewann.

Die böhmische Aristotratie war es auch, welche, neben einer Menge von untergeordneten musikalischen Instituten, von ben kleinen Capellen und Bühnen in ihrem Hause an, bis zu den großen Brager Liebhaberconcerten, die beiden Haupt-Musikanstalten Prags geschaffen hat, bas Brager "Conser-Theater und das Conservatorium. Das letztere entstand, vatorium". nach einer Idee des Grafen Pachta, vom Fürsten Lobkowitz und ben Grafen Klebelsberg, Clam Gallas, Wrthy und Nostitz gestiftet, und wurde von einer Gesellschaft böhmischer Großen erhalten, hat uns aber hier weiter nicht zu beschäftigen. Die erste Operngesellschaft zog die Prager Theater Aristofratie in's Land; das Prager Theater erbaute Graf Nostit-Rhi= ned, das, im Jahr 1784 vollendet, mit Lessing's "Emilia Galotti" eröffnet wurde. 1798 verkaufte der Graf das Theater an sechs Ca= valiere, die es zu einem "Ständischen National-Theater " machten und Domenico Guardasoni als Direktor beriefen, ber es, burch bie Engagements von Liebich, Schopf, Eglair, Allram, Max und die Damen Ruth und Fren (später Dad. Brunetti), auf eine bedeutsame Sobe bob.

1806 starb Guardasoni und Carl Liebich wurde von den Stänben die Direktion übertragen, der es in der oben geschilderten, geistvollen und originellen Weise leitete, die altersschwache italienische Oper abschaffte und nur ben Miggriff that, Wentel Müller von ber Leopolt-

stadt in Wien als Capellmeister zu berufen, bessen ganzes Streben

und musikalische Richtung mit dem Sinne des Prager Publikums nicht harmonirte und, bei unbestreitbarem Talent für musikalischen Humor, boch die Tendenz der Prager Oper deprimirte, und der nicht tüchtiger Wusiker genug war, dem Orchester Respekt einzuslößen, und so eine Hauptursache des totalen Verfalls des Instituts wurde, der Liebich zwang, im Jahre 1813 die Oper ganz aufzulösen und neu zu organisiren.

Aber die Oper war es nicht allein, die in den letzten Jahren por Berfall bes Kunft. Weber's Anfunft in Prag baselbst in Verfall gekommen war. lange Krieg hatte die Mittel der Aristofratie in anderweiten Anspruch genommen, ber Sinn hatte eine, von der Kunst abgelenkte Richtung, auf Politif erhalten, die meisten Privatcapellen der Großen waren ein= gegangen, die politische Gährung hatte die Stände und Nationalitäten strenger von einander gesondert, als sonst jemals in dem freundlichen Brag für möglich gehalten worden war, Gefelligkeit, geistiger Austausch maren in's Stocken gerathen, Die gemeinsamen Interessen hatten sich in Kasten= und Coterienwesen aufgelöst, und das Publikum, eitel auf seinen Ruf, irre gemacht in seiner Richtung, unbestimmten Strebens nach Vortrefflichem verlangend, erschwerte durch seine Kühle wie durch Die Unsicherheit seiner Meinungsäußerung dem Künstler überaus bas Erkennen bes Rechten, so daß Prag ein gut Theil seines alten Ruhms mit in die Waagschaale werfen mußte, um, bei der Prüfung, als ton= angebende Stadt in der Musikwelt nicht zu leicht befunden zu werden.

Das war das Bild, welches sich vor Weber's Augen von der Sphäre gestaltete, in der er fortan thätig sein, eine neue Kunstanstalt schaffen sollte.

Er verkannte nicht die ungeheure Schwierigkeit, die sich ihm das bei entgegenstellte und in den eben dargestellten Berhältnissen wurzelte, aber er wurde auch der Araft der Stützen vollkommen inne, die ihm das Entgegenkommen der öffentlichen Meinung, die unumschränkte Gewalt, die ihm das Vertrauen Liebich's lieh, und seine Kenntniß des Bühnenwesens bot.

In den ersten Sturm der vorbereitenden Thätigkeit, die aber doch Raum für die Niederschrift des schönen Tieck'schen Liedes: "Sind es Schmerzen, sind es Freuden", des Bolksliedes: "Frage nur immer, in Prag.

fragest umsonst ", und eines seiner originellsten Liederschöpfungen, bes Reigen von Boß: "Sagt mir an, was schmunzelt ihr" und eines zweiten Lieds von Bog: "Der Holdseligen sonder Want" geben mußte, Vagottift Brandt fiel der Besuch seines alten Freundes, des Fagottisten Brandt aus München, ber in Brag Concert geben wollte und, eingebeut ber Wirtung, die er in München 1811 mit dem, für ihn von Weber geschriebenen, Concert erzielte, schleunigst eine neue Arbeit für sein, am 19. Februar zu gebendes, Concert verlangte. Weber schrieb für ihn am 16. und 18. Februar, mitten unter den Vorbereitnugen zu seinem eignen Concerte, mit dem er würdig vor das Prager Publikum zu treten wünschte, das schöne und originelle "Rondo ongarese" für Fagott, bas seitbem ein Parabepferd ber Künstler auf biesem Instrumente so beschränkter Natur geworben ift.

> Um 12. März schreibt er an Rochlitz, ber ihn ermahnt hatte, in seiner neuen Stellung Die rein fünstlerischen Bestrebungen nicht aus dem Auge zu verlieren, nicht, um des Amtes und Lohnes willen, minder gediegene, von der Tagesgelegenheit geforderte Arbeiten zu liefern, in Antwort auf beffen Brief, über sein Concert, bas am 6. Marz stattfand und seine Prager Verhältnisse wie folgt:

### " Prag ben 12. März 1813.

"— Ganz im Geiste meiner Borfätze und meines Willens ist das, mas mir Ihre Vorsorge zuruft. Nie werde ich mich herabwürdigen ums bloße Tagelohn zu schreiben. Stets werde ich auf jede Kleinigkeit, die meinen Namen trägt die vollendetste Sorgfalt und Feile verwenden. Ja, es ist auch ganz meiner Natur widerstrebend etwas flüchtig und leichtsinnig hinzuwerfen. Ich habe es Ihnen schon einst mündlich, glaube ich, erzählt, wie oft ich beinah während ber Arbeit an mir irre werbe, und an ächter Schöpferkraft zweifle, weil nicht leicht etwas mir gut genug bünkt. Nur bie spätere, erfolgende Wirkung und der ungeschminkte Beifall der mahren Runstfreunde und der Enthusiasmus bes Publifums bringt mich wieder zu dem nöthigen Gelbstver-Ihnen banke ich einen großen Theil deffelben, 3hr trauen zurück. Lob und Urtheil richtet mich auf und stärkt, ohne mich zu benen UeberMie! und ich lege dabei die Hand feierlich auf's Herz, Nie! soll die Welt sich in dem Zutrauen getäuscht finden, das sie vielleicht zu mir hegt; und sollte es Ihnen jemals so scheinen als wollte ich einstens von der einmal betretenen Bahn abweichen, wanken und nachlässig werden, so halten Sie mir diese Zeilen vor, als einen heiligen Vertrag den ich mit der Kunst geschlossen, und den ich bis zum letzten Athemzuge mit gleicher Kraft zu halten streben werde. 20. 20. "

"2c. 2c. Was Sie von Spohr sagen unterschreibe ich in vollster Ueberzengung und wünschte ihm mit Ihnen, singen zu lernen."

"Daß Müller statt Silvana, Iphigenie giebt, ist ein Tausch über den ich in Shrsurcht verstumme. Uebrigens bin ich begierig, was denn endlich Seconda mit den 2 Opern anfangen wird. Zurückgeben kann er sie einmal nicht. Nach einem guten Operntexte lechze ich ordentlich; wenn Sie es für gut sinden, bitte ich Sie beifolgende Aufforderung in die Beilage der M. Z. und auch allenfalls ein paar Mal in der Litteratur Zeitung abdrucken zu lassen. Hilft es nichts, so schadet es nichts."

"Den 6. März war mein Conzert im Redouten Saale. So brillant und voll wie lange keins war. Ich gab meine Simphonie, Mile. Miller sang eine Arie von ihrem Herrn Bapa\*), mein Concert\*\*) und die Hymne folgten. \*\*\*) Ich kann wohl sagen, daß Alles mit großem Enthusiasmus aufgenommen wurde und auch eben so vom Orchester ausgeführt. Der Choral lief etwas glücklicher ab und versehlte seine Wirkung nicht. Mancherlei sonderbare Urtheile gab es denn freilich auch mitunter, und ich sinde schon viele Antagonisten. Das thut aber nichts. Die Herren stören mich nicht. Ich gehe meinen ruhigen Gang fort. Finde ich etwas Wahres daran, so schreibe ich mir's

<sup>\*)</sup> In seinen Notizen sagt er von Gprowetz.

D. Verf.

<sup>\*\*)</sup> Es dur, welches er ungewöhnlich gut spielte.

D. Berf.

Mußerbem brachte bas Concert noch seine Symphonie Nr. I, beren letzter Satz aber verzweiselt schwankend ging. Daß die Hymne sehr wenig Wirkung machte, theilte er Rochlitz nicht mit.

hinter das Ohr, und das Uebrige verfliegt. So fand unter anderm Jemand meine Musik Myskisch zc. ein Zweiter nahm es übel, daß ich in meinem Conzert (wo ich den Leuten mich geben wollte) beinah lauter Compositionen von mir aufführte 2c."

"Auch Tomascheck 2c. schneiden andere Gesichter, seitdem sie wissen, daß ich hier bleibe. Ich habe meinen Feinden mein ganzes Leben lang sehr viel zu verdanken gehabt, denn sie waren mein bester Sporn. 2c."

"Componirt habe ich außer 2 Liedchen bisher nichts, und es ist auch wahrhaftig nicht möglich. Die Theater Correspondenz und meine Eigne raubt mir so viel Zeit, daß ich die halben Nächte zu Hülse nehmen muß, und wenn Sie diese Zeilen besonders schlecht gekratt sinden, so rechnen Sie es schlechten Federn, lahmen Fingern und erslöschenden Lichtern zu gut."

"llebrigens fühle ich mich vor der Hand hier noch nicht warm und nicht kalt. Es wird wohl nicht eher wohl werden, als bis ich so recht in der eigentlichen Arbeit bis über die Ohren stecke

Ihrem treuesten

Weber. "

Concert in Prag 6. Marz 1813.

Das Concert trug 609 Gulben ein und bas Orchester spielte mit einer Liebe und einem Feuer, wie es in Prag lange nicht gehört worden war. Der Plan, nach Wien und weiter zu gehen und Gessangs = und Instrumentalkräfte für die neu zu schaffende Oper zu gewinnen, wurde von Spohr's Durchreise durch Prag beschleunigt, der sich von Gotha nach Wien begab (wo er als Capellmeister-und erster Orchesterdirektor neben dem Ritter Schfried, und mit mehr Gehalt als dieser, vom Grafen Palssy bei der neuen, 1812 begründeten und schnell entwickelten Theater-Unternehmung dieses Scenomanen, "an der Wien" mit seiner Frau angestellt worden war, die als erste Harfensspielerin fungirte), und Weber seine Unterstützung an dem ihm wohls bekannten Orte zugesagt hatte.

Reise nach Wien 27. Marz 1813.

Am 27. März begab sich Weber von Prag über Czaslau, Stockerrau 20. nach Wien.

Mit welchem Vertrauen Liebich's wahrhaftes Direktionstalent

Weber's gleicher Begabung begegnete, davon giebt die "Bollmacht" Beugniß, mit der er ihn ansruftete und in der er fagt:

"— Rrafft welcher (Bollmacht) ich, Endesgefertigter, dem Bollmachtfür Herrn Carl Maria von Weber, Operndirektor und Capellmeister bes hiesigen R. ständischen Theaters, die volle Befugniß und Gewalt ertheile in meinem Namen für das hief. ständische Theater gute deutsche Sänger, Sängerinnen, Choristen und Figuranten, so wie Musiker für bas Orchester zu engagiren und mit solchen die gehörigen Contratte abzuschließen. 2c. "

Weber.

Es war eine wunderliche Schidung, daß, wenige Tage vor seiner Abreise, Weber einen Brief von Caroline Brandt erhielt, die dem ständischen Theater ihre Dienste, als für den Augenblick ohne Engagement, Weber, der vortrefflichen Darstellung der "Sylvana" durch anbot. diese hochbegabte junge Schauspielerin zu Frankfurt sehr wohl eingebent, beeilte sich, der Prager Bühne dieß Talent zu sichern, schwer- Caroline Brandt lich ahnend, daß er damit den fünftigen Mittelpunkt seines Fühlens und Strebens in seine Nähe zog. Seine zukünftige Gattin war buchstäblich die erste Individualität, die er für seine neue Schöpfung gewann.

Weber fand in Wien, wo er Kärnthner Straße 1880, bei einer Baronin Mannachetti wohnte, eine große Anzahl der Personen, die por Allem seinem Herzen nahe standen, und andere, die später auf sein Leben großen Einfluß üben sollten, versammelt. "Papa Bogler", den seine Rastlosigkeit auf eine Kunstreise durch Deutschland führte und ber große Orgelconcerte in Wien veranstaltete, dann "Bruder Bärmann", welcher mit der, Weber ebenfalls so herzlich befreundeten Sängerin Harlas, Concerte mit großem Beifall gab, endlich auch den jetzt 19jährigen Meyerbeer, der sich, um Hummel's Spiel zu studiren, in Wien aufhielt. Menerbeer war mit den Mitgliedern des "harmonischen Bereins" durch jetzt nicht mehr zu ermittelnde Ursachen, in Differenzen gekommen, die ihn auch Weber ferner stellten, so daß dessen brilderliche Liebe für den jungen, genialen Anaben in manchen Zwiespalt mit seiner leberzeugung gerieth. Er schreibt barüber an Gottfried Weber:

Meberbeer in Wien 1813.

" Wien ben 2. April 1813.

"— Mit Beer ist das so eine Sache, ich kam ihm mit der alken Lieb und Herzlichkeit entgegen, und erwähnte nichts, und auch er hat dis jetzt kein Wort von unsrer Spannung gesprochen, es sieht aus, als ob wir die alten wären, aber mein reines Vertrauen ist dashin. Bärmann, und besonders auch Vogler klagen erstaunt über ihn, sein Stolz und seine Empfindlichkeit sind gleich groß, und werden ewig jedem von ihm zurückstoßen. Er behauptet, meinen Brief den ich an Weber schickte noch nicht erhalten zu haben; es ist möglich: ich glaube aber er wird ihn ignoriren, auch wenn er ihn erhält. 2c."

Mit Wranitty, Gyrowet, Umlauf tam Weber sehr bald in angenehmen Verkehr, der eine sehr angenehme Form in dem ungezwung-Dichter Castelli, nen Kreise erhielt, der sich bei dem Dichter Castelli, welcher so eben 3. 8. Erler v. b. mit dem talentvollen Dilettanten F. von der Mofel die lyrische Tragödie Mofel. "Salem" (die, ihrem Prinzipe nach, viel Aehnlichkeit mit Richard Wagner's berühmten Werken gehabt zu haben scheint) auf die Bühne Diefem Areise gehörten, außer ben Genannten, ber gebracht hatte. bekannte Musikenthusiast Hofrath Zizius, Deinhardtstein, der Declamator Spoow und andere an. Man soupirte da sehr heiter mit einander, es wurde Ernstes und noch weit mehr Luftiges getrieben, die Speisen wurden aus einem nahen Gasthause geholt und jeder bezahlte was er genaß. Theodor Körner hatte biesem Zirkel bis vor wenig Wochen, wo er Wien verließ, als für seine Jahre "fehr ernstes " Mitglied, angehört. Weber hat ihn nie persönlich kennen gelernt, und wahrscheinlich wäre dem luftigen, prattischen Toutunstler der sentimentale Dichter auch perfönlich nicht spnwathisch gewesen.

Gefelligfeit und Gefdaftigfeit in Wilien.

Seine Zeit benutzte Weber fleißig. Am Tage empfing und gab er Visiten, hörte und prüfte Choristen und Choristinnen, Sänger und Sängerinnen und Musiker, Abends studirte er die Theater und war gern und viel in der heitern Wiener Geselligkeit, die, trotz der Kriegsnöthe, wenig von ihrem sinnlich reizenden Zauber verloren hatte und ihre liebenswürdigsten Kundgebungen in den gastlichen Häusern der Banquiers Arnstein und Estelce, der Grafen Hennitstein, Dietrichstein und Palffy hatte.

Letzterer, der unbegreislich thätige Theaterenthusiast, in dessen Graf Balko. Händen sich damals die Direktion von drei großen Theatern vereinigte, zeigte sich ihm ungemein gewogen und gab ihm nicht undeutlich zu versstehen, daß er bereue, nicht ihn an Spohr's Stelle gewonnen zu haben.

Diese Geselligkeit und der durch Balffy, Dietrichstein, Spohr, Castelli, Mosel 2c. vermittelte Berkehr mit den Theatern brachte ihn in Beziehung mit dem Tänzer Duport, der damals seine Ballette: "Der ländliche Tag", "Acis und Galathee" und die "Maskerade" am Kärnthnerthortheater in Scene setzte, und später von so großem Einslusse bei Bestellung der "Eurhanthe" für dieß Theater wurde, mit Mahseder, dessen, am 4. April gegebenes Concert, Weber mit reger Bewunderung hörte, mit dem jungen Moscheles, mit Hummel, dessen Ignaz Moscheles. Spiel er corrett aber trocken nannte, mit von Krufft, mit Catharina Buchwieser und andern.

Dagegen schlugen Bogler's Bestrebungen, ihn mit dem greisen Salieri zu befreunden, gänzlich sehl. Die Gerüchte, bei denen derWeber's Antipa-Bolssmund, sehr unwahrer Weise, des alten Meisters Namen mit thie gegen Salieri. Mozart's Tode in Berbindung brachte, wären damals noch sehr gäng und gäbe, und wenn Weber anch vielleicht nicht an dieselben glaubte, so hiest ihn doch ein Gefühl, das fast eine Idiospnkrasie war, von dem Manne sern, von dem Manne sern, von dem er wußte, daß er den Cherub der Tonkunst, den von ihm über Alles geliebten und verehrten Mozart, gehaßt hatte.

Er erklärte rund, daß er mit ihm Nichts zu thun haben wolle!

Wenn ihm aber Salieri's ethischer Mensch antipathisch war, so erregte seines Borgängers im Prager Amte, Giacomo Liverati's musika-Giacomo Liverati. lische Natur, bei Anhörung jedes seiner lärmenden Werke, seinen musika- lisch = sittlichen Zorn. "Posaunist von Fach, oder Stiefelputzer bei Spontini muß der Kerl gewesen sein ", ruft er nach dem Anhören von dessen biblischer Oper: "David und Goliath", aus, als deren dröh- nender Blechlärm dennoch dem Publikum Beisall abzwang!

Er schreibt über sein Wiener Leben und einige der Kunstgrößen, mit denen er da zusammenkam, an Gänsbacher:

"Wien den 16. April 1813.

"— Du bist begierig auf mein Tagebuch? ach bas fällt sehr mager aus und will ich Dir in 3 Worten bennah fagen wie's einen Tag wie den andern geht. von 7 bis 11 Uhr geht es bei mir wie in einem Taubenschlage, aus und ein, dann fange ich an Bisiten zu machen bis 2 Uhr, dann gehts zu Tisch bis 4 Uhr, dann wieder Bisiten, und bann ins Theater und Gesellschaft, ober nach Hause und geschrieben. ich finde beinah alles unter meiner Erwartung, die großen Lichter werden so klein, wenn man sie in der Nähe sieht. les, Hummel, v. Krufft 2c. sind alles nur Sterne von braver aber gewöhnlicher Größe. Gesehen und gehört habe ich bis jett: b. 4: Manseders Concert; sehr brav, läßt aber kalt. d. 6. Titus, die Harlas den Sextus wie gewöhnlich trefflich. d. 8: "David und Goliath " neue Oper von Liverati, ein Stiefelpuzzer Spontinis und gebohrner Posaunist. der 1. Act ziemlich gut, d. 2. höchst ledern, übrigens sehr gehalten. b. 9. Papa's Orgelconcert, wobei Beer und viel göttliches und manches was hätte wegbleiben ich registrirt. 300 zahlende Zuhörer, der Benfall — so — so, — Er wird noch einige geben, ist abrigens noch ganz der Alte, und Hr. Hiemer auch. d. 10. sprach ich Palffy der mich ungemein artig aufnahm und den ich versprechen mußte, alles was ich für das Theater schriebe ihm zuerst zu schiffen. b. 12: Die Jahreszeiten im Kärnthner Thor mit 200 Musikern, doch ohne großen Effect gegangen. b. 13. Barmanns Geburtstag, wo de in oft gedacht wurde. und ich überraschten ihn jeder mit seinem Quintett. und wir speisten in Schönbrunn. Abends Clements Concert in der Leopoldstadt. voll und er spielte fehr brav. alte Schule, aber exact. — — 2c. "

Franz Clement.

Die Talente des letztgenannten Musikers, Franz Clement, besonders sein wahrhaft colossales musikalisches Gedächtniß, das ihn z. B. befähigte, einen Clavierauszug der "Jahreszeiten" aus der Ersinnerung zu fertigen, bestachen Weber in so hohem Grade, daß er ihn für die Prager Capelle zu gewinnen strebte und mit dieser Absicht auch

reussirte, nachdem er ihm die Orchesterdirektorstelle daselbst angetragen hatte.

Im Allgemeinen trug Weber's Reise nach Wien nicht die, besonders von Liebich erhossten, Früchte in Bezug auf die Gewinnung
guter Gesangs = und Orchesterträfte, hingegen beförderte dieselbe die Gewinnung eines praktischen Opernrepertoirs ungemein, da Weber unermüdlich und täglich Opern allen Genres in Wien sah und Partituren schreiben ließ und sammelte. In lebhasten Berkehr trat Weber mit den berühmten Pianosortmachern Brodmann und Streicher, bei denen er, im Auftrage reicher Familien in Prag, eine Anzahl Pianofortes und ein ganz besonders schönes (jetzt noch im Besitze der Familie besindliches), für sich erwarb.

Neben diesen Administrations und Commissionsgeschäften betrieb Concert in Wien Weber sehr eifrig die Anstalten zu einem Concerte, das er denn auch am 25. April 1813. am 25. April, als Matinée, im Redoutensaale zu Stande brachte, und wobei ihm Bärmann und Frau Harlas unterstützten.

Merkwürdiger Weise spricht sich die Kritik über dieses Concert, in dem er die Duverture zum "Beherrscher der Geister", sein Es dur-Concert und freie Phantasien gab, am wenigsten günstig über letztere aus, verlangt auch größere Nettigkeit und Correktheit des Spiels und stellt seine Vorgänger: Moscheles, Hummel, v. Krufft 2c. als Claviersspieler über ihn.

Schon während der Proben zum Concert hatte sich Weber un= wohl gefühlt und es hatte der ganzen Aufregung des Vorhabens bedurft, um ihn aufrecht zu erhalten. Kaum war dasselbe vorüber, so fühlte er sich in quälender Weise krank.

Schnell alle Beziehungen abbrechend, eilte er, fast ohne Abschied, so hastig er konnte, nach Prag zurück und siel, kaum angekommen, in ein heftiges Gallenfieber.

Rrantbeit in Prag.

Während desselben suchte ihn Graf Pachta, ohne Ahnung, daß er trank sei, auf, fand ihn bewußtlos, schlecht verpflegt und sandte sofort seine Sänfte, ließ ihn in sein Hotel schaffen und — fortan drehte sich ber große, auf bedeutsamem Fuße eingerichtete Hausstand des vor=

nehmen Cavaliers lediglich um das Krankenlager des armen, jungen Meisters!

Als er, nach 20tägigem Krankenlager, die Luft wieder genießen durfte, führte ihn des Grafen Equipage, in holder Mailuft, wochenlang täglich burch ben schönen, neuen Park von Bubentsch, durch Prags reizende Umgebung — das Alles verstand sich bei dem edeln Melomanen, bem talentvollen Rünftler gegenüber, gang von selbst.

Ordnungen für Opern-Bersonal

Erst brei Wochen nach ber neuen Ankunft in Prag war es Weber möglich, seine Berufsgeschäfte aufzunehmen, die er zunächst in Bear-Regulativ und beitung eines Regulativs für ben Dienst bes Orchesters, und einer Droefter- und Ordnung für die Geschäfte des Bühnenpersonals bestehen ließ, tas, nach den vorhanden gebliebenen, wenigen Resten zu urtheilen, ziemlich streng gewesen zu sein scheint. Ferner stellte er genaue Scenarien für die zunächst aufzuführenden Opern zusammen, die sich auf das geringste Detail ber Anordnung auf der Bühne bis zur Lage des Meinsten Requisitenstückes erstrecte.

> Obgleich nun die Oper vom September ab neu organisirt werben sollte, so wollte er boch solche strenge Regulirung bes Dienstes bereits vollständig dem Institute in Fleisch und Blut eingeimpft haben, wenn die neu gewonnenen Mitglieder in Funktion, die neuen Anordnungen in's Leben traten.

Reinigung tes Personale burch gen.

Diese Neuerungen ungewohnter Art erregten natürlich einen Dienstündigun- wahren Sturm des Unwillens bei Orchester= und Opernpersonal und er sah sich, entschlossen die für recht erkannte strenge Ordnung durchzuführen, genöthigt, das Personal durch eine große Reihe von rasch aufeinander folgender Dienstkundigungen noch weit mehr zu becimiren, als es ursprünglich seine Absicht gewesen war, und des Orchesterdirekter Clement Ankunft, so viel immer möglich, zu beschleunigen.

> Raum genesen, überhäuften den Gewissenhaften, das neue Amt mit der ganzen Energie seines Charakters Erfassenden, die Geschäfte durchaus nur sekundär der Kunst angehörender Art, in solchem Maße, daß er an Gottfried Weber in einer Art von Desperation schreibt:

"Prag ben 21. May 1813.

"— Das Orchester ist in Rebellion! Die Correspondenz mit allen nen zu engagirenden Mitgliedern, als Sänger und Instrumentalisten; die Organisirung aller Contracte, neue Gesezze für's Orchester und Chöre, eine confuse Bibliothet in Ordnung bringen und Catalog verfassen zc. dazu das Ueberlausen von Menschen — es ist unbeschreiblich. Partituren corrigiren, dem Theater Meister Decorationen beschreiben, den Garderobier 2c. 2c. Ich sollte um meine Gesundheit ganz zu besestigen nach Eger auf 4 Wochen gehen, und kann nicht, da der Andrang von Geschäften, die teinen Augenblick Ausschlich zu groß ist. ich stehe um 6 Uhr auf und arbeite noch oft um 12 Uhr Nachts. ich will Gott danken, wenn die Maschine nur erst im Gange ist, dann ist schon viel gewonnen. — — "

Prag nahm mährend dem eine ganz neue Physiognomie durch Congres in Brag. den Zusammenstrom von Flüchtigen vor dem Kriegsgetummel in Sachsen und Preußen und von größtentheils bedeutsamen und hochge= stellten Individualitäten an, die sich hier, theils dem, die mittlern und nördlichen Provinzen Deutschlands beängstigenden Kriegsdrange, ent= ziehen, theils den Gang der Ereignisse in der Rähe beobachten wollten, theils in näherer ober entfernterer Beziehung zu dem Friedenscongresse standen, zu dem ein Bersuch in Prag gemacht wurde. Der Kaiser von Desterreich bezog bas nahegelegene Brandeis, und auch der Sächsische Hof wanderte von der Donau her ein, lebte aber eingezogen auf Die sonst in ihrem öffentlichen Leben so ruhige, etwas stagnirende Stadt wurde der, von Equipagen bröhnende, von Bällen, Diners, Bisiten brausenbe, von Uniformen, Toiletten, Orbenssternen, unschädlichen Degen und schädlichen Febern wimmelnde Tummelplat der Staatsmänner, Diplomaten, Literaten, Künstler, und ihrer Schmaroper, der Fotus aller Hoffnungen, Befürchtungen und Conjecturen.

Es hat zu Weber's wunderlichsten Schicksalen gehört, daß man Weber kein politihm, verleitet durch seine Compositionen von "Leher und Schwert" und "Kampf und Sieg" in spätern Lebensjahren und nach seinem Tode fast den Charakter eines politischen Enthusiasten, eines Schwär=

mers für die Ibeen von Freiheit, Bölkerselbständigkeit u. s. w. angedichtet hat, während ihm in der That, ein gut Theil in Schlesien ein= gesogenen Franzosenhasses abgerechnet, jede Betheiligung an der politischen Ideengährung damaliger Zeit fern lag und keine auf uns gekommene, mündliche Aeußerung, keine Bemerkung in einem Briefe ober in seinem Tagebuche auch nur entfernt barauf hindeutet, daß er sich für die Schwantungen des großen Bölterkampfes lebhafter, als dieß in der allgemeinen Stimmung lag, interessirt, oder mit Barme Partei ergriffen hätte.

Als baher ber Congreg bie Menge von Perfönlichkeiten in Prag

Ludwig Robert.

zusammenführte, die dem kranken Europa die bitteren Dekotte ihrer Beilkunst einzuflößen trachteten, und zu benen auch Humboldt, Stein, Niebuhr und andere gehörten, hielt er sich denselben fern, dagegen tam er mit Individualitäten, die mit jener hohen Sphäre verkehrten, in Beziehung, welche bebeutsame Erscheinungen in seinem Leben sind, Lutwig Tied in und zwar burch Ludwig Tied (ben er seit 1810 von Baden = Baden Prag 1813. her kannte) und ber, seit jenem verhängnisvollen Besuche im Lipperle= Theater zu München, aus einem kräftig-schönen Manne und feurigen Dichter zum franken Dulber geworden, die mittleren Provinzen Deutschlands mit ihrem Kriegslärm für seinen unbehülflichen, unheilbaren gichtischen Zustand zu unruhig fand, und, auf Wilhelm Humboldt's Rath, Prag zum Aufenthalte gewählt hatte. Hier hatte er in bes Oberstburggrafen Rolowrat Hause Niebuhr's Bekanntschaft erneuert, war zu Stein und Schwarzenberg in Beziehung getreten und- seine Elms. Brentano. Freunde und Bewunderer, Clemens Brentano und Ludwig Robert, hatten sich zu ihm gefunden, so daß Weber sich sofort mitten im Kreise derjenigen Geister befand, die seiner innersten Richtung in ihren Ten= benzen am congruentesten und in ihren Sphären die hervorragendsten Repräsentanten der Romantik waren, deren Banner im Bereiche der Musik er selbst, und zwar glücklicher als jene in der Poesie, vortragen Nichts charafterisirt die Beziehung ber romantischen Dichterschule zu Weber besser, als bes geistreichen Professor Hettner Ausspruch: "Was die romantischen Dichter anstrebten aber nicht konnten, das wollte Weber auch und konnte es!"

Wenn auch Tied's Ansichten vom Amt der Bühne und der Wesenheit des Dramas diametral von denen Weber's abstanden, so wirkte doch die Tiese, Gelehrsamkeit und geistige Potenz des großen Poeten, der damals gerade lebhaft an die Absassung des "Anti Faust" dachte, nicht wenig zur Festigung und Belebung der romantischen Anschauungsweise des jungen Meisters mit.

Er schreibt am 28. Juli an Gänsbacher, der in Salzburg war:

"— Neues weiß ich Nichts niehr, als daß Du eine Menge hübsche Madeln hier finden wirst beim Ballett und daß der Dichter Tieck hier ist, dem ich manche belehrende schöne Stunde verdanke. Ich sang ihm sein Lied vor, Du weißt? — das versluchte — und es gesiel ihm außersorbentlich. Bielleicht macht er mir auch eine Oper. 2c. — "

Die Bruchsticke seines Romans "Künstlerleben " las Weber Tieck vor und empfing von ihm nutbare Winke über die fernere Behandlung des Stoffs.

Der geistvollen Rahel geistvoller Bruder, Ludwig Robert, klein, braun, fein von Gestalt und Lebensform, stachlig wie jeder Apostat, mit seinem scharfen, sarkastisch-epigrammatischen Wesen, seiner Beweglichkeit, bem Realismus seiner Anschauungen, forgte redlich bafür, daß die Schärfe der Denkkraft, die Lebendigkeit und die Präzision der Debatte bei bem, manchmal etwas in's Blaue verschwimmenden, Verkehre der Romantiker nicht zu kurz kam. Als dritter, und fast bis zur Carritatur am schärfsten ausgeprägter Charafter, gesellte sich zu diesen Clemens Brentano. Tied nannte ihn den "liebenswürdigsten Lügner seiner Zeit " und versicherte oft, daß er ihn in der Barockheit seiner innern Natur an die Charaktermasken der alt = italienischen Comödie Dieser scheint, wenigstens eine Zeit lang, Weber in hohem Grade captivirt zu haben, und in der That war der liebenswürdige, Aberschwängliche Poet voll schlagender Ginfälle, sein Gespräch voll unerwarteter Wendungen, unwiderstehlich sein Scherz und von wahrhafter Bauberfraft sein Lügen (ober wie er es lieber nannte, Improvisiren "), to daß er es sich häufig zur Belustigung machte, dieselbe Geschichte p. Beber, Carl Dlaria v. Beber. I.

benselben Personen mit dem Eingeständniß, daß die vorige erlogen sei, in drei verschiedenen Formen zu erzählen, und doch die letzte immer glauben zu machen. Schon diese Heterogenität von Weber's Charakter mußte diesen, wenigstens zeitweilig, sasciniren, und so saßen im Sommer 1813 in Liebich's gastlichem Salon, um den Wirthstisch der "Traube", oder im "rothen Hause", oder "Roß", ost drei Charaktere und Talente mit Weber, beim Schoppen Ober-Oestreicher, beisammen, wohl geeignet, auf seine Anschauungsweise großen und nachhaltigen Einsluß zu üben, besonders, da seine seelischen Kräfte, unbeschäftigt mit der Produktion, für die Aufnahme der Eindrücke von fremden Individualitäten geeignet waren.

Abministraturgeschäfte beim Theater.

Der Sommer verfloß unter angestrengter Beschäftigung mit bem abministratorischen Theile bes neuen Amtes, dem Ordnen der ganz verwahrlosten Archive des Theaters, der Vorbereitung zu der Aufführung von 5-6 Opern an Decorationen, Costumen, Rollenausschreiben, dem Prüsen von Musikern, der ungeheuern Correspondenz in Betreff ber Engagements des neuen Opernpersonals, da fast das ganze frühere, bis auf Fräulein Müller (Wentel Müller's Tochter), den Tenoristen Grünbaum und ben Bassisten Sievers, entlassen worden war; Die Anwohnung von Gastdarstellungen, der Organisation und Einübung eines brauchbaren Chors u. s. w. Bei diesen Arbeiten fühlte Weber sich oft sehr peinlich davon berührt, daß er nicht verstehen konnte, was die unter seiner Direktion stehenden Böhmen in flavischem Ibiom mit einander verkehrten, und da sein zum Mißtrauen geneigter Sinn hinter diesen, oft lebhaften Gesprächen, Intriguen gegen seine Anordnungen vermuthete, er aber weber das Recht noch den Willen hatte, den Gebrauch der böhmischen Sprache diesen Leuten zu verbieten, so wählte er, um aus dieser Verlegenheit zu kommen, bas schwierigste, gewiß aber bas seinem starken Willen congruenteste Mittel und lernte Böhmisch mit solchem Eifer, daß schon nach wenig Monaten Niemand mehr wagen durfte, Ungehöriges in dieser Sprache in seiner Gegen= wart zu äußern.

Weber lernt Böhmifc.

Es würde, bis zum Beginn des Herbstes, kaum ein bedeutsames Moment aus Weber's Leben zu berichten sein, wenn nicht eine Person

in daffelbe getreten wäre, die im Prozesse seiner psychischen Entwicklung eine große Rolle zu spielen bestimmt war. Bei dem Personale bes Schauspiels und Ballets befand sich in Prag im Jahre 1813 ein Tänzer, Brunetti mit Namen, ber sich einen sonderbaren Ruf durch bie Fertigkeit erworben hatte, drei Schritte an der fenkrechten Wand hinauf thun zu können, und seit ungefähr 13 Jahren mit einer Tän= zerin, Fräulein Therese Frey, verheirathet war, die ihm mehrere Therese Brunetti. Kinder geboren hatte. Diese Frau war, zur Zeit, aus einer Jüngerin Terpsichores zu einer Priesterin Thaliens geworden und gefiel beson= bers in ben Rollen koketter Liebhaberinnen 2c.

Sie war eine weiße, üppige Rothblondine mit etwas gedrungener Gestalt, schönen blauen Augen voll Feuer und Temperament, aber auch der absurdesten und peinigendsten Laune voll, und daß ihr Ruf, der ihr nachsagte, daß sie in allen Künften ber Roketterie erfahren sei, nicht log, sollte Weber zu seiner Qual inne werden. Mit einiger= maßen complettirtem Personal begann Weber am 12. August bie Proben zu Spontini's "Cortez", ber ersten Oper, die er aufzuführen Gortez", erfte von beabsichtigte, und am 3. Sept. die zu Catel's "Bornehmen Wirthen " aufgeführte Oper. Er hatte jett Fräulein Müller (später Grünbaum), Madame Allram, Fräul. Ritzenfeld und Fräul. Kainz für Sopran und Alt, Grünbaum, Stöger und Löwe für Tenor, Kainz, Gned, Zeltner und Allram für Baß zur Disposition; Caroline Brandt, Morhardt und Seibel wur= ben erwartet, und mit diesem verhältnismäßig schwachen, neu zusam= mengetretenen Personal, hegte er die Absicht, binnen Jahresfrist der eben geschaffenen Oper ein Repertoir zu bilden, fast monatlich zwei, minbestens eine neue Oper ober ein neues Singspiel zur Aufführung Welche ungeheure, absorbirende Thätigkeit war ba zu entwickeln, da er, im Grunde genommen, Orchesterdirektor, Regisseur, Requisiteur, halb und halb auch Decorationsmaler in eigner Person fein mußte und sich der Arbeiten mit höchstem Gifer annahm, die Partien mit den schwächern Mitgliedern ber Oper privatim durchnahm, Die Partien und ausgeschriebenen Stimmen selbst corrigirte und von jeder Oper 8-10 Proben, von denen die letzte Generalprobe eine voll= ständige Aufführung war, machen ließ!

Personal der Oper.

Leidenschaft Weber's für

Während der Proben zu den genannten Opern trat Weber The-Therese Brunetti. rese Brunetti, die es liebte, die Opernproben zu besuchen, näher und eine heiße leidenschaft für diese schöne und verlockende Frau schlug dem jungen Meister über bem, sonst so Karen Haupte, zusammen, die weber die Wucht ber Arbeit, noch die kalte Fluth der profansten Geschäfte zu löschen im Stande war, die er, trot aller aufgewandten Dube, nicht verbergen konnte, ihm den Spott und das Ropfschütteln seiner Freunde zuzog, ihn in tausend verdrießliche Situationen verwidelte, die schönsten Shape feines reichen Bergens plunberte und weber zur Bebung feiner moralischen Kraft biente, noch ihn auf seiner kunftlerischen Laufbahn Gern ward der neue Operndirektor von dem leichtfertigen Gatten ber leichtfertigen Frau in seinem Hause aufgenommen, und biefe, halb wirkliche Neigung für ben, trot feiner körperlichen Unscheinbarkeit so liebenswürdigen Mann empfindend, halb geschmeichelt von ber Bevorzugung bes genialen, jungen Direktors, ließ ihn, ihre Macht bald erkennend, mit feiner Runft bald von den füßen Paradiefesfrüchten verbotener, beglückender Liebe kosten, bald schleppte sie ihn durch die Fegefeuer des Zweifels und die Höllen der Eifersucht hindurch, ihn fest an der weichen Hand haltend, bis eine höhere Reigung die unwürdigen Bande löste. Es bedurfte des ganzen gewaltigen Grundes von Weber's moralischer Clasticität und wahrem Feststehen, um von biefem Wirbelsturme ber Gefühle nicht in den Abgrund gezogen zu werden.

> Nichts ift rührender als der Contraft zwischen seinen beimischungslosen Liebesgefühlen und ihrem leichtsinnigen Spiele mit Diesen traftvollen Empfindungen, die ihr Herz nicht mehr beschäftigten, als die Courmachereien der Tänzer und Schauspieler, zu denen sie in "Beziehung" gestanden hatte.

> Während sie durch das neue "Berhältniß" im Gange ihres freundlichen, genußjagenden Lebens Nichts ändern ließ, oft gegen seinen Willen, noch öfter ohne sein Wissen, Landpartien, Soupers und Bälle in Begleitung anderer Herren mitmachte und besuchte, belauschte er ihren Blick und ihren Athem, um ihre Bunfche zu errathen, Anbeutungen zu erhalten, wodurch er ihr Freude machen, feine Liebe zeigen

konnte, wohnte unerträglichen Gesellschaften und Bällen, bis zum frühen Morgen hin, todtmilde, bei, um in ihrer Nähe sein, sie beobachten zu können, durchlief die Stadt in Sonnenbrand und Regen, oft das Mittagmahl zwischen seinen erdrückenden Geschäften opfernd, um ihr ein Band, einen Ring, ja sogar einen Leckerbissen zu verschaffen, nach dem sie ein Gelüst geäußert und der schwer herbeizuschaffen war. Das, was er ihr brachte, wurde nach Laune mit glühenden Liebkosungen geslohnt oder kühl hingenommen. Die Scenen, wenn er sie überführen konnte, daß sie gegen ihre heiligen Versprechen gehandelt, ihn belogen und hintergangen hatte, waren schrecklich, besonders da sie sehr gesschickt meist Mittel fand, sich selbst eisersüchtig zu zeigen und so die Schuld auf seine Seite zu bringen.

Sein ganzes Fühlen und Denken jener Zeit, bei jeder Handlung, jedem Beginnen, drehte sich um die peinliche Frage: In welcher Laune wird sie es aufnehmen? —

Oft bricht er, selbst in den sonst so färglichen Notizen seines Ausgabe- und Einnahmebuchs, bis zur Berzweislung gereizt und vom Unrechte des Weibes überzeugt, in heftige Schmähungen gegen sie aus,
die die stärksten Ausdrücke enthalten, und zeigt sich kaum Stunden darauf selig, daß sie ihn angelächelt hat.

Das Unterjochtsein dieser starken Natur von diesem wilden Gesiühle hat etwas Erschütterndes! —

So ruft er am 8. November aus:

"Fürchterliche Scene (mit Therese). Es ist wirklich ein hartes Schicksal, daß das erste Weib, das ich wahrhaft und innig liebe, mich untreu glaubt, und das ist doch bei Gott nicht wahr. Der schönste Traum ist vorüber. Vertrauen kommt nicht mehr. Calina kam dazu; peinliche Lage. Die Kette riß!"

Und am 9.:

"Zu Theresen. Unendlich schmerzliche Erklärung. Ich vergoß die ersten Thränen die mir der Schmerz abpreßte. Kopsweh und Fieber."

Am 14.:

"Bu Theresen. Lange Spannung. endlich Berföhnung, die

unbegreifflich wirkte, benn uns beiden war das Unwohlsein wie weggeblasen. So mächtig wirkt der Geist auf den Körper! "

Um 23. mit der Feinheit des Liebesschmerzes beobachtet:

"Sie liebt mich nicht. benn wie ware es fonst möglich, baß sie mit solcher Wärme von ihrer ersten Liebe sprechen könnte, daß sie jedes Heinen Umstandes beim Anfange derselben mit Entzücken erwähnt und ihre feltsamen Gefühle dabei erzählt? Bei mir war ihr bas nicht so und könnte sie so schonungslos sein wenn sie mich liebte? Rein bieser Traum ist auch bahin, ich soll einmal nicht dieses Gluck kennen und Hier liebe ich zum ersten Male und dieses Weib ewig allein stehen. hat Alles mas mich glücklich machen könnte. Sie bilbet sich auch zuweilen ein sie liebe mich, aber es ift nicht mahr. Das Bedurfniß ber Mittheilung und Zutrauen zu meiner Rechtlichkeit hat sie zu mir ge-Sie kann stundenlang ruhig neben mir siten und bringt ber Bufall bas Gefpräch auf Hans, bann ift fie Entzücken und Wonne. Ich will also wieder mich in mich selbst verschließen und sie foll wenigstens nicht sagen können daß ich sie nicht innigst liebte, alles will ich zu ihrer Freude thun, meine bittre Ueberzeugung tief in mir vergraben und — arbeiten. — — "

Am 25. :

"Nach Hause Epistel (an Therese) geschrieben und beim Liebe von Gänsbacher unaufhaltsam Thränen vergossen."

Am 26.:

"Zu Therese. Wie ich vorausgesehen. Sie war lieb und gut und Alles vergeben und vergessen."

Am 29.:

"Zu Therese. Calina kam und sie mußte endlich mit ihm gehen. Ein peinlicher Tag. Kein Wort der Theilnahme von ihr. Ich besgleitete sie und ging dann zurück um Resi Unterricht zu geben. Während sie vielleicht nicht an mich dachte sorgte ich für ihre Freude."

Die hier erwähnte Resi war Therese Brunetti's, damals 12jahrige Tochter, Therese. Die Brunetti hatte den Wunsch slüchtig geäußert, daß sie Musit-Unterricht erhalten möchte, da sie gute Stimme zeige. Für Weber war dieß genug, diesen Unterricht sosort heimlich mit Resi zu beginnen, ihm jede Musestunde zu widmen, so daß er schon nach wenig Monaten das talentvolle Kind am Geburtstage der Mutter (23. Dec.) vor ihr spielen lassen konnte. Weber schreibt davon:

"Die ganze Nacht unruhig geschlafen. Früh aufgestanden. Hinaus. Um 9 kamen sie zum Frühstück. Resi spielte. Herzliche Freude und mein Zweck ihr Bergnügen zu machen war erreicht, wo-durch ich mich sehr glücklich fühlte. Es ist nicht möglich, daß sie nicht wissen kann wie lieb ich sie habe."

Wie rein, wie ebel, wie mit dem Herzen und der Seele gehegt, ist diese Leidenschaft, bei aller ihrer sogenannten Illegitimität!

Bewundernswerth ist gleichzeitig die geistige Kraft Weber's, die jenen Theil feiner seelischen Funktionen, die den Geschäften angehörten, unaushaltsam und undeirrt durch die Stürme dieser Leidenschaft sortwirken ließ. Obgleich noch sehr durch den Mangel eines weiblichen Chores behindert, den in Werken wie die, welche er vorsührte, Distant und Alt singende Knaden nur schlecht ersetzen konnten, brachte Weber doch die, erst von ihm in Prag aufgeführte Oper Spontini's: "Cortez", die Liebich mit wahrhaft fürstlicher Munisizenz ausgestattet hatte, am 9. Sept. auf die Bühne. Der Sänger Morhardt, der männliche Chor, das Orchester, errangen selbst den lebhasten Beisall der kritischen Prager, die mit Gemugthung äusgerten: "die neu organisirte Oper gereiche dem Operndirektor von Weber zur Ehre." Liebich überschüttete ihn mit Dank und Lob. Er selbst schreibt an Gänssbacher:

" Prag 10. Sept. 1813.

"— Sestern war zum ersten Male Cortez ging vortresslich und gesiel so, wie etwas diesen kalten Seelen gefallen kann. Das Orchester und die Chöre thaten alles Mögliche und ich war sehr zufrieden; die Ouverture wurde sehr applaudirt und auch mir geschah diese Ehre nach dem 1. Atte. 2c. 2c. Wie sehr sehltest Du mir gestern, da hätte ich doch eine Seele gehabt, die wahren Antheil genommen hätte und begreissen und sühlen konnte, was geleistet wurde. Manches ging wirklich ganz tresslich. Samstag den 14. gebe ich Concert sür die armen Blessirten von denen unsere ganze Stadt voll liegt. 2c." "So allein wie ich jetzt stehe habe ich lange nicht gestanden. Wie Gott will! ich habe Kraft zur Ausdauer und stürze mich in einen Strubel von Arbeit der mich betäuben soll. Gesund bin ich ziemlich. Etwas angreiffend ist es immer. Nun lebe wohl liebster Bruder ein schützender Engel schwebe um Dich. 2c."

Das hier erwähnte Concert fand am genannten Tage unter Weber's Leitung statt, er spielte selbst sein Concertstück aus Cdur ohne viel Beifall. Das Ganze ertrug für die Blessirten 810 Gulden.

In so rascher Folge, daß es wohl die meisten neuen Opernleitungen in neidisches Erstaunen setzen dürfte, ließ er nun Catel's: "Bornehme Wirthe" 10 Tage nach dem "Cortez" folgen, 7 Tage darauf die mit besonderer Vorliebe einstudirte, von ihm sehr hoch gehaltene, herrliche Oper Mehul's: "Jacob und seine Söhne", wieder 7 Tage später die brillant ausgestattete " Bestalin", 14 Tage hierauf Cherubini's schönen "Wasserträger", 20 Tage später Cherubini's "Faniska", 14 Tage darauf Isouard's "Lottolos", und, da sich die öffentliche Stimme gegen die andauernde Vorführung von auslänbischen Componisten erhob, am 19. Dec. Franzel's "Carlo Fioras". Leider wurde diese erste, unter Weber's Leitung in Prag aufgeführte Oper eines deutschen Componisten mit entschiedener Rälte aufgenommen. Binnen 10 Monaten war ein neues Operninstitut von Grund ans geschaffen und 21 Alte großer, bedeutsamer Opern waren, mit durchaus neuen Kräften, in 41/2 Monat einstudirt und zu einer, dem fritischsten Publikum und dem am schwersten zu befriedigenden Dirigenten genügenden Darstellung, gebracht worden! Das war die erste Leistung von Weber's Talent als Direktor.

Es ist fraglich ob es in seiner Art kleiner war als seine musikalische Begabung.

Das Jahr sollte nicht scheiden, ohne die Persönlichkeit in seine Rähe gebracht zu haben, die von Allen, die in sein Leben treten, den am tiefsten bewegenden Einfluß auf sein Fühlen und Schaffen haben. sollte. Die junge Sängerin und Schauspielerin, Caroline Brandt, kam am 11. December an, gewann, von Weber bei Direktion und Protektoren

eingeführt, schnell alle Herzen, und schon Ende des Jahres stand sie in den Proben auf der Bühne, die ihr zukunftiger Gatte geschaffen hatte.

Caroline Brandt debütirte am 1. Januar 1814 als "Afchen- Caroline Brandt brödel" beim ständischen Theater in Brag, einer Rolle, in der sie einen 1. 3an. 1814. der Triumphe feierte, die ihr, während ihrer früh begonnenen Rünstlerlaufbahn, vom Publikum ber meiften größern Städte Deutschlands, mehr mit dem Herzen, als mit dem fritischen Berstande, in so reichem Mage bereitet worden sind. Ihre kleine, zierliche Gestalt, ihre un= nachahmliche, kokett naive Grazie, ihr kleiner Fuß, ihre geschmeidige Stimme, ihre große Bühnensicherheit, ihre reiche Erfindungstraft, die ihr gestattete, ohne irgend welche Gefahr, viel zu wagen, machte sie zu einer seltenen Repräsentantin eines Rollenfachs, das sich in der Sphäre innigsten, natürlichsten Gefühlsausbrucks und brolliger Munterfeit bewegte.

Leben.

Ein Kind der Bühne, Tochter des Tenoristen und Concertgeigers Carol. Brandt's Brandt in der Kurfürstl. Kölnischen Capelle, zu Bonn im Jahre 1794 geboren, hatte Caroline schon als 8jähriges Mädchen als "kleine Salome" im Donauweibchen bie Bretter betreten und eigentlich, von da ab, nicht aufgehört, das Publifum zu bezaubern. In einer Erziehungsanstalt in Ballenstädt war ihre allgemeine Bildung mahrend ihres 11. bis 13. Lebensjahres nur nothbürftig nachgeholt worden. Das liebenswürdige, aufblühende, geistvolle Mädchen war dort durch ihre Spielgenossinnen in ben höchsten Kreisen eingeführt und gern gesehen gewesen, und ihre Talente, ihre schnelle Fassungsgabe, die Behendigkeit ihrer Geistesfunktionen ersetzte ihr damals schon den Mangel instematischer und sorgsamer Erziehung, wie sie benselben auch später an der gereiften Frau nicht zum Borschein kommen ließen. einer Hinsicht ging ber Mangel echt weiblicher, mutterlicher Leitung und strenger Schulordnung wie ein Schatten, ber oft verdunkelnd auf ihre und ihrer Umgebung Glud und Ruhe fiel, burch ihr Leben. Heftigkeit der Wallungen ihres genialischen Temperaments war ungebrochen, durch Disciplin der Selbstbeherrschung und driftlicher Milde

ungemildert geblieben und erhielt lediglich in der Güte ihres Herzens ein Gegengewicht, das, wenn der Sturm vorübergebraust war, dann freilich so schwer auf ihrer weichen Seele lag, daß sie Blut und Leben aufzubieten geneigt war, durch jene Wallungen Berletztes und Berdorbenes zu heilen und zu verbessern. Die Noth der Aeltern rief sie, nachdem der Bater nach Auflösung der Kurcölnischen Capelle seine Stellung verloren hatte und nur wechfelnd Stellungen bei verschiedenen Bühnen finden konntc, mit ihrem ältern, ebenfalls fehr talentbegabten Bruder, Louis, wieder zur Bühne. Sie durchzogen mit ihren Aeltern, oft mit Noth und Sorge kämpfend, gewöhnlich unter dem Namen: " das interessante Geschwisterpaar Brandt " annoncirt, Deutschland und die Schweiz, und Caroline erhielt in München, als ganz junge Schauspielerin, die Eindrücke der eminenten Leistungen der Frau Renner, die ein so volltönendes Echo in ihrer Seele fanden, daß sie sich ganz nach bem Muster bieser großen Künstlerin bilbete. In diefer gereiftern Form trat sie 1810 vor das Frankfurter Publikum und gewann dasselbe ganz für sich. Hier war es auch, wie oben erwähnt, wo sie in Weber's "Sylvana" die Titelrolle spielte, ihm vortheilhaft bekannt wurde und von wo aus er sie, und mit ihr "füße Qual und bittere Lust", die aber boch endlich das Gliick seines Lebens wurden, nach Prag berief.

Caroline war klein und voll von Gestalt, mit schönen ausdrucksvollen, grauen Augen, cendreblondem Haar, lebhaft in ihren Bewegungen, die von außerordentlicher Grazie und Schnelltraft waren.

Mit ungemeinem Feinblicke für die Eindrücke der dramatischen Erscheinung auf das Publitum, fast untrüglichem Instinkte für das Wirksame auf der Bühne, großem Takt- und Schönheitsgefühl begabt, welche Eigenschaften alle, durch eine zur höchsten Geläusigkeit gesteigerte Renntniß des Bühnenwesens, die größte praktische Verwerthbarkeit erhielten, war sie für den ausübenden Künstler eine weitaus nupbarere Veratherin bei seinen Arbeiten, als sämmtliche Professoren der Aestheifzusammengenommen. Weber erkannte dieß sehr bald und räumte ihr seiner Zeit einen Einfluß auf seine Schöpfungen ein, der von hoher Bedeutung für deren Wirksamkeit und packende Kraft geworden ist.

Caroline's erstes Auftreten in Prag entschied über ihre Stellung daselbst; die damals noch seltene Ehre des Hervorrufs wurde ihr zu Theil, und Frau Brunetti, Fräulein Bach und wie sonst ihre Concurrentinnen hießen, begannen sie scheel von der Seite anzusehen. Direktor Liebich aber gab ihr 1500 Gulben Gehalt und, in ben Zirkeln beim Oberstburggrafen Kolowrat, dem Fürsten Lobkowitz u. s. w. von Weber eingeführt, der bei diesen Großen viel verkehrte, gewann sie sich auch sofort, durch sittsame Liebenswürdigkeit, eine gesellschaftliche Position und kam daher mit Weber, auch außerhalb des Theaters, in fortwährende Beziehungen, die ihre reizenden und gewinnenden Eigenschaften, im Glanze aller Facetten blitzend, erscheinen ließen. Es konnte nicht fehlen, daß eine so reizende weibliche Erscheinung, die mit allen Eigenschaften dotirt war, die Weber zu fesseln pflegten und bei entfernter äußerer Aehnlichkeit mit Therese Brunetti, deren verjüngtes und von ihren großen Mängeln fast ganz befreites Bild darstellte, Weber's warme Aufmerksamkeit im hohen Grabe erregen mußte, besonders da, sei es nun durch den Bergleich mit der neuen holden Erscheinung, sei es durch größere Freiheit des Verkehrs, diese Mängel im Charakter Therese's Weber immer schärfer hervorzutreten schienen. Zwar finden Veranderung in sich im Anfange des Jahres 1814 noch keine Spuren der Abnahme Therese Brunetti. seiner Leidenschaft für diese Frau, die am 10. Jan. fünfzehn Jahre verheirathet, Mutter von mehreren Kindern, über die "Jugendblüthe " hinaus war und ihm durch Ungradheit des Handelns, Unklarheit ihres Wefens, die ihm so häufige Treulofigteit zu verdeden schien, und Kotetterie fehr materieller Art, namenlose Bein bereitete. Denn fein, ber echten Liebe so bedürftiges Herz, klammerte sich angstvoll an diese Empfinbung, die von seiner Seite so gediegen und stark mar, und wir finden noch häufig Ausrufungen in seinen Tagesnotizen, wie:

Am 16. Jan.: "Sehr verstimmt; aber Sie war gut und dann bin ich schon zufrieden — "; am 18. Febr.: "Zu Therese. Calina da getroffen. Meine Stimmung ging zuletzt in eine Wuth über, die ich kaum bändigen konnte"; am 23. Febr., nach einer kurzen Krankheit Thereses: "Zu Therese, aber sie nicht gesehen. Sie wollte aussahren. Gott segne es ihr, so wehe mir die Art und Weise auch thut! — "

und am 19. Febr.: "Ohne sie keine Freude! Bei ihr nur Berdruß!" u. s. w.

Zwei verhältnismäßig unwichtige Umstände waren es, die ihn endlich von diesem Berhältnisse erlösen sollten, das für ihn Nichts nach oben Förderndes hatte. Mit der ganzen Zartheit des Liebenden hatte er zu ihrem Geburtstage ein Geschenk zusammengestellt, das aus einer goldnen Uhr mit sehr sinnig gewählten und deutsamen Berloquen bestand, und sandte ihr dieß mit einer Portion, damals in Prag noch seltener und theurer Austern, zu. Als sie nun, ohne die Uhr viel zu beachten, noch viel weniger aber die Deutung der Berloquen erwägend, mit rücksichtsloser Kundgebung ihrer, oft schon von Weber mit Widerwillen bemerkten Genäschigkeit, sich an das Verzehren der Austern machte, ließ ihm dieß die geliebte Frau plötzlich in sehr widrigem Lichte erscheinen.

Der zweite Anlaß war gewichtiger. Weber bemerkte schon längst, daß Therese auffällig einen gewissen Calina oder Gallina, der ein wohlhabender Mann und Hausbesitzer war, auszeichnete, und hatte mit ihr, da sich das Stadtgespräch der Sache bemächtigte, von Eisersucht angeregt, einige sehr heftige Altercationen und Scenen. Da sie nun die Rückschoftsseit fo weit trieb, ihm selbst mitzutheilen, daß sie mit ihrem Gatten eine Wohnung beziehen werde, die Calina ihnen in seinem Hause, zu sehr niedrigem Preise, angeboten habe, so empörte dieß ihn in tiesster Secle und ließ ihn mit einem erschreckenden Blick das ganze Maß der Unzartheit ihres Empfindens ermessen.

Noch drastischer erkältend wirkte aber ein Rathschlag, den sie Caroline Brandt bei der Wahrnehmung, daß der Banquier Klein-wächter sie auszeichne, auf einem Balle gab und in Nichts Geringerem, als dem tugendhaften Zurufe bestand: "den halten sie fest, das ist der Mühe werth, der hat Geld! — "

Alles dieß würde nun wohl kaum hingereicht haben, einen, noch mit der vollen Blindheit der Liebe Geschlagenen, die Augen zu öffnen, aber der Arzt, der ihn ganz heilen sollte, war nah und seine lieblichen, homöopathischen Mittel begannen zu wirken!

Die ersten Monate des Jahres 1814 theilte sich Weber's ganze

psphische Existenz lediglich zwischen dem Kampfe mit der scheidenden Liebe, dem Keimen eines neuen, starten Gefühls und den Geschäften eines anstrengenden und eine immense äußere Thätigkeit in Anspruch nehmenden Berufs, da die junge Pflanze der neu geschaffenen Oper die ganze Wärme der Triebkraft des jungen Meisters erforderte, um sich so schnell, als es erforderlich war, zu entwickeln.

Diese innerlich und äußerlich ermattenben psphischen und phy=Arbeiten im erften sischen Funktionen schlossen die Möglichkeit kunstlerischer Produktion fast ganz aus, und in der That wurde, im ganzen ersten Bierteljahre, nichts Dauerndes, außer (am 17. Febr.) dem prachtvollen Rondo zu ber, später so berühmt gewordenen, As dur-Sonate, und die bekannten Variationen über "Schöne Minka", geschaffen. Außerdem schrieb Weber Walzer für Brunetti, ein Andante für Clavier mit Guitarre zu Therese's Geburtstage und eine Arie in Fischer's kleine, einaktige Oper: "Die Berwandlungen", die er am 26. Februar zum Beide Arbeiten sind ver= ersten Male zur Aufführung brachte. schollen. Der, trotz aller Beschäftigung mit der Praxis der Kunst und ausübenden Künstlern auf ihm lastende Mangel an künstlerischer Anregung und Berkehr mit ebenbürtigen Künstlernaturen und heiterer Gefelligkeit wirkte, in Berbindung mit jenen Seelenkampfen, tief deprimirend auf die Stimmung des sonst so frohen, jungen Meisters. Er schreibt über biese Berhältnisse und zu ihrer Erklärung an Gottfricd Weber:

### "Prag 29. Januar 1814.

"Schimpfe, fluche, lärme, tobe, heiße mich einen Hund u. s. w. Briefe an und Du hast in Allem Recht, nur in dem nicht, wenn Du glaubst, daß meine Liebe zu Dir und den Deinigen nur einen Augenblick nach= gelassen hätte, oder ich nicht ganz mehr der Alte von inneraus wäre. Bon Außen würdest Du mich sehr verändert sinden. Meine Geschäfte und mein durchaus freudeloses Leben haben mich sehr grämlich gemacht, sinster und leuteschen. Ja wenn mich der Himmel nicht bald einmal mit Gewalt hinauspufft unter Menschen, so werde ich der schändslichte Philister, den die Erde trägt. Auseinandersetzen läßt sich das

in allen Details nicht, aber genug ists Dir zu sagen daß ich nicht eine Seele habe, die mich recht versteht, Niemand mit dem ich über die Kunst sprechen könnte. — — 20. "

Er fährt bann später fort:

" Prag ben 5. Mai 1814.

" — — Mit Wehmuth benke ich baran und es leuchtet auch aus Deinem und Deiner lieben Frau Briefe hervor daß mein langes Stillschweigen Euch irre an mir machen könnte, aber es gehört dieses zu den unbegreiflichen Dingen, die sich nicht erklären lassen, die durch 1000 kleine zusammen gehänfte Umstände erzeugt werden und auf den Augenblick wirken, ohne daß man später auch nur im Stande mare zu fagen, wie bas kam und woran es lag. Der einzig mahre und reine Grund ist eine unendliche Berstimmung, die durch mein ganzes Wesen geht und mich so verändert hat, daß Du schwerlich wenn Du mich hier fähest, Dein altes fibeles Baus wieder erkennen wurdest. Dieses Migbehagen nur auszusprechen, wird mir unendlich schwer, weil die Gründe davon zu viele sind und zu sehr ins Detail gehen. Daß meine Gesundheit seit meiner Krankheit im Mai 1813 noch eine sehr wantende ist und ich erst kurzlich wieder einige Wochen das Zimmer hüten mußte wirkt natürlich hauptfächlich auf mein Gemuth. Zwei= tens stehe ich hier ganz allein ich habe keinen Freund dem ich fo von ganzer Seele mich hingeben könnte. Nicht einmal über bie Runst kann ich jemand sprechen und bin daher ganz isolirt und auf mich selbst beschränkt. 3tens habe ich auf das Publikum, als Künst= ler, ganz verzichtet und stehe nur noch als Arbeiter im Dienste ba. Es fehlt also aller Anstoß von Aussen zur Arbeit, ich fühle nicht den min= besten Drang in mir, etwas zu schreiben, weil ich den Willen habe es nicht aufzuführen. Anfänglich, und bis jetzt, gab ich keine von meinen Opern weil ich mich nicht mit andern Componisten in eine Reihe wollte stellen lassen, die in dem Augenblick wo sie am Ruder sitzen, nichts hören wollen als fich. Seitdem habe ich einsehen lernen, baß eine Aufführung bavon mich nur ärgern und in nichts erfreuen fönnte. 2c. — — "

"Man kann behaupten, daß hier in Brag jede Familie abgetheilt für fich lebt, und nur im Rreise ihrer nächsten Berührung vegetirt. Gine Maffe von Fremden, die das alles binden und löthen könnten, wie zum Bei= spiel in Wien 2c. fehlt hier auch gänzlich, benn die Lage Prags macht es weber zum Baffage Buntt, noch hat die Stadt felbst Reiz genug, Frembe zu locen. Die hiesigen Großen verzehren ihr Geld in Wien, bringen dann ihre, vom dortigen Wohlleben erschlafften Gesichter auf ein paar Monate hierher, glauben sich in einem Staatsgefängniß, machen dazu passende Mienen, geben ein paar mal'zu essen und flattern bei erster Gelegenheit wieder ab. Die wenigen Componisten und Gelehrten, die hier leben, seufzen meistens unter einem Joch, welches ihnen knechtischer Sinn gegeben, und den Muth genommen hat, der so schön den mahren freien Künstler bezeichnet. Jeder davon dankt seine Existenz irgend einem adeligen Hause, wo er gefüttert wird, ein paar hundert Gulden Besoldung zieht: dafür die edle Jugend ab= richtet und sich sonst noch auf dem Land zu allerhand Dingen brauchen Dafür führt er den Titel, Compositeur bei dem Herrn Grafen läßt. N. N. So Tomascheck, Wittaschek 2c. Ihre Meinungen gehen unterthänigst gleichen Schritt mit benen ihrer hohen Herrschaften und die protegirt nun wiederum, mit all ihrem Anhang, ihren Compositeur gegen die andern. Jeder fremde Künstlex kann auch nur durch die Protektion eines großen Danfes etwas machen. Giner beren, an bie er empfohlen ift übernimmt seine Concert Subscription und schickt sie in ihrem Na= men von Haus zu Haus, ohne diese kann Niemand Concerte geben. Die Sänger und Musiker des Theaters kommen nirgends hin, man fieht höchst selten einen in Gesellschaft. Esprit de Corps haben sie auch keinen und jeder sucht so auf seine eigne Faust sich durchzuschleppen wie er kann. Im Hause bes Direktors Liebich versammeln fich Einige zuweilen, boch ist dieß auch nur Gunftbezeugung und bringt keinen Gemein Geist hervor. Das Resultat aus allen diesen zu ziehen, über= laffe ich Dir felbst. — Mir perfönlich bezeugt man zwar alle Achtung, ich habe Zutritt überall und laffe Grafen und Fürsten mich 3mal bitten, ehe ich einmal bei Ihnen esse, aber was nützt das, und was soll mich das ergözzen? So lange ich hier bin habe ich erst 2mal in einem

Privat Circel gespielt, baraus kannst Du sehen, wie Musick liebend die Leute sind. Doch genug und übergenug hiervon. 2c. — — "

In gleicher Weise und Stimmung schreibt er an Lichtenstein:

" Prag den 22. April 1814.

Brief an Lichtenftein.

- "Sieh! es ist gar nicht möglich, daß wir es mit einander verssehen können, denn Erstlich wirst Du mir nie etwas thun, und Zweistens, thätst Du mir wirklich etwas, was mir nicht recht wäre, so würde ich gar nicht schweigen und muksch stille sitzen, sondern ich würde Zeter schreien, und Dich entsetzlich herunterreißen. Also, mit dem broulliren ist nichts. Du kannst und darfst wohl einmal sagen, der Weber ist ein fauler Hund aber sonst nichts. Hörst Du? sonst nichts. 20. "
- "—— Dumme Kränklichkeit hinderte mich daran, indem mir alles Lesen und Schreiben verboten war. Zudem ist meine Stimmung so höchst sonderbar, daß ich mich immer mit Gewalt zum Schreibtische ziehen muß, weil ich Furcht mitbringe, meinen Freund mit meinem Trübsinn anzustecken. Eigentliche Ursache habe ich auch nicht, ich habe Kleider auf dem Leibe, sitze auf eigenen Stühlen, esse mich satt, und die Leute nehmen den Hut vor mir ab; ich bin also sogar ein glücklicher Mensch, denn nicht alle haben es so gut. Doch sitzt der Teufel in mir. Der Mensch ist immer der eigne Schöpfer seines Stückes und Unglückes, mehr oder weniger gewiß, ich philosophire mir auch eine gewisse Zufriedenheit mit Gewalt an, aber der eigentliche frohe Sinn der so recht alle Nerven stählt und den Geist hoch aufsprudelnd sich ergießen heißt der läßt sich nicht anraisonniren, den kann man sich nicht geben. 2c. 2c. "

Anfang 1814 aufgeführte Opern.

Mit welcher rastlosen Thätigkeit, an der sich viele, vollkommen moralisch und körperlich gesunde Opernvorstände unserer Zeit, ein Beisspiel nehmen könnten, er bei alledem seiner Berufspslicht oblag, das genügt der Blick auf die Opern und Werke, die er rasch hintereinander zur Aufführung brachte. Es waren dieß: "Johann von Paris" von

Bobeldieu am 8. Jan.; "Don Juan ", zu seinem Benefiz, am 15. Jan.; "Die Dorffängerinnen" von Fioravanti am 30. Jan.; "Abolf und Clara " von Dalahrac am 6. Febr.; "Das Hausgefinde " von Fischer am 13. Febr.; bas Potpourri "Andromeda und Perseus" am 2. März; "Sargino" von Paër am 1. März; die "Berwandlungen" von Fischer am 12. März und "Fanchon" von Himmel am 27. März. sind, einschließlich des "Aschenbrödels", 10 neue Opern in 3 Monaten!

Da er nun nicht allein mit den Hauptpersonen die Partien ein= Weber's vorm, Opern einzuftubizeln und privatim durchzunehmen, sondern von jeder neuen Oper im Allgemeinen drei Borproben, eine Leseprobe, eine Quartett= und Dia= logprobe, eine Correkturprobe, eine Setzprobe und eine vollständige Aufführungs-Generalprobe zu machen, Decorationen, Tänze, Anord= nungen, Gruppen, Costume bis in's Detail anzugeben, außerbem aber auch noch von älteren Opern immer eine ober zwei Proben zu veranstalten pflegte, so ergiebt sich hieraus ber ungeheure Umfang seiner Arbeits= thätigkeit beim Theater. Bu diefer gesellte sich noch die Leitung der Thatigkeit bei Unter diesen waren die beiden jährlich am 28. Febr. und Gerten. Concerte. 15. März fallenden, für die "Hausarmen" die hauptsächlichsten. In diefen führte er 1814 am 28. Febr. Handn's "Schöpfung" mit Pietät und Feuer, aber ohne Beifall, am 15. März bie Gdur = Symphonie von Handn, eine Cantate von Mascheck, "Die Schlacht bei Leipzig" ("ein Ungeheuer von schlechter Declamation, Lärm und Trivialität, bas nur ben Spettakelfreunden gefiel ", nannte er es in einem Briefe an Gottfried Weber) und einen, dem Bandel'schen Alexanderfest nach= geahmten, patriotischen Chor von Salieri, ein sehr plattes und begeifterungsloses Werk, auf.

blieb in seiner Bedeutung dem Bolte fast ganz verschlossen, dem die

Leipziger Befreiungsschlacht keinen andern Charakter hatte, als den

jedes andern Kampfes, in dem die glorreiche Armee seiner apostolischen

Im Allgemeinen fand der Schöpferruf, der im Jahre 1813 Gleichgültigkeit ein deutsches Bolf aus der gährenden Masse von einem halben Hundert Rationaler bebung geknechteter, uneiniger, zertretner Ländchen und Fürstchen erstehen ließ, in Böhmen und besonders in Brag einen sehr schwachen Wiederhall. Das Große, Nationale, sittlich Gewaltige, Ideenreiche der Bewegung

v. Weber, Carl Maria v. Beber. I.

Majestät mit ihren Allierten über einen Feind diefer apostolischen Majestät gesiegt hatte. Die Freude über bie großen Siege begründete sich daher auch fast nur auf ben glücklichen Gebanken, daß ber gute Raiser Franz und sein vortrefflicher und geistvoller Minister Metternich, der bas Reich mit den Segnungen eines dreifachen Bant- und noch öfteren Wortbruchs überschüttet hatte, fortan wieder, unbehelligt durch von außen kommende Ideen, das Land aufflärend, befreiend und im Credit und in der Bildung hebend, regieren könnte und die "vertrackte Kriegsscheererei " aufhörte. Die ganze Feier bes Sieges beschränkte sich ba= her in Prag fast ausschließlich auf ein "Freitheater" am Geburtstage des Kaisers, am 12. Februar, wo Alles ziemlich kühl ablief, bis end= lich die Humne: "Gott erhalte Franz den Kaiser " angestimmt wurde, wo bann bas ganze Bolt, tief ergriffen, mit einstimmte. Auch Weber, bessen geistiges Leben bem politischen Treiben ungemein, ja überraschend fern gestanden hatte, fand keinen andern Ausbruck für sein Empfinden bei den großen Weltereignissen; er drehte fich an feinem Dirigentenpulte um und fang bie Hymne "aus vollem Bergen" mit. Der Sinn für diese Richtung ber höchsten Interessen ber Menschheit sollte ihm wenige Monden barauf erst in Preußen, durch den Eindruck der bewußten Erhebung eines Volks zur Erreichung wahrhaft hoher, sittlicher Güter erweckt werden, wie er benn ja überhaupt bie Entwicklung seiner bewußtesten Intentionen bem Ginflusse bes intellestuell geschulten Lebens ber nordbeutschen Volksstämme verdankte.

Bu seinem Benefiz wählte Weber das von ihm. mit so vollem Rechte, unter allen Musikwerken am höchsten gehaltene, den "Don Juan", den er, streng nach Mozart's Absichten, einstudirte, wobei ihm das frische Gedächtniß des alten Bassi, der den Don Juan in Prag, unter Guardasoni, zu Mozart's Zeit gesungen hatte, und jetzt wieder da lebte, sehr zu Statten kam.

Werke und sein Streben sie in ihrer ganzen Integrität zur Darstellung Differenz mit Lie- zu bringen, daß er wegen der Aufführung des "Don Juan "zum ersten bich über Aufführ rung des "Don Male mit seinem Freunde, den Direktor Liebich, in Differenzen gerieth. Liebich verlangte, aus Rücksichten der Dekonomie, daß das Orchester auf der Bühne wegbleiben folle, weil die Musiker für bas Erscheinen auf derfelben extra honorirt werden mußten. Weber bestand auf der streng intentionsgemäßen Vorführung, machte geltend, daß die Lächer= lichkeit stummer Musiker den Eindruck störe, daß man dann auch die " Bestalin" wegen der Hörner und Posaunen auf der Bühne nicht geben dürfe, und was sich sonst noch vorbringen ließ. Liebich, nach ziemlich heftigen Altercationen, auf seinem Sinne bestand, erbot sich Weber, "die Musik auf der Bühne lieber aus der eignen Tasche zu bezahlen, als ber Operauch nur ein Haar frümmen zu laffen. " In der Dite ber Discussion nahm Liebich bas Erbieten an und Weber, bem der Vorgang in seinen Tages= notizen den Ausruf abdringt: "Fängt jetzt schon die Kleinlichkeit der Privatverwaltung an, sichtbar zu werben? Traurige Aussicht für mich! Ich werde aber doch nichts weglassen! — ", hielt sein Versprechen und schreibt am 20. März: "Ich hatte heut die Ehre, zu Mozart's Ruhm, das Orchester auf dem Theater aus der Tasche zu bezahlen." Schon nach ber zweiten Vorstellung befann sich indeg Liebich eines Bessern.

Bei diefer Aufführung bes "Don Juan" sang ber Gänger Tenorift Schro. Schröder, Gatte der großen Tragödin Sophie Schröder, die so eben Sophie Schröber. für das Prager Theater gewonnen worden und mit ihm und ihren drei fleinen, reizenden Töchtern zu Anfang bes Jahres dahin gekommen war, die Titelrolle ohne Beifall. Schröder follte an des trefflichen, auch als Mensch höchst schätzenswerthen Tenoristen Morhardt Stelle, engagirt werden, genügte aber durchaus nicht. Morhardt's am 22. Febr. erfolgter Tod hatte Weber, dem er sehr werth geworden war, tief er= griffen und er hatte mit Bictät Gansbacher's schönes Requiem zu seinem Erequiem aufgeführt. Weber verehrte bas Genie Sophie Schröber's fo hoch, daß er bei einer Vorstellung ber "Mebea" am 21. Jan., ber durch plötliches Unwohlsein des Souffleurs Unterbrechung drohte, selbst in den Souffleurkasten troch und sich auch in dieser Branche der Bühnenpraxis volltommen bewährte. Er fah hier zuerst die kleine Wilhelmine, die später feine "Agathe" so trefflich verkörpern sollte und schon im Mai in Ballets mitwirkte, welche die, später durch ihre Kinderballets berüchtigt gewordene Mad. Horschelt in Prag arrangirte. Die Vorliebe für "Don

Wilhelmine Schröber. Devrient.

Juan "brachte Weber übrigens Segen, benn sein Benefiz trug ihm 1200 Gulben W. W. ein. Weit weniger glücklich ging es ihm mit seiner Benefiz Mademie, die drolliger Weise ohne den Concertgeber gegeben werden mubte. Er thut derselben in einem Briefe an Rochlitz Erwähnung, der seine, mit der wachsenden Berichlung seines Verhältznisses zu Therese, steigende Sehnsucht nach lieberoller Häuslichkeit und seinen Lebens und Seelenzustand schildert. Wir geben ihn daher nachstehend:

"Prag ben 16. Mai 1814.

"— Sie glücklicher Mann! Ich kann mich dieses Ausruses nicht erwehren, so oft ich einen Blick in Ihr häusliches Leben thue. Bei Ihnen wandeln selbst trübe Ereignisse sich zu glücklichen Momenten, weil sie die schöne, erhebende Ueberzeugung ewig neu gebären, so eine treffliche Lebensgefährtin an der Seite zu haben. Die Trennung Ihres Georg von seiner theuern Mutter kann vielleicht Niemand lebendiger nachsühlen als ich, in dessen Leben, eine ganz ähnliche Handlung, vielleicht die Epoche war, die auf die ganze übrige Lebenszeit mir Selbständigkeit und Muth zur Arbeit im Bertrauen auf reines Streben gab. Meine verewigte Tante, schon hoch an Jahren, dem Grabe nahe, ließ — ja trieb mich — die einzige Freude ihres Alters, von sich, weil sie einsah, daß ich nur dadurch mir selbst erhalten werden konnte. — Friede und Seegen ihrer Asche! — "

"Sie wollen einen Umriß meines Zustandes? Ich könnte ihn Ihnen als vollkommenes Gegen — nicht Seitenstück zu dem Ihrigen geben. — Früh Morgens bis 10 Uhr, als der einzigen Zeit, wo ich sicher zu treffen bin, bestürmen mich alle Wesen, die etwas mit mir zu besprechen haben; da habe ich denn keine ungestörte Viertelstunde, und bin froh wenn ich die treckenste Arbeit in den Intervallen vornehmen kann. Täglich von 10 Uhr ist Probe die bis gegen 1½ Uhr dauert. Sie werden dies begreislich sinden, da ich ein beschränktes Personal habe, und immer einen Tag um den andern Oper ist, da alle Tage, Jahr aus, Jahr ein, gespielt wird. Dann werde ich meistens wo abgefüttert, wo man hingehen muß um nicht ganz aus der Menschen Augen zu kommen, und ihnen auch gelegentlich zu sagen,

was sie von diesem ober jenem zu halten haben. Dann geht es noch einen Augenblid nach Hause, um die nöthige Geschäfts Correspondenz zu beforgen, Partituren, Bücher durchzulesen, zu corrigiren und 1000 Dinge mehr, die sich täglich haufenweise einfinden und doch schwer aufzuführen Dann ine Theater um die nöthigen Befehle für den folgen= den Tag zu geben, Rücksprache mit dem Direktor zu nehmen 2c. bas geschehen, und ich recht ermüdet von ber Last des Tages, bann wäre der Augenblick da, wo ich so gern an Freundesbrust ruhen, und mit ihm mich des Gelungenen freuen, ober auf Berbesserung des Fehlerhaften sinnen möchte — aber da bleibt mir nichts als mein ein= fames Zimmer, ber heftige Kopfschmerz, und bas Wefühl eines unnenn= baren Alleinstehens. -- Soll, kann man damit arbeiten? Wäre mein Bansbacher hier so mare freilich bas Alles anders, aber seitdem bieser feiner hohen Baterlandsliebe gefolgt, und bei den Tyroler Jägern ein rauhes gefahrvolles Leben, einer ruhigen angenehmen Existenz vor= 30g — giebt es hier feine Scele, die nur im geringsten Anklange zu ber Meinigen gestimmt mare. Der Geist bes Publikums, ben Sie fo treffend mahr, einen matten, unruhig in's Blaue hinaus wünsch en den nennen, ist so niederschlagend für den schöpfenden Künstler, daß er ganz dem entsagt, auf selbes zu wirken, und sich wicber von ihm begeistern zu lassen. Nichts erregt eigentlichen Enthu= Der Haufe fühlt siasmus, alles fommt und geht mit Todesfälte. nicht als Haufe, weil er überhaupt keinen Gemein = Beist besitzt, keine Gescligfeit existirt, und jeder Stand, und in diesem wieder jene Familie isolirt für sich dasteht und vegetirt. "

"Daß ich Liebe genug zur Sache besitze um deshalb doch meine Pflicht als Direktor im vollsten Maaße mit Aufwand all meiner Kräfte zu thun, trauen Sie mir wohl zu, aber der Trieb zum Arbeiten, zu schaffenden Leistungen, ist so hohen Ursprungs wie die Liebe, und läßt sich eben so wenig erzwingen."

"Gegen Ende März bekam ich den Friesel sehr heftig und darans entstand eine komische Sache, nemlich ein Conzert ohne den Conzertzgeber. Meine Akademie war auf den 4. April (einen freien Tag im Theater) festgesetzt; ich hoffte von Stunde zu Stunde so weit hergestellt

zu sehn, und so kam es, daß es weder verschoben werden noch ich das bei sehn konnte. Ich hatte Werke einheimischer Componisten, von Wittassek, Tomascheck und Weber\*) gewählt, dazu Mozart, Gluck und Vogler. Von mir natürlich nichts. Aber mein neuengagirter Patriotismus bekam mir schlecht, denn das Haus war leer. item. —— Seit einigen Tagen drückt mich auch sehr eine Nachricht nieder die ich Ihnen zugleich als Notiz, die Sie unter meinem Namen in die M.Z. setzen können, mittheile, und an der Sie gewiß Antheil nehmen. Abt Vogler ist nicht mehr. Er starb schnell den 6. Mai früh 1/25 Uhr in Darmstadt, und ich behalte mir vor später etwas Ausstührliches über ihn und seine Werke zu schreiben. — Das heutige Iohannissest hat auch mir das Fest verschafft mit Ihnen sprechen zu können. Es ist der erste Morgen seit langer Zeit der mein ist. — — "

Bogler's Tob.

Die Weber tief erschütternde Nachricht von Bogler's Tode erhielt er durch den Orgelbauer Steiner in Darmstadt, der für den unruhigen, gewaltigen Mann bis zu dessen Tode gearbeitet hatte. Weber begrub mit ihm einen der Menschen, die am allerumfassendsten auf sein ganzes geistiges Leben gewirkt hatten, und ein ihm so väterlich, als es des stolzen Abtes Egoismus zuließ, geneigtes Herz. Sorge um die, von ihm vielleicht überschätzten, Werke Bogler's läßt ihn am 13. Mai an Gänsbacher schreiben:

"— Meinen Schmerz brauche ich Dir nicht erst zu beschreisen. Friede sei mit seiner Asche, Ewig lebt er in unseren Herzen. — Wenn nur seine Werke nicht verschleubert werden und er einen von uns \*\*) zu seinen Erben gemacht hat. auf jeden Fall schreibe ich sogleich an Steiner und bitte mir seine Büste aus wo wir das Piedestal dazu machen ließen. — Ich möchte Dir gern vielerlei schreiben aber mein Herz ist zu voll. 20. — "

Weber's Beziehungen zu Caroline Brandt mehren sich.

Mit jedem Tage entwickelten sich inzwischen Caroline Brandt's Talente mehr an ihren, immer höher gestellten Aufgaben. Zerline im

<sup>\*)</sup> Dionys Weber.

Weber. D. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Seinen Schülern.

D. Berf.

Don Juan " wurde ihr mit großem Glücke anvertraut, und je bedeutsamer ihre künstlerische Stellung wurde, je rascher sie sich in der Gunst des Publikums feststellte, um so überraschender wurde ihre stets gleichsbleibende Bescheidenheit, ihre wachsende Liebenswürdigkeit gegen ihre Colleginnen, ihr Respekt vorm Kunstwerfe und die Bereitwilligkeit bemerkt, mit der sie sich, um der Sache willen, unterordnete. Dabei wußte alle Welt, wie zurückgezogen, einsach und häuslich sie mit ihrer Mutter lebe, keine Besuche empfange und wie harmlos die liebliche Koketterie des reizenden Mädchens mit dem Publikum sei. Kein Wort der übeln Nachrede wagte sich an sie und nur hie und da hörte man von Demüthigungen vornehmer und reicher Herren, die es versucht hatten, ihr Glück bei dem neuen Bühnensterne zu machen.

Der schroffe Contrast dieses Wesens mit Therese Brunetti konnte Weber nicht entgehen, und je leerer das Verkühlen seiner Leidenschaft für diese Frau sein so liebebedürftiges Herz ließ, um so begieriger sog es den Zaubertrank dieses neuen Reizes ein, der dießmal wirklich aus der Quelle seines Heils geschöpft sein sollte.

Ein Unfall, der Caroline auf der Bühne traf, die, während sie mit Weber sprach, mit ihrem sehr kleinen Fuße in einer der Falzen spielte, in denen sich die Coulissen bewegten und von einer solchen, bei der mit Maschinenkraft sehr rasch bewirkten Verwandlung erfaßt, niedergeworfen und verletzt wurde, gab Weber Gelegenheit, Zutritt zu ihrer Häuslichkeit zu finden.

Da nun diese seltene Frau, bis in ihre späten Lebensjahre, die Zauberkraft besaß, eine Atmosphäre unbeschreiblicher Wohnlichkeit und Behaglichkeit in jedem Raume zu verbreiten, den sie bewohnte, so fand sich Weber, den die lebendigste Sehnsucht nach trauter Häuslichkeit beseelte, im Innersten berührt und mit einem Schlage gefangen und eine der echtesten Reigungen, die jemals einen Mann zu einem Weibe gezogen haben, sprang, wie die Pallas aus dem Haupt des Zeus, fertig vom Haupt zur Sohle, aus seinem Herzen.

Es ist mehrfach erwähnt worden, daß Weber, obgleich durchaus ohne bestechendes Aeußere, doch eine ungemeine Anziehungskraft für geistvolle Frauen besaß, und so ergriffen sich denn die beiden für ein-

ander bestimmten Seelen, um nimmer wieder von einander zu lassen. Beide waren frei und unabhängig, beide in gesicherten Stellungen im Leben, warum sollten sie nicht einen, sie beide beglückenden, streng sittlichen Berkehr, unter den Augen von Carolinens Mutter, pslegen, der an Lebhaftigkeit und Manichfaltigkeit gewann, als im Juni Carolinens Bruder Louis zum Gastspiel mit dem Bater nach Prag kam, die sämmtlich es nicht ungern sahen, daß der junge Operndirektor und berühmt werdende Musiker sich von Caroline angezogen fand.

Seelentampfe.

Es konnte Therese Brunetti nicht verborgen bleiben, daß mit Carl Maria's innerem Leben, in Bezug auf sie, sehr wesentliche Beränderungen vorgingen, und sie hätte kein Weib sein muffen, wenn sie einen Augenblick über die Individualität, die sie hervorbrachte, in Zweifel geblieben wäre und nicht einen bittern Bag auf sie geworfen hatte, ungeachtet sie selbst Weber's, ben sie vielleicht keinen Augenblick geliebt hat, vollständig müde war. Bielleicht nur um Carolinen zu quälen, ließ sie daher nicht ab, Carl Maria mit allen Kräften, die ihr ihre Erfahrung und die alte Neigung in die Hand gaben, an sich zu ziehen. Bei bem hohen Reize, ben biefe Frau auf Weber übte, erwuchsen ibm aus allebem Seelenzerwürfnisse, die ihm ben Schlaf in peinigender Weise raubten und, in Berbindung mit der ihm obliegenden Masse heterogener, zerfahrener, die Kräfte unruhig anspannender, aber dabei fast burchaus äußerlicher Geschäfte ber Theaterleitung mit ihrem ganzen Detail, seine psychischen und physischen Kräfte auf's Aeugerfte absorbirten.

Rechnet man hinzu, daß ihm der, für ihn so nothwendige Berstehr mit einer treuen Freundesseele abging, an den er gewöhnt war, und weder vom Publikum, noch der Geselligkeit, noch seinem Amte ihm Beranlassung zu einer künstlerisch produktiven Thätigkeit gegeben wurde, so daß er selbst eine Aufforderung, einen Marsch für die Prager Schützengarde zu schreiben, mit Freuden begrüßte; so erscheint es begreislich, daß er des Losreisens aus diesen ungesunden, siedrigen Berhältnissen, des Aufenthalts in waldesträftiger, schöner Natur, und zunächst des ungestörten Umgangs mit sich selbst, dann mit anregenden, bedeutenden Mensichen und endlich einem anerkennenden und fordernden Publikum bedurfte.

Er beschloß baber, als die Friedensfeier mit Illumination, Festtheater 2c. vorüber war, in's Bab Liebwerda bei Friedland zu gehen und dann, nach der Körperfur, die Seele burch Besuch der Freunde in Berlin, Gotha, Beimar, Leipzig aufzufrischen.

Am 8. Juli reiste er nach Liebwerda ab, nachdem er im II. Quartal 1814 folgende Opern einstudirt und gegeben hatte: Berton's, Aline ", 19. April; Weigl's " Schweizerfamilie ", 20. Mai; Eberle's " Mädchen im Eichthal ", 24. Mai; Weigl's " Adrian von Oftade ", 4. Juni; Jouard's 3m II. Quartal "Alamon ", 12. Juni; Gretry's "Blaubart ", 19. Juni; Dalaprac's "Savoparben", 26. Juni. Die Leitung bes Orchesters übernahm der verdienstvolle Geiger Clement. Zwei Damen, die Direktorin Liebich, eine energische, lebhafte Frau und die Schauspielerin Frau All= ram, die daffelbe Bad brauchen wollten, hatten fich ihm angeschloffen.

Wie vollständig Weber's Seele von seinen Empfindungen für Ca= Beise nach Bab roline erfüllt war, dafür sprechen alle seine Briefe aus Liebwerda; daß er dabei aber auch seine Sinne wach und die Augen offen hatte, vor allem ein Brief an Gansbacher, ben wir hier in der Hauptsache geben :

Liebwerda bet Friedland.

"Liebwerba, 15. Juli 1815.

" — Endlich — trat ich ben 8. Nachts 12 Uhr meine Reise hieher an, wo ich gludlich ben 10. ankam und in größter Ruhe meine Gefundheit pflegen nebenbei auch wieder für mich arbeiten will. Mit mir sind Madame Liebich und Madame Allram hergereist und der einzige Umgang, den ich habe und haben will, denn die Zeit, die mir bas Baden, Brunnentrinken und spazieren gehen übrig läßt, bringe ich in meinem stillen Stübchen am Schreibtische zu. Du wirst es kaum glauben, wenn ich Dir sage, daß ich Prag mit schwerem Herzen verlaffen habe. Doch wird sich auch schnell bas Räthsel lösen, wenn Du hörst, daß ich ein recht liebes Wesen da zurückgelassen habe. Die wenn sie nicht auch zu ber durchtriebensten Race gehört, mich recht glücklich und froh machen könnte, benn es sieht wirklich so aus, als ob sie mich wirklich liebte. Brauchst übrigens nicht zu fürchten, daß ich deshalb blind bin und mich meine frühern Erfahrungen nicht scheu und mißtrauisch gemacht hätten, aber werbe ja nun sehen wie bas Wesen wird

und ob es Probe hält, wozu meine Abwesenheit von 3 Monat keine Kleine Gelegenheit zur Probe giebt. Aber ich schwazze da in den Tag hinein und Du weißt nicht einmal von Wem. Es ist Mle. Caroline Brandt, die ich recht herzlich lieb habe, und von der ich täglich zu Gott bitte, daß er Sie nur etwas besser als die übrigen sein lassen möchte. Was das aber für ein Fressen für Krähwinkel ist, kannst du denken. ca. 1000 Mal haben sie mich schon verheirathet, aber damit ist es Nichts. Du kennst meine Ansichten und Grundsäze über diesen Punkt. Es ist allerdings ein hartes Loos um des Künstlers willen das Glück des Menschen opfern zu müssen. aber es ist einmal so, nur eins kann man ganz sein, und ich hasse das Halbe. — — 20. "

Von diesen Prinzipien in Bezug auf die Ehe des Künstlers betehrte ihn die Neigung zu Carolinen, die zur Zeit des Aufenthaltes in Liebwerda offenbar schon den Charakter großer Tiefe und Kraft gehabt hat, wie aus den Briefauszügen hervorgeht, die wir geben. Der Typus, den diese Briefe tragen, ist unwandelbar derselbe in seiner Correspondenz mit Braut und Gattin geblieben und der Reslex des Lichts seiner starken Liebe auf dem unzählig wechselnden Wellenspiel von Carolinens rasch, leidenschaftlich, von jedem Windhauche, jeder Stimmung zu Eisersucht, Furcht, Muthlosigkeit, eben so wie auch zu edelster Hingebung, heißer Liebe, großem Opfermuth bewegtem Charakter.

Befichtspunfte bei Lefung ber Briefe an Caroline.

Wellenschlag nicht aufzuregen, oder ihn zu fänftigen, oder zu regeln, ans dauernd bei Lectüre seiner Briefe an sie vergegenwärtigt, erhält man den goldnen Liebesschlüssel zu manchem Räthsel, das die Form seiner Berichte über Menschenereignisse und besonders seine Erfolge, auf die Caroline stolzer und um sie besorgter war als er selbst, sonst unlösbar lassen würde.

Welcher Schatz für ein Weib ist ein Mann, der solche Briefe voll Kraft, Liebenswürdigkeit und unendlicher Herzenszartheit zugleich schreibt! —

"Liebwerda den 11. Juli 1814.

"— Jeden Augenblick war ich bei dir und folgte beiner Beschäftigung. Meine Reisegefährten unterhielten sich mit Singen

und Schwazzen, und waren biskret genug mein Schweigen zu ehren. Gestern, den 10. früh, fuhren wir von Reichenberg nach Friedland, aßen da zu Mittag und kamen hier gegen Abend an; ich packte aus, brachte meine Sachen so viel als möglich in Ordnung, und entschlief mit dem Gedanken an dich und dem innigen Wunsche, daß du sanst ruhen, und freundliche Bilder von deinem treuen Carl dich umschweben mögen.

"Heute b. 11. früh 8 Uhr wurde meinen gebratenen, bestaubten Gliebern das Glück eines Baabes zu Theil, dann ordnete ich meine Papiere, und ging zu Tische. Wenige Leute, und wahrscheinlich gar teine Menfchen. besto besser, so fällt es ihnen wenigstens nicht ein Ansprüche auf mich zu machen, da ich meiner Seits herzlich froh bin, wenn ich nach pflichtschuldigem Courierlaufen auf das Baben, mein friedliches Stübchen ungestört betreten, und darin in meiner besseren Ideenwelt hausen kann. Ich sehe gerad auf Wald und Wiesen. An dem einzigen Fenster steht der einzige Tisch an dem ich dieß schreibe, 1 Bett eine Kommode, und wenn du mich besuchst noch ein Stuhl, ist alles was die vier gelb weißen Mauern umfagen. Ach Gott, ein Klavier hätte ich bald vergessen das, außer der Abwesenheit von einigen 20 Saiten, im besten Zustande ist, und wie Räfergeschwirre im Sonnenschein klingt. na Meinetwegen, ich banke Gott und dem Ober Amtmann, daß ich nur das habe, und wahrscheinlich wird es fräftiger tönende Sachen gebähren, als mein Wiener Forte-piano in Prag. "

"Die Natur ist, so viel ich im Borbeisahren gesehen habe, herrlich; künftig bade ich schon um 6 Uhr und um 8 Uhr kannst du dir immer denken daß ich auf einem Berge herumkrabble. das einzige mal wo ich auf der Reise ausstieg — bei Liebenau — lockte mich eine Menge der Blümchen heraus, deren Namen ich dir hoffentlich nicht zu zurufen brauche. ich pflückte sie und drückte sie innig an meine Lippen, o laß mich sie einst fröhlich aus beiner lieben Hand empfangen 2c. "

"Nun lebe wohl, mein liebes theures Leben. Schreibe mir recht bald, und viel, du weist wie lieb mir das kleinste ist was dich angeht; sei offen, und glaube daß du kein reiner mit fühlen des Herz finden wirst, als das beines dich unveränder= lich liebenden

Caris. "

"D. 12. July 1814.

"— Um 5 Uhr stehe ich auf und freue mich in dem Gedanken wie ruhig du noch schlummern wirst. um 6 Uhr bade ich und sehe so bie Zeit heranrutten wo die Mutter an dein Bett tritt und dem lieben Töchterlein die Ruhe nicht nehmen will, die doch in aller frühe um 1/28 Uhr gebrochen werden muß. Da frühstütte ich und du vielleicht Dann gehe ich zum Brunnen und trinke und laufe nach jedem halben Glas eine Streffe. Da zieht sich Lina an ober die Bach kommt und ihr plaudert und gedenkt mein: um 10 oder 11 Uhr gehst du in die Probe, und ich sehe Euch da ums Klavier her sizzen und singen; aber boch nicht mit der rechten Lust! gelt? endlich wird es 12 Uhr und du hast Hunger und ich auch; um 1/21 Uhr gehts zu Tische und nachher eile ich zu bir; aber nur auf bem Papier und im Herzen bis auf eine schönere Zeit. da schläft denn mein Mufferl trot bes Berbots ein bischen, — und — ma ich wills verzeihen, wenns von mir träumt; träume ich ja boch auch zu berselben Zeit mich zu bir. Dann kriech ich abermals in Wälder und Schluchten, und Lina friecht in die Kleider ober in die Loge. um 8 Uhr eße ich aber und Lina singt. arbeite ich auch noch und um 10 Uhr werfe ich mich aufs Lager und denke der schönen Zeit, wo die verdammten Uhren immerfort schlugen. — 2c. "

"Denen anderthalb Badegästen, die hier herumwanken, habe ich ein so steinernes Gesicht gemacht, daß ihnen alle Lust vergangen ist, mit mir anzubinden. Mit meinen Reisegefährten die recht wohl und nunter sind, stehe ich auf dem guten Fuße daß ich mich durchaus nicht um sie genire. sührt uns unser Weg zusammen so schlendern wir mit einander; fällt es mir aber ein sie auf einmal im Stiche zu lassen und quer feld ein zu steuern, so halten sie es meinem Strudeltopfe zu gut, und denken, der Mensch ist verliebt, laßt ihn gehn, und das ist wahr-haftig das Beste was sie denken können. — — "

#### "D. 14. July 1814.

"Alle Finger habe ich bennahe wund und kann kaum die Feder halten, so habe ich mich Heute und Gestern mit Saiten aufziehen und Stimmen gequält um mein Hatbrett einigermaßen geniegbar zu machen: Nun habe ich endlich zum Lohn 2 reine Afforde gegriffen und habe darauf die Brille abgenommen, welches ben mir jetzt ohngefähr die selbe Sache ist, wie in den Feenmährchen das Drehen eines Zauber-Ringes 2c. durch das man schnell dahin versetzt wird wo man will. Ben dir war dieß ja auch mein erstes Manöver wenn ich zwischen die lieben blauen Wände trat, und so muß ich es nun auch bei meinen traurigen weißen machen, will ich nur einigermaßen alle Nebensachen die in meiner Macht stehen herbenzaubern um die Hauptperson desto lebendiger vor meinen innern Augen stehen zu sehen. Wie kindisch oft der Mensch an Kleinigkeiten hängt: ich glaube im Ernste nicht ordentlich an dich denken und schreiben zu können, wenn ich die "kalten Augen" aufhabe und menne ihr Herabnehmen bringe mich dir schon um vieles näher. Lache mich nicht aus, ich sühle mich so wohl ben diesen kleinen Bügen ber Erinnerung und lafe sie mir um keinen Preiß nehmen, Sie sind das einzige was ich gleichsam mit Händen festhalten fann 2c."

"Die verdammten Entfernungen; ich mehne immer, wenn ein Brief so lauge läuft, müße er unterwegs wie eine Speise immer fälter werden, dahingegen wenn ihn der Andere bald bekömmt, noch so recht die Wärme mit der er aus dem Herzen floß am Papier kleben müßte. Ueberhaupt ist es mir mit meiner Ungeduld eine mißliche Sache ums Briefschreiben. Wenn mich so die Gesühle überströmen und es so mißerabel langsam und schleichend aus dem Gänsekiel kriecht, mir daben einmal ums andermal kalt und Warm über den ganzen Leib läuft und es hernach wenn ich es überlese, so Eiszapsig und abgebrochen und zerskükkelt daskeht, da möchte ich gleich alles in Stüffen reißen. Und doch ist es noch das einzige herrliche Mittel sich wenigstens Fragmente seiner Empfindungen zuzurusen. Das Herz füllt schon die Lütsen aus, und nicht wahr? Mufferl versteht auch mit halbem Wort? 2c. — "

"D. 19. Juli 1814.

" — -- D meine Lina! ich begreife bich nicht. ich gebe mich in meinen Briefen wie ich mich immer gebe. Ich bin am Schreibtische kein andrer Mensch als an beiner Bruft! Aber freilich wenn bas talte Papier dem ich nicht Leben einzaubern kann, in einer Stimmung wie die Deinige ift, gelesen wird, bann muß selbst ber wärmste Erguß eines liebenden Berzens zum elenden Gewäsch herab sinken. Und welch Talent haft du die bitterften wehthuensten Ausdrücke zu finden. schiltst bich selbst, bag bu mir fo für meine Gute bich fo ju unterhalten lohnst. Wahrlich es ist auch nichts an mir, daß du nicht erkennst. Glaube mir, ich mare viel zu stolz um aus Mitleiden solche Dinge zu schreiben. ich heuchle, ich betrüge nie, ich sage frei und berb — was ich fühle, und wehe Dir und mir, wenn Du mich in meinen Briefen nicht wieder findest. Die reinste Liebe zu dir sprach aus mir. ich kann mich nicht anders benken, und was bachtest bu bir anders? ich haße alle Bersicherungen die nur Spielwerk im Munde und der Feder jedes Schufts sind, hast du an meiner Brust nicht Wahrheit gefühlt, so würde ich sie auch durch Schwüre nicht erkaufen, Ich fühle tief und heiß, aber fremd ist mir das Bermögen bieß im Wortgepränge zur Schau zu tragen 2c. — - "

"Ich fann ich will nichts weiter benken, als Dich, ich bin so weit, mir in meinem Schmerze zu gefallen, und ein übermenschliches Glück ist es, wenn ich einst meiner Kunst nur noch einige Zeit meines elenden Daseins retten könnte. D Meine Lina! könntest Du mir ins Auge sehen, könnte ich dich an meine Brust drücken! — Doch Wehe mir, wenn auch nicht ohne das der Glaube an mich in dir lebt. Ich kann nicht mehr. Gott schenke dir Ruhe; mir blüht sie nicht; und wenn du so in die Welt hinaus siehst, so denke daß eine Seele darin lebt, die dich immer, auch verkannt, unendlich und über alles lieben wird an die Deines treuen Carls."

"D. 23. July 1814 um 11 Uhr Morgens.

"Wie herzlich, innig warm, so wohlthuend meiner Seele, schloß ber erste Brief, und wie kalt, besonnen grübelnd beginnt und redet der 2.!

.Ich würde zuweilen ganz irre an dir, wenn der Gedanke, daß du nur immer noch nicht selbst mit dir einig, in deinen Gefühlen und Begriffen, dich so hin und her wankend in beinem Thun und Aeußern zeigst, mich aufrecht erhielt. Du traust mir so wenig, und doch so viel zu. Du zweifelst ewig an der Wahrheit und Reinheit meiner Liebe und traust ihr doch wieder die höchste Kraft zu, indem Du mir ungescheut einen früher geliebten Mann als Vorbild zeigst, ihn weit höher achtest als mich; dich Seiner nur würdig zu machen streben willst 2c. 2c. Glaubst bu daß Du Rraft genng hättest mich genug liebtest um es gelaßen ertragen zu können, wenn ich bir stündlich bas bekränzte Bild einer früheren Freundin als Muster vorhielte, und wenn ich von Gutem und Edlem fprechen wollte nur immer Sie bachte und er-Bürdest du ihr nachzustreben suchen? ober würde bich nicht bas unendlich bittere zermalmenbe Gefühl ergreifen Du seiest beinem Geliebten nicht Alles und wenn Er etwas höheres achtungswertheres sehen wolle, musse Er von Dir weg bliden in die Bergangenheit? 2c. 2c. -- "

"Sage einem Kinde ewig, es sei ein Schurke — und es wird endlich einer werden, weil es sich doch auch unschuldig stets gebrand= markt fühlt. — Gott sei Dank, ich bin kein Kind. 2c. — — "

"Und sollte auch die ganze Welt an mir irre werden, ich werde die Hand auf die Brust legen und frei und offen im reinen Bewußtsein als Mann dastehen und nichts mich wankend in meiner reinen Ueberzungung machen 2c. — "

"Es wird mich endlich zusammen drücken; — ja das fühle ich nur zu deutlich, — aber — sei es; nicht die Dauer des Menschenslebens, sondern das Gefühl mit dem man dem Schluße deßelben entgegen sehen kann, bestimmen den Werth deßelben. — Eines möchte ich wohl noch: nur 2 Werke noch schaffen zu können, die als Denksmäler eines denkend verlebten Menschenalters das so gerne was besteutendes geleistet hätte, hätten zeugen können, — ist es aber nicht — in Gottes Nahmen 2c. — "

"Daß du so schnell meine Liebe blos zur kalten Freundschaft herabziehen willst, wie dein Ton, Aufschrift und Unterschrift bezeugen, thut mir recht weh. Doch hegt mein Herz keinen Groll, und ich würde. dich mit eben der heißen innigen Liebe jetzt an meine Brust drücken, wie in der schönsten Stunde unsers Lebens. "

"Ich verzeihe dir von Derzen Stellen beines Briefes wie: Mein guter Mority felbst zeigte sich wie immer fo edel, daß er immer mein Meister war, dessen ich würdig zu sein strebte. Hat meine Achtung noch Werth für ihn fo muß er fich belohnt fühlen, mich seine Freundin zu nennen wage ich nicht mehr — boch mich dieses Titels würdig zu machen sei von nun an mein Bestreben - und - Die Bergangenheit liegt mit ihren trüben und schönen Stunden vor meiner Seele ausgebreitet. Ich fange an sie zu zer= gliedern, und da finde ich benn, daß eine schöne Bülle oft ein recht häßliches Geripp verbectte, bas mich höhnend angrinst — aber auch viele schöne Stunden banke ich meinem Carl 2c. - ich vergebe bir, baß du mich wie ein sußes Gift liebst, dessen Schädlichkeit man kennt, und es boch zu lieb hat, um es nicht zu genießen. Auch, daß du Moritz und mich immer wie das Prinzip des Guten und Bösen einander gegenüber stellst, mir in jedem Wort versicherst, daß du mich wohl kennst und durchschauest; aber doch lieb hättest, und mir ihn zugleich als höchstes Muster vorstellst, — — — auch dies verzeihe ich bir, benn du liebtest ihn. — Aber bies frage bich selbst heilig und auf bein Gewissen ob du mich wie jenes füße Gift liebst? und kannst du nicht Rein sagen, wie du leider schon einmal in einer schrecklichen Stunde es nicht konntest - bann befiehlt auch mir die Achtung, die sich ber geringste Mensch schuldig ift, als ihm von Gott anvertrautes Gut, die Achtung vor sich selbst, daß ich diese Liebe nicht für bie erkenne die eines Mannes würdig ist, der ihr Alles arglos und sonder falsch hingab und dem man nichts beschuldigen fann, als nicht auf ber großen Beerstraße der gewöhnlichen Meinung einhergelaufen zu sein, und fest vertrauend auf die ruhige Ueberzeugung in seinem Innern, auf die Ansichten der übrigen Menschenpuppen mit Entsagung auf Ihr Lob und Tadel herabsehen kann. Achtung ist der Grundskein der Liebe und alles Edlen, ohne sie giebt es keine Liebe, ohne sie giebt es kein Glück, ohne sie mag ich nicht leben — 20."

#### "26. Juli 1814.

"Fetzt erst konnte ich dazu kommen die lieben Züge deiner theuern Hand recht innig und ungestört an die Lippen drücken zu können und erst mit glücklicher, froher Begeisterung alle die Liebe fühlen und hoffen, die darin lebt und webt. Ich komme mir vor wie ein zum Tode Berurtheilter, der ganz auch schon auf sein Leben Berzicht gethan hat und dann in einem Augenblicke statt des Todesstreichs ein neues verschönertes Leben vor sich aufgehen sieht. Noch kann ich mich und meine Freude nicht recht sassen, ich bin wie ein Träumender, ein Nachtwandler; ich sehe alles an im rosigen Lichte aber es ist mir als müßte ich mich immer selbst dabei ansassen und fragen ob ich es auch wirklich bin, ob es wahr ob es möglich ist. — 2c. "

"Wehe wollt ich dir bei Gott nie thun, aber dir zu zeigen wie wehe du mir gethan hattest, dieß konnte ich nicht unterdrücken — Du sollst mich ganz kennen, ich bereue es nicht, dir meine Gefühle auch so geäußert zu haben, denn aus Allem konnte dir doch nur meine Liebe leuchten — 2c."

Es möge mit diesen Bruchstücken aus Weber's Briefen an Caroline von Liebwerda aus, genügen. Welcher Art die Differenzen
zwischen den Liebenden waren, deren Kundgebungen von Seiten Carolinens Weber's Seele so schnell durch Höhen und Tiesen führten,
ist gleichgültig; die Briefe zeugen, neben dem oben Gesagten, deutlich
von der großen Macht, die sie über seine Gesühlswelt hatte, wenn sie Regen und Sonnenschein in derselben schuf und diese Macht, die sie
ihrerseits vielleicht oft unter der Herrschaft weiblicher Stimmungen
übte, hat sie stets über den sonst so starten Mann behalten, und dadurch zwischen den Blumen, die sie so unendlich reich auf seine Wege
streute, auch manche Wermuthpslanze wachsen lassen. Es versteht sich, daß bei solchem Wellenschlage der Gefühle, aus der vorgehabten, stillen Arbeit in Liebwerda Nichts wurde und keine Zeile von künstlerischem Produkt auf das Papier kam.

Dieß erkennend brach er am 31. Juli von Liebwerda auf, besuchte Friedland mit seinen historischen Schatten und traf den 3. August in Berlin ein.

# Wierzehnter Abschnitt.

## Leger und Schwert.

Berlin 3. August 1814.

In Berlin trat er in eine gewaltig bewegte Sphäre voll An= schauungen und Gefühle ein, die in dieser From, Größe und Allgemeinheit durchaus neu für ihn waren. Die große Bolkserhebung vom Jahre 1813 hatte ihre Früchte getragen, die Nation hatte durch eignen Willen, eigne Opfer, eigne Kraft den großen Unterdrücker besiegt und stand, wie ein Löwe, ihrer Stärke bewußt, auf bem Siegesfelbe. In Prag hatte man die Siege der Armee Gr. Maj. des Kaisers Franz über die Gr. Maj. des Katsers Napoleon gefeiert, hier feierte man den Triumph des deutschen Volkes über seine Dränger, der Freiheit über das Joch, des Nationenrechts über die Eroberergewalt. Dort hatte man sich in Gala gratulirt und pflichtschuldigst illuminirt, hier loberte die Begeisterung über die große That in hellen Flammen. Bom kleinen Straßenjungen an, der, seit dem Mai 1814, in Berlin militärisch stramm einher ging, bis zu ben Generalen bes aus bem Bolke hervorgegangenen Heeres, füllte nur ein Gefühl alle Herzen: Selbsterkämpfter Sieg, Kraft, Freiheit! —

Leben, Kunst, Wissen, Alles mußte sich auf diese Begriffe und Ideen beziehen, wenn es Gewicht in den Augen des Bolkes erhalten, Aufmerksamkeit erwecken sollte.

Wer wollte noch Darstellungen der heiligen Geschichte, des Mittelalters, der süßen Freuden des Friedens sehen, wer noch Liebeslieder singen oder sanste Weisen hören? Wie hätten sich so zarte Töne in dem Gebrause von Jubel und Kriegslärm lautdar machen sollen?! Auf der Bühne wie im Leben hallte es von Waffenrasseln wieder, Schlachtbilder wurden' gemalt und Kriegs=, Sieges= und Freiheitslieder componirt. An letzteren besonders konnte den ebenso mustkalischen als patriotischen Berlinern kaum genug producirt werden.

Patriotische Lieber.

Hoffmann's "Lobgefang an die Retter Deutschlands", Meth=
fessel's "Kriegslieder mit Chören", B. A. Weber's "Patriotischer Kundgesang", Gottfried Weber's "Morgenlied der Freien", des am 8. Mai verstorbenen himmel "Kriegslieder der Deutschen" hatten, unter der Masse in dieser Richtung auftauchender Werke, ehrenvolle Aufmerksamkeit erregt, ja selbst des alten Opis von Boberseld "Bater= landslied "war hervorgesucht und von Max Eberwein componirt worden. Bor Allem aber legte sich die musikalische Bearbeitung der patriotischen Gedichte des jungen deutschen Sängers nahe, der, durch seinen poetischen Tod bei Gadebusch, auch auf diese, au sich schon bedeutsamen Gesänge, ein verklärendes Licht geworsen hatte.

Körner's Gedichte wurden damals und später von Krufft, Bezwarzowsth, Grund, Gottfried Weber und Andern componirt und allenthalben gesungen, wo Mäuner, die Töne im Munde hatten, beisammen saßen.

Berlin hatte zur Zeit, als Weber daselbst ankam, den Charafter des Lagers eines siegreichen Heeres. Glänzende Truppenmassen kamen und gingen von den Einwohnern mit Festlichkeiten begrüßt und ent-lassen, die Geselligkeit bewegte sich fast nur um die Kämpfer und seierte sie, und die Rücktunft des Königs wurde als der Glanzpunkt der Siegesseste erwartet.

Es war ein wunderlicher, damals allenthalben in Deutschland hervortretender Zug im Ideenkreise der siegreichen Bölker, daß sich für sie die eigentliche Rückehr der alten guten Zeit, ja selbst der Freiheit, mit der Rückehr ihrer alten Fürsten identificirte, mochten dieselben so unsbeliebt gewesen sein, so wenig zur Wiedererlangung ihrer Throne geleistet haben als sie wollten, mochte ihr Regiment auch das unfreieste gewesen

sein. Wie viel mehr nußte dieß in Preußen der Fall sein, wo man die guten Eigenschaften des gedemüthigten Königs wahrhaft schätzte, ihn liebte, und, vor der Hand wenigstens, alle seine, beim Durchsechten des großen Kampses an den Tag gelegten Unschlüssigkeiten und Schwächen, ignorirte.

Auch hätte zu jener Zeit noch die alte Hyder Reaction, kein Haar ihres Satansmutterkopfes zu zeigen wagen dürfen, die später so frech und niederträchtig das Haupt erhob, daß sie sogar die Helden in Feld und Cabinet, die Deutschlands Freiheit mit ihrem materiellen und moralischen Herzblute erkauft hatten, als mißliedige Personen von den Stusen des Throns verdrängte, den sie gerettet hatten und der von ihren Schultern, ihren Geistern getragen, der Leitstern Europa's hätte werden können.

Borbereitungen zum Empfange bes Königs.

Gerade in den Tagen, wo Weber in Berlin ankam, waren rufsische Truppen daselbst einmarschirt und in der Person der schönen,
drall unisormirten, glänzenden Garden des Raisers Alexander, deren Offiziere von den Berliner Damen fast alle für eben so schön und liebenswürdig wie ihr unwiderstehlicher Kaiser und Herr war, erklärt wurden, sollte die Anhäuglichkeit an den mächtigen Bundesgenossen geseiert werden, sobald der König zurück gekehrt sein würde, zu dessen hochsestlichen Empfange die ganze Bewohnerschaft der Residenz, aus vollem Herzen, bereits Vorbereitungen zu tressen und die Stadt zu schmücken begann.

Alle Berühmtheiten des Kriegs, der Diplomatie, der Kunst und Wissenschaft, die ganze Aristokratie der Geburt, des Geldes und der Stellung strömte zu den bevorstehenden Festen und um unter den Ersten zu sein, die den König begrüßten, nach Berlin zurück. Die Stimmung war sestlich, der Ton gehoben, eine heitere Menge wogte durch die Straßen und erfüllte Theater, Concertsäle und öffentliche Locale, die Herzen waren frohen und liebevollen Eindrücken geöffnet und zu enthusiastischen Kundgebungen geneigt.

Es konnte daher kaum einen Moment geben, wo Weber, um wirkungsvolle Auregungen zu erhalten und durch Liebe und Anerken= nung gehoben zu werden, passender nach Berlin hätte kommen können.

Gleich ben ersten Abend nach seiner Ankunft empfing er, ben sein unbeachtetes Wandeln in Prag fast glauben gemacht hatte, er sei von der Welt vergessen, von dem trefflichen Andenken, das man ihm in den geistig am höchsten stehenden Kreisen Berlins bewahrte, überraschende Beweise. Er ging, um seine musikalischen Freunde ver=Weber's Empfang in Berlin. eint zu finden, nach der Singakademie, wo eine glänzende Ber= fammlung (300 Mitglieder und eben so viel Zuhörer, unter benen Blücher, Pring Georg und andere Sterne ber Zeit) sich befand, und trat in einer Pause hinein. Da sah ihn Lichtenstein, eilte auf ihn zu, umarmte ihn, dann Wollank, dann Rungenhagen, dann die Sebald's, einer rief es dem andern zu, daß er da sei, alle Freunde ver= ließen ihre Plätze, man umbrängte ihn händeschüttelnd, Fremde ließen sich ihm bekannt machen und ehe er sich's versah, mußte er bemerken, daß er der Mittelpunkt einer frohen Menge sei, die der, welche Blücher felbst umstand, an Zahl kaum etwas nachgab, und daß Zelter grimmige Gesichter schnitt. — Am andern Morgen setzte sich der hebende Einbruck fort, als er zum Banquier Beer eintrat, der eben die Waisen= kinder speiste und mit einer Gesellschaft von 80 Notabilitäten der Kunst bei Tafel saß. Die "Mamma" Beer flog auf ihn zu, umarmte ihn mit den Worten: "Unser Weber!" vor allen Kindern und Gästen, und rief, als Lettere in Beifallsrufe ausbrachen: "Nicht wahr, er barf nicht wieder fort?" Die beiden Romberg's, Rhode, die er hier traf, begrüßten ihn auf's Herzlichste und boten ihm bereitwillig ihre Dienste bei seinem Concerte. War hier überall sein Empfang auszeichnend, so war er rührend liebevoll im Kreise seiner "Baschkiren". Gern, Jordan, Rielmann, Lichtenstein, Wollank, Gubit 2c. fand er wieder und nur das Grab eines einzigen, seines theuern Flemming, hatte er zu besuchen.

Er schreibt über seinen Empfang in Berlin an Caroline:

"Ich kann nicht leugnen, daß diese enthusiastische, beinahe übertriebene Verehrung meiner Arbeiten, und diese herzliche Aufnahme von allen Seiten mich recht aufgeregt und meinem Geiste einen neuen Anstoß und Schwung gegeben hat, und ich hoffe recht viel zu leisten und neue Lust und Kraft zur Arbeit mitzunehmen. Der Gedanke ift mir innig wohlthuend, wenn ich so manchmal hoffen kann, daß mein Mutterl recht stolz auf ihren Carl sehn könnte. "

Diefer Schöpferbrang erhielt in Berlin felbst, trot bem Andringen seiner Freunde, gleich am Plate eine größere, auf die Zeit Bezug babende Arbeit zu liefern, und so mit einem Schlage bas ganze Terrain zu erobern, noch keine bestimmte Form, wohl aber eine bestimmte Rich-Weber's Enthus tung durch die Kraft der neuen Ideen und Empfindungen, welche die stasmus für post sich vor Weber entrollende Welt in ihm hervarrief Imm aussen fühlte er sich politisch als Deutscher, zum ersten Male erwärmten die Begriffe von Freiheit, Vaterland, Helbentod, Bürgertugent, Thrannenhaß seine Seele, und gewannen balb eine so intensive Rraft in ihm, daß sie, auf eine Zeit lang, alle andern fünstlerischen Motive in ben Hintergrund drängten und ihn mit allem Feuer ben Stoff suchen ließen, in beffen fünstlerischer Gestaltung er seine Wärme für biese Ideen, die fehr bald die Gestalt von glühendem Enthusiasmus an= nahm, austönen laffen fonnte.

> Diesem Enthusiasmus, ber in seiner birekten Beziehung zu ben positiven Interessen ber Außenwelt zu viel Heterogenes von Weber's ganzem Kunstdenken hatte, um basselbe bauernb zu beherrschen, verbanken bie unsterblichen Freiheits =, Sturm = und Dranglieder ihre Existenz, die einige Monate später entstanden und auf dem Boben des preußischen Enthusiasmus von 1814 gewachsen find. Sie haben, bald alle politischen Lieder seiner Vorgänger verdunkelnd, die Herzen der beutschen Jugend entflammt und nicht wenig bazu beigetragen, bie Liebe zur Freiheit und das Gefühl für Manneswürde im deutschen Volke heimisch zu machen und Weber's Ruf nicht allein in Ruhm verwandelt, sondern ihm auch eine ehrenvolle Stelle unter den Männern erworben, die in dichten, Schulter an Schulter geschloffenen Pha= lanxen, von Ulrich von Hutten an, bis Schlosser und Uhland, gegen geistige und materielle Stlaverei in ben Kampf rudten und das deutsche Bolf sich seines Werthes bewußt machten.

Sie, die Produfte einer fast momentanen Stimmung und Richtung.

reihten ihn, den treuen Diener und guten ruhigen Bürger, dem sogar vielleicht fast zu viel Respett vor Fürstenrang und hoher Stellung beiswohnte, aber auch, wunderlicher Weise, sür immer unter die Individua-litäten ein, die den Fürsten nicht sympathisch und in den Augen der Rückschrittspartei Volksführer und Stimmungslenker sind, mit denen er niemals Beziehungen pflog, obgleich er auf Jugend und Volk jederzeit, unwillführlich, eine fast magnetische Anziehungskraft geübt hat.

Der König von Preußen kehrte, in seiner verdrießlichen Weise alle liebevollen Absichten seiner Residenzbürger kreuzend, mehrere Tage vor der bestimmten Zeit, am 5. August, früh in aller Stille nach Berlin zurück, nachdem ihm schon Pork, Bülow, Tauenzien, Hardenberg und andere Herrliche vorangeeilt waren, und brachte dadurch alle Festordner in die empfindlichste Verlegenheit.

Rudfehr bes Konigs.

Trotz der Weber gewordenen trefflichen Aufnahme, stellten sich doch der Aufführung seiner "Sylvana", die er beabsichtigte, sehr wesentliche Hindernisse entgegen, zu deren Hinwegräumung sich Bernh. Anselm Weber, dem, wie Carl Maria sich ausdrückte, "beim Gedanken an seine (Carl Maria's) Anstellung in Berlin schon der Angstschweiß auf der Stirne stand", wieder nicht gerade sehr beeisert zeigte. Issland lag im Sterben, der neue Intendant war noch nicht ernannt, es geschah daher in den königlichen Theatern nur gerade so viel, daß sie nicht geschlossen zu werden brauchten, und die Aufsührungen gingen unexacter und nachlässiger denn jemals. Weber schreibt darüber: "Die hiesigen Vorstellungen wollen mir gar nicht recht schwecken. Der dritte Akt von "Fanchon" ging sehr schlecht und ich wollte nicht rathen, daß bei uns solche Lücken entständen". Dazu kamen Festspiele und Freitheater für die fremden Truppen, so daß an ein sestes Arrangement sir die saft ganz neu einzustudirende Oper nicht zu denken war.

Indeß ließ Weber den Jubelstrom beim wirklichen öffentlichen Einzuge des Königs am 7., die Festvorstellungen in den beiden Theatern, die im Opernhause in einem Prologe von Kozebue und einem militärischen Ballette, "die glückliche Rücktehr", im Nationaltheater in Himmel's "Fanchon" bestanden, (!) an sich vorüber-

Begegnung mit brausen. Bei der Illumination im dicken Menschengedränge hin-Tied in Berlin. geschoben, das von einem daher kommenden Wagen peinlich vermehrt wurde, so daß sich hie und da Angstrufe hören ließen, sieht er Ludwig Tied's wundervollen Kopf sich besorgt ausschauend aus dem Wagen neigen, ruft ihm zu, reicht ihm die Hand, wird jubelnd halb in den Wagen gehoben, halb springt er hinein und sieht sich dem freudig bewegten, berühmten Dichter gegenüber, ber ausruft: "Jett hat die Illumination erst Bedeutung für mich und ich weiß, warum ich in Berlin bin!"

> Weber selbst lebte immer höher auf in dem nach oben schiebenden Wirbel geistigen und äußern Lebens, die Ideen quollen zu, er trug in ben Zirkeln, wo er sich vorstellen mußte, mit Feuer vor und schreibt :

> "— In den 8 Tagen, die ich hier bin, habe ich schon mehr gespielt, als die ganze Zeit meines Aufenthalts in Prag, auch fangen zu meiner Freude schon mancherlei musikalische Ideen wieder an sich in meinem Ropfe zu entwickeln und zu bilben. Ich muß auch gewaltig fleißig sein, wenn ich alles zu Stande bringen will, was ich mir vorgenommen habe. Mein Leben ist boch ein ewiges stürmisches Treiben ohne Rast und Ruhe und boch giebt es so wenig Resultate, doch bin ich beinahe immer unzufrieden mit mir und glaube, daß ich mehr thun tonnte! -- "

> Mehr als bei irgend einem andern der hervorragenden Componisten unserer Zeit mar Weber's Schaffen ein Produkt ber Wechfelwirtung zwischen seinem Genius und bem Publitum, das ihm lauschte! —

> Die Beschäftigung mit "Sylvana" leitete wieder intensiver auf bramatische Composition hin, der Berkehr mit Tied und dem ebenfalls anwesenden Brentano, legte die Gelegenheit zu Erlangung eines wahrhaft poetischen, kunftlerisch gestalteten Operntertes nahe und auch Gubit las Weber eine Anzahl Entwürfe zu Opern vor. besonders zeigte sich sehr geschäftig im Aufstöbern uralter, echt romantischer Sujets und so fam man benn eines Abends, als Weber, ermübet

text bearbeitet.

von den Borbereitungen zu seinem Concerte, bei Lichtenstein auf dem Sopha saß, wo ihn Brentano aufsuchte, auf die Fabel vom "Tannhäuser", die, wie die meisten nittelalterlichen Sagen erst durch spätere Tannkauser von Bestrebungen in's Publikum gebracht, damals den vollen Zauber der Weber als Opern-Neuheit hatte. Brentano ergählte Weber ben Stoff und diefer erkannte ihn sofort voll Feuer als den musikalischsten, den es überhaupt geben könne, da seine tiefinnersten Motive fämmtlich solche seien, zu deren Berlebendigung die Musik nothwendig sich erfordere und befähigt sei. Der Kampf zwischen der Gottesliebe, dem Glauben, der Sinnen- und der reinen irdischen Liebe, fast die einzigen Empfindungen, welche die Musik ganz und voll barzuleben vermag, waren hier das innere Motiv bes Ganzen und welche Pracht und Fülle ber äußern entfaltete sich bei bem Gebanken an ben Wartburgkrieg, die Sirenenverlodung ber Benus und ihrer Welt, ben pontifitalen Pomp ber Scenen in Rom — Musit! rief hier jede Stelle und jeder Bers: Musit! Brentano sollte sofort, auf Weber's Bitte, der von dem Stoffe ganz erfüllt war, an die Textbearbeitung gehen und so war es nahe daran, daß die Fabel, die jett einem der größten Kunstwerke der Neuzeit zum Grunde liegt, schon 30 Jahre früher durch Weber ihre musikalische Behandlung gefunden hätte. Anders, melodiöser, reizender, schöner als sein berühmter Nach= folger auf bem Dirigentenstuhle zu Dresben, würde er ihn aufgefaßt haben, tiefer, gewaltiger, größer sicher nicht. Obgleich baher die Behandlung eines Stoffes von der Tiefe und poetischen Bedeutung wie der des "Tannhäuser" unzweifelhaft die romantische Kraft von Weber's Genius zu einer noch weit bedeutungsvolleren Entwickelung geleitet haben müßte, als die Trivialitäten des Textes der "Eurhanthe", fo wäre boch bann mahrscheinlich ber "Freischütz" und vieles Andere un= geschrieben geblieben und somit war es gut, wie es der Geist der Kunst fügte, daß die Zeitstimmung Brentano und Weber von ber Beschäftigung mit der Sache ablenkte, obwohl, wie es scheint, Ersterer ein gut Theil des Planes zum Texte fertig gemacht hatte.

In den Zirkeln bei Fürst Radziwill, Jordan, Professor Hotho, verfehrte Weber, als hochgeachteter Künftler, bemerkt und hervorgezogen, mit ben Notabilitäten bes Tages. Harbenberg, ber Herzog von Cum-

berland, nachmaliger. König von Hannover, Prinz Biron, Miloradowitsch, Fürst Gallizin, Prinzessin Solms waren es besonders, die ihn bevorzugten und in den Gesellschaften seine Unterhaltung suchten, obwohl er durch die Wechselfälle seines Verhältnisses zu Caroline sehr beherrscht, von weit ungleicherer Stimmung, und selbst in seinen Borträgen eigner Compositionen ober freier Phantasien weniger Herr der Leistung als je zuvor war, so daß er Personen, die sich ihm wohlwollend und erwartungsvoll näherten, oft zurückstieß und enttäuschte. Als eminent wurde jedoch, in ihrer Art, eine Phantasie über 3 Töne, die ihm die Fürstin Radziwill in einer ihrer Soireen am 18. August gab, geschildert. Diese Phantasie bewältigte, obwohl in bosester Stimmung über eben eingegangene Briefe geschaffen, boch die Hörer in solchem Mage, daß die laute, zerstreute, große, politische Gesellschaft stiller und stiller wurde und zuletzt staunend um das Piano stand. Auf obige Briefe, in denen sich Caroline eifersüchtig auf die Berehrung der Damen zeigt, schreibt er:

"— Nein, bu kannst ganz ruhig sein, ich komme ganz und gar ohne ein 1000 Theilchen eingebüßt zu haben, wieder nach Hause. Die Verehrung der Damen geht nur so weit als man sie amüsirt und als sie allenfalls damit prunken können, aber mit der Liebe ist's nichts! Es haben nicht alle, ja Keine so einen verdorbenen Geschmack wie du. Da Madame Veer die Mutter des Componisten Weber Veer ist, so wirst du wohl Nichts gegen ihre Embrassade einzuwenden haben und meine Lippen, Augen, Ohren können das schärste Examen aushalten. Um die Verderbtheit einer Stadt anzuerkennen und zu benutzen muß man selbst verderbt sein und das Verdorbene aufsuchen, aber wer dazu keinen Beruf sühlt, den sicht es eben so wenig an, als die Kate den Mond. "——

Sehr freudig überraschte Weber die Ankunft seines theuern Barmann in Berlin, der, seit Jahr und Tag, mit der Sängerin Harlas aus München die Welt durchreiste, doch realisirte sich Weber's Hossnung nicht, die Beiden in seinem Concerte, das, oftmals verschoben, endlich am 26. August zu Stande kam, mitwirken zu sehen. Weber 26 hatte dießmal Nichts versäumt, was nach damaliger Sitte zum Erzielen eines guten Concerts erforderlich war, und unzählige Bisiten gemacht und Briefe geschrieben. Die Besnche bei König und Prinzen "unter dem Einflusse seines bösen Sterns" schildert er:

Concert am 26. August 1814.

"— Den 24. war ein stürmischer Tag. Der Wagen ließ mich sitzen und bann der Buchdrucker mit den Zetteln, die ich zu ben Bisiten beim König, den Prinzen 2c. haben mußte, ich fuhr danach endlich und verfehlte sie, wie ich ihrer zuletzt habhaft wurde, so fuhr der König in dem Augenblicke, da ich am Palais anlangte weg. ihm nach nach Charlottenburg. Da war er spatzieren und nicht zu Ich wieder herein zum Kronprinzen\*) der mich mit der aus= gezeichnetsten Güte und Artigkeit empfing. Dann zu ben übrigen Prinzen und Prinzessinen, bis 1/24 Uhr. Dann zu Tische bei Beers, darauf mit Mad. Schulz gesungen und endlich um 12 — zu Bett. Den 25. verfehlte ich den König abermals 2 Mal, hatte bann Probe (vom Concert) von 10 bis 2 Uhr, ag bei Lauska und fuhr um 6 Uhr nach Schönhausen zu Brosens, wo große Gesellschaft war und ich viele intereffante Petersburger Befanntschaft machte, felbe aber auch mit vielem Gnitarr Geklimper bezahlen mußte. Den 26. hatte ich noch eine Menge Bisiten zu machen, Ginladungen und andere Arrangements, speiste bei Beers mit dem Großkanzler (Harbenberg) und fuhr um 6 Uhr ins Theater, wo dann endlich um 7 Uhr mein Concert losging, wie Du aus beiliegendem Zettel ersehen kannft. Ich hatte ein höchst auserlesenes, zahlreiches und dankbares Publikum und empfand einmal wieder, was es ist mit Enthusiasmus aufgenommen zu werden, und Orchester und Sanger mit so vieler Liebe und Gifer arbeiten zu feben. Nach meiner Phantasie, worein ich ein Lieblingslied vom seeligen Himmel \*\*) verwebte, wollte ber Lärm kein Ende nehmen und fing immer wieder von Neuem an, so lange ich auf dem Orchester sichtbar war, so daß ich

<sup>\*)</sup> Nachmaliger König Friedrich Wilhelm IV.

D. Berf.

<sup>\*\*) &</sup>quot;An Alexis."

D. Berf.

mich unter lauter Bücklingen retirirte, dann waren Lichtenstein und noch einige gute Freunde mit mir zusammen beim Souper und um 2 Uhr lag ich endlich hundemüde im Nest. — — "

Weber gab in diesem Concerte sein neues Pianoconcert in Es, von dem besonders das herrliche Adagio (H dur) gesiel und seine geistvolle Art, das Crescendo in seine Phantasie zu verweben, erregte die größte Bewunderung. Die vortreffliche Sängerin Schulz sang seine Arie zu "Athalia" und den Schluß bildete die Homne: "In seiner Ordnung schafft der Herr", wo auch wieder der Choral: "Drum lerne still dich fassen", mächtig durchschlug.

Bei dem Souper nach dem Concerte dichtete Gubitz am Tische einige Verse zur Ehre Weber's. Dieser ergriff das Blatt, schrieb tie Stimmen zu einem Quartett-Canon darunter und die kunstgeübte Gessellschaft sang ihn sofort vom Blatt.

Der Erfolg bes Concerts, ber Weber's Namen, trot ber Abge-

lenktheit der Interessen, wieder in Aller Mund brachte, legte den Wunsch nahe, ihn für Berlin zu gewinnen, wo mit dem, unausbleiblich nahe bevorstehenden Tode Issland's, die Oper gründlich reorganisirt soffnung auf Un-werden sollte, und, durch himmel's Tod, eine Bakanz am Dirigentenstellung in Berkin.

pult entstanden war. Hardenberg selbst sprach in einer Gesellschaft bei Staatsrath von Jordan mit ihm darüber, stellte aber natürlich alles in's Ungewisse, so lange die bevorstehende traurige Entscheidung nicht erfolgt sei. Auch Romberg näherte man sich in gleicher Weise. Das Gerücht hiervon verbreitete sich, vielleicht von seinen Freunden Jordans in Pankow, Lichtenstein, Gern u. s. w. angesacht, sehr rasch und hatte wenigstens die gute Wirkung, daß man ihm von Seiten der untern Theater = Leitung in Betreff der "Sylvana" geschmeidiger entgegen kam.

Proben zu "Splvana".

Die Proben der Oper begannen am 25. August und Weber hatte bei Leitung derselben, in beglückender Weise, Gelegenheit wahrzunehmen, wie hoch er von dem Orchester und dem Personale gehalten sei, von denen so mancher an ihn herantrat, ihm heimlich die Hand drückte und in's Ohr flüsterte: "Bleiben Sie hier. Es soll Großes geschehen, wenn der Alte (Iffland) todt. Wir brauchen Sie."

Zugleich vermehrte jener Erfolg aber auch seine Gesuchtheit in der Gesellschaft. Einladung auf Einladung absorbirten seine Abende, den Festlichkeiten aller Urt, die sich immer noch aneinander reihten, konnte er sich auch nicht ganz entziehen, und so wurde die, zur Erholung und stillen Arbeit unternommene Reife, für ihn eine Zeit der aufregendsten Arbeit, die indeß, in Berbindung mit den erhebenden Eindrücken, die er von ber großen und allgemeinen nationalen Siegesbegeisterung em= pfing, auf seine Gesundheit und Stimmung den wohlthätigsten Ein= fluß äußerte und seinen Genius offenbar in träftiger und neuer Weise Zwar kam, von ben in Berlin bamals empfangenen befruchtete. Embryonen, dort selbst, durch Schuld des äußern Lebensdranges, nichts Charafteristisches zum Anstrag, ba Weber Nichts in Berlin schrieb, als zwei Gelegenheits = Canons und zwei Lieder: "Freunde das Glück liebend " und "Alles in mir glüht zu lieben ", die sich von feinen frühern Arbeiten biefer Art in keiner Weife unterscheiden. Aber taum zur Sammlung und contemplativer Seelenthätigfeit gelangt, famen die, auf dem Boden der Anschauung großer, politischer Ereignisse und des machtvoll entzündeten Nationalgefühls entseimten Anospen, zu herrlicher Entfaltung in "Leper und Schwert".

Ueber den Drang seiner äußern Geschäfte in Berlin schreibt er an Caroline am 3. Sept.:

"— Marobe und müde werde ich aus diesem ewigen Strubel von Arbeit, Lausen und ein und Auspacken in Prag ankommen, um mich da bei neuer Arbeit auszuruhen. Welch ewiger Kreislauf von Anstrengungen und Thätigkeit ist doch mein Leben. Soll da nicht die Maschine bald zu Grunde gehen? Was andern Meuschen Strapaten ist, das Reisen selbst, wird mir zur Erholung, da es die ruhigsten Augenblicke sind wo ich mir doch selbst gehöre und die Menschen keine Prätensionen an mich machen. Manchmal ist es unerträglich wie man durch diese Beweise von Achtung und Umdrängen, Bitten, Ehrenbezeigungen u. dergl. gequält wird und die Geduld so reißt, daß man

Aber bas find nur Augenblicke, wo man fo alle maffafriren tonnte. rabiat wird. Der Künstler ist einmal zum Märtyrer bes gefelligen Lebens erkohren und wohl dem, der seine Bestimmung erfüllt! - - -

Die Generalprobe zu "Sylvana" war am 3. Sept., mitten schon unter den Geschäften, Besuchen und der Unruhe bes Abschieds von Berlin, denn Weber beabsichtigte, unmittelbar nach der Auffuhrung, die für den 5. angesetzt war, die weitere Ausführung seines Reiseplans fortzusetzen, beffen nächster Zielpunkt burch bie bringende Kronprinz Fried. Einladung des Herzogs Emil Leopold August von Gotha fixirt war. Der rich Wilhelm. Trubel wurde noch burch eine Einladung des Kronprinzen vermehrt, ber bei einem heitern, kleinen Diner, Weber mahrhaft mit seiner Liebenswürdigkeit, Gradheit, feinem geistreichen Wite und seiner klaren Runftansicht bezauberte, so daß er später öfter äußerte, welche hohe Befrie bigung es gewähren muffe, unter ben Auspizien eines solchen Fürsten eine Runftanstalt zu leiten, während die Geschmaderichtung des damals regierenden Königs ihm wahrhaftes Horreur einflößte. schmack hat später das Ballet und die Pantomime zu den gehätschelten Lieblingstindern der Berliner großen "Kunstverbildungsanstalt" gemacht, nachdem Iffland's wachsames Auge und derbredender Mund sich für immer geschlossen hatte und Brühl's guter Wille Redern'icher Unfähigkeit gewichen war.

"Splvana" aufgeführt 5. Sept. 1814.

"Sylvana" ging am 5., bei brechend vollem Baufe, in Scene, scheint aber das Publikum sehr kühl gelassen zu haben, da weber ein Journal noch Weber selbst in den Briefen an Caroline irgend erheblichen Beifalls Erwähnung thun. Diefe Theilnahmlosigkeit bes Bublitums erklärt sich sehr natürlich aus ber Zeitströmung ber Geister, bie, mit ihrem großen, fräftigen, sonoren Wellenschlage, weitab von der fentimentalen Hyperromantif bes Sujets ber "Sylvana" lenfte, das mit all seinem Apparat von pappenen Rüstungen, gemachten Empfindungen, unnatürlichen Situationen in bem von Weltereignissen bewegten, fräftig fühlenden Bolke keine sympathischen Empfindungen weden konnte. Es mußte sogar fab und matt erscheinen und mit seinen Ansprüchen auf Erwedung von Interesse in Gemuthern, welche bas

gewaltige Drama eben an sich hatten vorüber ziehen sehen, sogar vielleicht abweisende Tendenzen oder mitleidiges Lächeln erwecken.

Im schrecklichsten Regen stieg Weber, nach ber Borstellung ber "Sylvana", gleich Nachts noch, in ben Wagen, und reiste, nach turzem geschäftlichen Aufenthalte in Leipzig, nach Weimar durch, wo er den 9., Nachmittag um 4 Uhr, eintraf.

Es ist unzweifelhaft, daß auf dieser Reise in der Ginsamkeit des Wagens, auf den der Regen monoton und unablässig herabrieselte, die bedeutsamen und neuen Regungen, welche die Zeit in Berlin in Weber erweckt hatte, ihre künstlerische Form gesucht und gefunden Es ist bezeichnend in Weber's Leben, daß in fast allen haben. Hauptmomenten feines Kunststrebens, auf einsamen Reisen, nach anund aufregenden Zeiten, die Läuterung seiner Ideen, die Erkenntniß feiner weittragenbsten Irrthumer, die Feststellung seiner allgemeinsten Richtungen erfolgte, bie, einmal erkannt, er bann mit großer Festigkeit inne hielt.

In Weimar erfuhr er, daß die Großfürstin den 11. nach Wien Beimar 1814. abreise. Kaum erhielt diese aber Notiz, daß er in Weimar sei, als sie zu ihm schickte, ihn holen ließ und, schon in Reisetvilette, in der liebens= würdigsten Weise eine Stunde mit ihm verplauderte und ihn für nächftes Jahr einlub.

Hier empfing Weber auch einen Brief bes Direktor Liebich, ber ihn, Angesichts der beginnenden, ungewöhnlich glänzenden Saison und der sich immer deutlicher herausstellenden Unfähigkeit des, als Musiker und Geiger so tüchtigen Clement zum Orchesterleiter, auf bas Einbringlichste um sofortige Rücktehr bat. Weber wurde schwankend, aber ber Drang nach einigen ruhigen Arbeitstagen, die er in Gotha zu finden hoffte, und in denen ein Theil des fertig aufgespeicherten Stoffs herrlicher Lieber, der ihm Kopf und Brust mit Geburtwehen bedrängte, zu Papier kommen sollte, ließ ihn darüber hinweggehen. am 11. Sept. nach Gotha. Hier traf er ben Herzog nicht an, ber eine Zeit lang auf seinem alten, kaum eingerichteten Schloffe Tonna (ober Gräfentonna) hauste, um fürzlich bort entbedte Schwefelquellen,

durch eigenen Gebrauch des Bades in Credit zu bringen, und mußte ihn daher daselbst aufsuchen.

Solof Grafentonna. Den 12. Sept. fuhr er nach bem alten Schlosse hinüber, bas, im Walde an der rauschenden Tonna gelegen, von einer stillen Fasanerie umgeben, mit seinen Giebeln und spitzen Dächern und verschiedenem Baustyle eine ereignißreiche Existenz, von der stillen Einswohnerschaft der alten Grafen von Gleichen an, durch Noth und Drangsal unter Tilly und Banner, bis zu den phantasiereichen Selbstsgesprächen, Concerten und kleinen Gesellschaften, die Herzog Emil August hier hielt, erzählt.

Wir lassen Weber seinen Aufenthalt in Tonna selbst in einem tonna 1814. vom 14. und 15. Sept. datirten Briefe an Caroline erzählen.

"— Das uralte Schloß in dem ich hause und in dessen schauerlichen Gemächern, beim Klappern alter Fenster und Thüren, ich diese Zeilen schreibe — umfaßt mich recht wohlthätig mit seiner Stille und giebt mir im geistvollen Umgange des Herzogs eine gewisse gemüthliche Ruhe, in der ich recht viel zu arbeiten und zu leisten im Stande wäre, wenn ich kunge genug da hausen könnte und nicht gewisse anderweitige Gesühle wich hinweg landeinwärts zögen und sich gar lieblich zudringlich in alles Denken und Trachten einmischten. Doch ich schwazze da ins Zeug hinein und Mukkerl") weiß noch nicht einmal wo das gute alte, ehrliche Tonna steckt. 2c. "

"Ich kutschirte heraus mit der gewissen ängstlichen Empsindung die ich immer habe, wenn ich Jemand lange nicht gesehen habe und vielleicht kälter als ich erwarten zu können berechtigt zu sein glaube, empfangen würde. Dieß war nun aber hier ungegründete Furcht, denn der Herzog empfing mich so herzlich als man nur empfangen werden kann. Nachtische suhr ich gleich mit ihm nach Langensalze wo ein Naturalienkabinet besehen und der Thee bei einem Herrn von Seebach eingenommen wurde."

<sup>\*)</sup> Liebesname für Caroline.

"Den 13. componirte ich zweineue Lieder, ordnete meine Papiere und brachte von 11 Uhr Morgens den ganzen Tag bis 11 Uhr Nachts beim Herzoge zu, wo natürlich auch Gurgel und Finger hershalten mußten. 2c. — "

Mit den beiden hier so einfach erwähnten Liedern war die Blüthe aufgegangen, die der Sonnenschein des großen National-Enthusiasmus in Berlin aus Weber's Seele hervorgelockt hatte, die neue Bahn einsgeschlagen, die ihn gerader Richtung auf den Höhepunkt eines herrlichen Seitenpfades seines Talents, an die Pforten des Ruhmes und der echtesten, wohlbegründetsten Popularität führen sollte. Es waren keine "Lübow's wilde Jagd" andern, als "Lütow's wilde Jagd" und das "Schwertlied", "Schwertlied". die, wie der tönende Athemzug der Begeisterung selbst, aus dem dunsteln, waldesgrünen Arbeitszimmerchen im alten Schlosse Tonna, in die ideens und thatenwogende Welt hinausbrausen sollten. —

Er fährt in seinem Briefe an Caroline fort:

"— — Bon meinem baldigen Wegreisen will der Herzog nichts hören und kann ich baher noch gar nichts Bestimmtes barüber fagen. Die Güte und Liebe bes Herzogs ist wirklich außerordentlich und so anziehend und brillaut sein Witz ist, so oft habe ich auch Gelegenheit fein gutes Herz zu bewundern, das nur zu oft verkannt wird, da er allerdings oft etwas scharf mit seinem Wiße die Thorheiten ber anbern geißelt 2c. — Wenigen Menschen würde im Ganzen diese Einsamkeit behagen in der sich der Herzog so wohl gefällt, wo er vom lästigen Getümmel des Hofes entfernt, nur die Menschen die er sehen will um sich hat. Ueberhaupt ist er mit seiner un= endlich regen Phantasie überall zufrieden und zu Hause. Um liebsten sitt er neben mir am Claviere und diktirt mir so gleichsam die Gefühle und Bilder, die ich in Tönen ausdrücken soll, so daß er ganze Geschichten erfindet und erzählt, während ich sie zugleich in Musik bringe und durch Tone weiter erzähle. So vergeht Tag auf Tag und ich kann darauf rechnen, jeden Abend durch eine neue Idee oder Anficht bereichert in meine Stube zu kommen. — - "

v. Beber, Carl Maria v. Beber. 1.

Diefer glücklichen Muße, diefem fruchtbaren Zusammenleben ent= riß Weber ein neuer Sturmbrief Liebich's, dem er nun nicht mehr widerstehen konnte, so daß er sich sogar entschloß, mit Aufgabe eines Theils des ihm so nöthigen Urlaubes und des fast schon arrangirten Concerts in Leipzig, von dem er sich durch Borführung seiner neuen Lieder, beren zündende Kraft ihm nicht verborgen war, viel Bortheil und Ehre versprach, direkt und nur mit einem kurzen Aufenthalte in Altenburg, wo er am 21. eintraf, am 23. Concert gab und das pracht= "Manner und volle Körner'sche Lied: "Männer und Buben" niederschrieb, nach Prag zurückzukehren, wo er ben 25. anlangte.

Buben ".

Er schreibt an Lichtenstein am 18. October:

"— Te näher ich bem großen Steinhaufen kam, je gepreßter fühlte ich meine Brust und wahrlich meine Ahnung hatte mich nicht betrogen, benn ich war in wenig Tagen wieder ganz in der alten unglüchseeligen geifttöbtenben Stimmung. — - "

Und an Rochlitz am 8. November:

"— Wie wehe, innig wehe, es mir that, um 14 Tage früher als ich dachte nach Hause zu müssen, kann ich Ihnen nicht genug beschreiben, und war ich bamals gar nicht im Stande es Ihnen Nun reut es mich so halb und halb (wenn es auch nur zu sagen. nämlich Jemand reuen kann seine Pflicht im weitesten Sinne bes Worts erfüllt zu haben). Denn so nöthig ich auch hier war, so hätten boch diese 14 Tage keinen Unterschied gemacht, und der fläglich verzweifelnde Brief des Direktor Liebich, der von Contrakts-Arrangements auf mehrere Jahre hinaus mit Sängerinnen sprach 2c., die Oper schließen zu müssen fürchtete 2c., war nichts als ein etwas stark ausgesprochener Wunsch, burch mich bald wieder eines Theils seiner Last sich enthoben zu sehen, und Dank und Nothwendigkeit standen in kei= nem Berhältniß zu dem Opfer das ich gebracht hatte. item — wieder eine Lehre für die Zutunft. — Traue dem Jammer eines Direttors nur halb, und bleibe bis auf die lette Minute Deines Urlaube. - - "

Eine Last von Unannehmlichkeiten, Misverständnisse mit Caroline, Differenzen in Prag. erwartete ihn; die in seiner Abwesenheit gegebenen Opern: "Lohn der Tapferkeit" von Wojetschek, Gaveaux', kleiner Matrose", W. Müller's "Samson", Mozart's "Figaro", Bopelbieu's "Kalipso", Paërs "Ca= milla ", B. Müller's "Teufelsmühle ", Winter's "Opferfest ", Paër's "luftiger Schuster " zeigten sich als nachlässig einstudirt, die Disciplin des Personals gelockert und, durch Abwesenheit einer energischen Lei= tung, eine Menge kleiner und großer Reibereien und Differenzen entstanden, welche die Wirksamkeit seiner Thätigkeit ungemein schwächten. Er griff nun zwar, von Liebich gut unterstützt, tüchtig durch, säuberte Orchester und Personal von Störenfrieden und hatte die Genugthnung, schon am 16. Oct. Weigl's "Corfar aus Liebe" in einer Weise auf= führen zu können, daß das Publikum den Unterschied in Regie und Studium mit lautem Beifall lohnte. Nichtsbestoweniger überraschte ihn sehr angenehm ein Brief des geistvollen und ihm als trefflicher Musikvilettant und geschmackreicher Sänger in Berlin befannt gewordenen Grafen C. von Brühl, der ihm von seiner Brautreise aus Min= den schrieb, bag er Aussicht habe, zum Intendanten am Hoftheater in Berlin ernannt zu werden und dann barauf rechne, Weber für dort So bot sich benn eine Hoffnung, bas Ziel, einen zu gewinnen. Wirkungstreis in Berlin, zu erreichen und Prag mit seiner lähmen= ben Existenz zu verlassen.

Weber griff aber keineswegs bedingungslos zu. In einem Briefe vom 18. Oct. 1814 an Brühl, der voll Grabheit, Mann zum Manne geschrieben ist, äußert er, daß er nur kommen wolle, wenn ihm seine Stellung auch wirklich Gelegenheit biete, tüchtig für die Runst zu wirken.

Mitten in all den Mißhelligkeiten wurden, nicht componirt, denn sie waren, wie Weber's Arbeiten alle, längst vor der Nieder= schrift fertig, fondern nur niedergeschrieben, die schönen Gefänge aus "Leper und Schwert": "Schlacht, du brichst an " am "schlacht bu 19. October, das "Reiterlied" am 20. Oct., das "Gebet vor der terlied", "Gebet Schlacht" am 21. Dct., das "Gebet mahrend der Schlacht" am "Gebet mahrend 19. Nov. und am 20. Nov. das poesievollste und euphonischste von allen Liedern dieser Art: "Die Wunde brennt, die bleichen Lippen

pur ver Salaat. der Schlacht", "Die Wunde brennt".

"Troft". "Mein Baterland". beben", benen dann bis zu Ende des Jahres noch der "Trost" und "Mein Vaterland" folgte, so daß die Niederschrift dieses Spelus deutscher Nationallieder im besten Sinne des Worts, im kurzen Zeitzaume vom 13. Sept. bis 31. Dec. 1814 zusammengedrängt liegt, während die Conception und Composition selbst wahrscheinlich in die 6 Wochen vom Anfang August bis Mitte September fällt.

An Lichtenstein, der seine Angelegenheit in Berlin eifrig betrieb, schreibt er am 21. Nov., als er hörte, daß auch Bernhard Romberg für die ihm etwa bestimmte Stelle in Berlin in Frage kommen könnte:

"— Auf meine Antwort an Brühl habe ich noch keine Rückantwort erhalten, tappe also total im Finstern. Was Du in der
Sache gethan hast, billige ich dankend. Du hast gut und ganz in
meine Seele hinein gehandelt, daß Du mit Romberg geradeweg von
der Sache gesprochen hast, denn ich kenne keinen Preis, der mich vermögen könnte die Achtung und Liebe eines braven Künstlers durch
Hinterlist aufs Spiel zu setzen. Wir lassen uns beide suchen und
wen's trifft, der wird wahrhaftig dem andern darum kein scheel Gesicht schneiden. Die Geschichte und das Geberden meines dicken
(Namens) Betters\*) kommt mir sehr komisch vor und unter 2 so
großen Uebeln sucht er also doch nach dem scheinbar kleinsten zu
greisen \*\*). 2c. "

"2c. Ich habe unterdessen auch einen Antrag von Kotzebne, der die Leitung des Theaters in Königsberg übernommen hat, erhalten, der schmeichelhaft genug war, für den ich aber dankte. 2c. — — \*

Mancherlei, wahrscheinlich schmerzliche, Differenzen mit seiner Braut in Lebensanschauungen und Prinzipien, entpressen ihm, auf Lichtenstein's frohe Anzeige von seiner Verlobung, in demselben Briefe den schmerzlichen Ansruf:

"— — Gott schenke Dir ein braves Weib, die Dich glücklich oder doch nicht unglücklich macht, das ist schon sehr viel. ich komme

<sup>\*)</sup> B. A. Weber in Berlin. D. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Bernhard Romberg war von großer, fraftiger Statur.

D. Berf.

täglich mehr und mehr von diefer schönen Hoffnung zurück. Ich lebe wie ein Betrunkener, ber auf einer bunnen Eisrinde fröhlich tanzt und sich trotz seiner bessern Ueberzeugung gern überreben möchte das sei ein fester, sicherer Boben. Gott sei Dank, bag mein Gemuth bie Ruhe zur Arbeit wieder gefunden hat. Ich bin längst ausgesöhnt und in vieler Hinsicht recht glücklich, aber 1000 kleine Dinge die zulett ein Großes bilden, geben mir Stoff zu trübem Blick in die Zu= tunft, es ist abermals nicht bas was ich verlange. Ich weiß daß meine Forderungen überspannt sind aber um mich glücklich zu machen, muffen sie erfüllt werden. Ich liebe sie von Herzen und ift es bei ihr teine Wahrheit so ist hiermit der Schlußaktord für mein übriges Leben erklungen. Ich werde leben, vielleicht sogar heirathen — glauben lieben — nie mehr! — 2c. "

In seinem Dienste brachte eine rasche Folge auf einander Mozart's "Titus", die Oper von Mozart, die er am wenigsten hoch von diesem vergötterten Meister hielt, und Wenzel Müller's "Neues Sonn-tagslied".

Einen ganzen Monat unausgesetzten Fleiscs wandte er an bas Ein= studiren von Beethoven's unsterblichem Werte "Fidelio", von dem er 14 Proben machen ließ, und mit beffen Schönheit er, je tiefer er bas Werk studirte, immer begeisterter erfüllt wurde, obwohl ihm die Gesammtbehandlung bes Stoffs niemals vollkommen dramatisch wirksam erschienen ift. Diese Meinung pflegte er auch in späterer Zeit, wo seine Richtung eine noch ausgeprägtere, besonders in dramatischer Beziehung, fehr abgeschlossene war, und von der Beethoven'schen allerdings gewaltig abwich, auszusprechen. Die beiden Tonmeifter haben sich gegenseitig schätzen gelernt, waren zu bebeutend, um sich zu beneiden und zu be= feinden, ja wurden sogar, so weit es bie Heterogenität ihrer Naturen zuließ, wie wir weiter unten bes Näheren sehen werden, endlich Freunde, aber sie haben es nie bahin gebracht, sich völlig verstehen zu lernen. Es bestätigt dieß Beispiel wieder das Axiom, daß, je tiefursprünglicher die Richtung eines Runftlers aus seiner Wesenheit entspringt, um fo weniger kann und barf er bie andern als echt gelten laffen,

Beethoven's "Fibelto".

um so weniger versteht er sie. — Der Genius ist specifisch fanatisch, und wenn er sich zahm zeigt, so henchelt er. Es giebt daher keine schlechteren Kunstkritiker, als große Künstler.

Am 21. November ging "Fidelio", vortrefflich ausgeführt, in Scene, ließ aber die Epigonen des Publikums, das Mozart zuerst vollständig erkannt hatte, völlig kühl, so daß Weber, grimmig darüber, an Gänsbacher am 1. December schreibt:

"— Ich habe den 26. (Novbr.) Fidelio von Beethoven gegeben, der trefflich ging. es sind wahrhaft große Sachen in der Musik, aber — sie verstehens nicht. — Man möchte des Teufels werden! Kasperle, das ist das Wahre für sie. — — "

Wir schließen ben Bericht über bas ereignifreiche Jahr 1814 in Weber's Leben mit einem Wohlklang, der auf das herzlichste Einvernehmen mit der geliebten Caroline, und daher auf sein Glück, deutet, indem wir einen kleinen, liebenswürdigen Vers hier folgen lassen, der das Geschenk eines silbernen Punschlöffels begleitete, welcher bis diesen Augenblick in Weber's Familie dient. Das kleine Gedicht heißt:

> Ich bin ein arm Kristinbelein, Bring nur ein fleines Löffelein; Doch ginge nach meinem Berzelein, Müßts tausend Centner schwerer sein. Drum nimm, geliebtes Muderlein, Was kommt vom Herzen, gut und Dein.

> > b. 24. Xbr 1814.

Steigenbes Gefühl ber Berein-

Das Gefühl geistiger Vereinsamung, das Weber nach der turzen samung in Prag. Zeit starker und neuer Anregung, die gerade zur Produktion von "Leper und Schwert " ausgereicht hatte, mit erneuter Kraft in Prag überkam, konnte durch die äußere Pflege der Kunst, die in den hohen Kreisen Prags Mobe war und zu der feine Kräfte vielfach herbeigezogen murben, Nichts an seiner Intensität verlieren, und die musikalischen Gesellschaften bei Clam, Lobkowitz, Liebich, Rleinwächter u. f. w. entlocken ihm nur Ausrufungen ber Desperation. O dio! eheu! Dh Gott!

sindet sich häufiger denn je in seinen Tagesnotizen, und an Gottfried Weber schreibt er am 30. Januar:

"— Ja es bleibt beim Alten und diese Ueberzengung ist mir innig wohlthuend da ich täglich und stündlich mehr fühle, daß ich mich von den Menschen mehr und mehr entferne und es gar zu viele Hunde= seelen auf der Welt giebt. Das Böhmerland ist ein wahres, geistiges Spital für mich geworden. 2c. "

Es änderte hierin Nichts, daß in seinem, am 6. Jan. gegebenen Concerte "Lützow's wilde Jagd" und "das Schwertlied", von 16 trefflich eingeübten Stimmen gesungen, rauschenden Beisall erndteten und da capo verlangt wurden, denn er erkannte sehr wohl, daß dieser Jubelruf aus einem ganz andern Winkel der Herzen komme, als der, wo der Funke glüht, der diese freiheitathmenden Lieder beseelt. Es war eben Beisall an einem schönen Liede, der hier ertönte. Wie sehnte er sich, diese Gesänge von jungen, glühenden, deutschen Männern gesungen zu hören!

Es war baber kein Wunder, daß die Neigung für Caroline Brandt in der unbeschäftigten Seele tiefer und tiefer Wurzel schlug und die Sehnsucht nach einer, von ihrer kleinen Sand geleiteten, trauten Bauslichkeit stärker und stärker in ihm wurde. Mit vielleicht zu wenig Rücksicht auf die öffentliche Meinung, beschäftigte er sich mit ihren Angelegenheiten, übernahm die Führung ihrer Ersparniß = und Haushalt= Rechnungen mit der ihm eigenen, strupulösen Genauigkeit, und alle Geschäfte und Besorgungen des jungen Dabchens und ihrer Mutter Wie glücklich war er, als er der Mutter gingen durch seine Hände. Brandt für unbekannte Dienste, die ihr Gatte dem Herzoge von Gotha geleistet hatte, von seinem Freunde Emil Leopold August ein Geschent von 100 Thir. erwirken konnte! Um die Einnahme von Carolinen's Benefiz (Aschenbrödel, 11. Jan.) zu erhöhen, ließ er aussprengen, daß Capellmeister Weber die Billets an der Kasse verkaufen werde und verhandelte auch unverbrossen ben ganzen Tag am offenen Schalter lachend die Entrées zu möglichst hohen Preisen an die neugierig herbeiströmenden Mitglieder der Aristokratie und die theatersinnige Bewohnerschaft Prags. — Als aber nun plötzlich die Lästerzungen ein lautes Geschrei über dies Verhältniß erhoben, Carolinen's Ruhe wesentlich darunter litt und sie sich, als es ihr zu Ohren sam, unbeschreiblich
Weber bittet unglücklich fühlte, kam sein schon lange erwogener Entschluß rasch zur um ihre Pand. Reise und am 15. Januar bat er sie um ihre Hand.

Wenn man jett den Blick auf diese Verhältnisse richtet, den weltberühmten Componisten des "Freischützen" sich um die Hand einer kleinen Sängerin bewerbend denkt, deren Thätigkeit im Publikum ganz vergessen ist und die nur im Herzen der Ihren und durch den Namen von Weber's Gattin noch lebt, so scheint es unbegreislich, daß Caroline zaudern konnte, die ihr gereichte Hand dieses Mannes, den sie noch dazu liebte, freudig zu ergreisen.

Damals aber lagen die Berhältnisse anders. Weber war ein junger, hoffnungsvoller Componist, aber eine erst angehende Berühmtsheit, stand im Rufe hitzig, unruhig und rastlos zu sein, war noch versschuldet und bot daher für ein häusliches Glück und genügendes Austommen weiter keine Garantie, als die, welche seine Rechtschaffenheit, Ebelherzigkeit, und sein Talent gewährte, dessen Tragweite das junge Mädchen natürlich nicht ermessen konnte.

Die Berbindung ftdrende Berhaltniffe.

Seine, beim Theaterleben gemachten, reichen Erfahrungen geboten ihm aber, kategorisch zu verlangen, daß sein Weib der Bühne nicht angehören dürfe. Er wußte, daß dieß durchans unvereindar mit inenerm, äußerm und häuslichem Frieden sei und stellte es als erste Bedingung, daß Caroline, noch vor ihrer Vermählung mit ihm, das Theater, auf Nimmerwiederbetreten, verlassen müsse.

Sie aber war damals das Schooffind der Prager und jedes Publikums, dem sie sich zeigte; reizend, jung, höchst talentbegabt, stand ihr die Welt, eine glänzende, künstlerische und weit behaglichere bürger-liche Laufbahn offen, als der junge Capellmeister ihr bieten zu können schien, dessen Einkünste sich noch dazu damals weit niedriger, als die der beliebten Sängerin und Schauspielerin, beliefen.

Alles dieß siel bei den, zwischen Mutter und Tochter gepflogenen Berathungen über das Anerbieten Weber's, den sie beide schätzten und den Caroline auch zugethan war, obwohl wenn wahre Leidenschaft im Spiele gewesen wäre, diese äußeren Rücksichten sicherlich geschwiegen hätten, sehr in's Gewicht und das Resultat war, daß ihn Caroline bat, ihr noch Zeit zu lassen, ehe sie sich entschlösse, ihrer Kunst zu entsagen.

Auf diesen Bescheid hin, unfähig die Qual des Zusammenlebens zu tragen und den Ruf der Geliebten vielleicht mehr und mehr zu gefährden, entschloß er sich, Prag so bald wie möglich zu verlassen.

Er schreibt am 4. Februar an Lichtenstein:

"— Wein Weib muß mir gehören, nicht ber Welt, ich muß sie ernähren, ohne Nahrungssorgen. Rein Teufel von einer Mutter 2c. darf dazwischen stehen. Daß man darin Mangel an Liebe findet, kannst du denken, aber so weit soll mich nie die Leidenschaft bringen mit Ueberzeugung und um der frohen Gegenwart willen, nach dem gewissen folgenden Elende des ganzen Lebens zu greifen. Wer bürgt für ihre ewige Liebe unter bem folgenden Kummer und Sorgen, die auch mich unangenehm und mürrisch machen würden. — — Sie sagt sie fahe ein, daß sie sich und mich um etwas, das nicht zu ändern ist, gequält hätte. Sie liebte mich zu sehr um mich lassen zu können und ich mußte ihr heilig versprechen nicht um Ihretwillen Prag zu verlaffen, weil dieß sie wahrhaft unglücklich machen könnte — ich bin also nun in einer sonderbaren Stimmung. Diese ewigen Zweifel in mir, obwohl ich sie ihr nicht verargen kann — machen nicht ben besten Eindruck auf mich und doch liebe ich sie zu sehr, um ihr wehe thun zu tonnen, ja auch ich würde keinen frohen Augenblick mehr leben! stelle also alles der Zeit und dem Schickfale anheim. — — "

Ganz wunderlicher Weise mischte sich in Carl Maria's Beziehungen zu Carolinen durch seine Composition von "Leher und Schwert", ein neues störendes Element, von dem er nie einen ähnlichen Einfluß auf sein Leben und Slück erwartet hätte. Caroline war eine glühende Berehrerin des großen Helden der Zeit und fühlte sich verzletzt, daß Weber, der sich sonst politisch ziemlich indifferent gehalten, nun plötzlich so gewaltig mit diesen Liedern gegen ihn Front machte und so kam es, daß sich fortwährend die drolligsten, politischen Constroversen zwischen den Liedessleuten entspannen, die ost, nach Art solcher

fruchtloser Streitigkeiten einen sehr bittern Charakter annahmen unb, um Nichts und wieder Nichts, trennende Empfindungen zwischen sie stellte.

Da sich zur lösung bieser Berwickelungen ein auswärtiges, ehren= volles und bedeutendes Engagement als bestes Mittel bot, so richtete sich Weber's Blick sehnsuchtsvoll nach Berlin, wo inzwischen Graf Carl Grf. Carl v. Brühl wirklich zum Intendanten der königlichen Schauspiele ernannt worden war. Dieser hatte auch in der That schon Anfang Februar, bei Gelegenheit von Berathungen über die Engagements von Eglair und Spontini, Bericht an Harbenberg erstattet und auf die Gewinnung Weber's, den er einen "geistvollen, feurigen Compositeur" nennt, "ber sich auch durch seine allgemeine Bildung, Kenntnisse in Poesie, Kunft, Li= teratur von seinen meisten Fachgenossen auszeichne", für die specifisch deutsche Oper gedrungen, ohne beifälligen Bescheid zu erlangen, und so erheiterte sich auch in dieser Richtung der Horizont von Weber's Leben wenig. Als bemerkenswerthe Verhandlungen in Berlin sind in dieser Zeit die mit dem Musikhändler Schlesinger zu bezeichnen, an Berlag von "Leberden Weber den Berlag von "Leher und Schwert" für 12 Louisd'or 19 Louisd'or ver-verkaufte, wobei dieser noch in ihn drang, zu den 11 Liedern dieses unsterblichen Werks (eigentlich nur 10 von Weber, da bas 11. Stück fast nur Musik vom Prinzen Louis Ferdinand enthält) noch ein zwölf= tes hinzu zu componiren, da "11 doch eine gar so unhandliche, unbequeme Zahl sei. "

Intenbant in Berlin.

tauft.

In die Monotonie des Geschäftslebens, dem Weber, obwohl feine Sänger und Choristen den "lustigen, wilden Capellmeister" von ehebem sehr in ihm vermißten, mit so unwandelbarer Treue oblag, daß er Salieri's "Arur" am 20. Januar, "Rochus Pnmpernickel" am 29. Januar, Wentel Miller's "Schwestern von Prag" am 3. Februar, die "Familie Pumpernickel " am 7. Februar und Mozart's "Cosi fan Tutte" unter dem Titel " bie Zauberprobe mit verändertem Texte zu seinem Benefize (bas ihm 1204 Gul= ben trug) geben fonnte, fielen nur bie Befuche ber Flötisten Fürstenau, Bater und Sohn, seines Freundes von Gotha her, des Clarinettist hermstädt und bes Biolinspielers Carl Maria von Bocklet

Fürftenau.

städt in Brag.

"Metronom".

als angenehme Episoben. Die Fürstenau's, Caspar und Anton Bern- Die Flotenvirtuofen Caspar und hard, die ersten einer Künstlerfamilie, in benen großes Talent für Anton Bernhard Flötenspiel erblich zu sein scheint (ber Sohn Anton Bernhard's, Moriz Fürstenau ist auch wieder einer der ersten lebenden Flötenvirtuosen) durchzogen damals Deutschland concertirend seit 1811 und entzückten besonders durch unbeschreiblich harmonischen Bortrag von Doppelconcerten für Flöte (3. B. von Kreuter's Dmoll). Die Birtuosen waren auf der Durchreise nach Wien begriffen und gaben zwar in Prag kein Concert, boch verweilten sie einige Tage, um Weber näher kennen zu lernen für den Anton Bernhard, 5 Jahr jünger als er, eine so lebhafte Freundschaft und Berehrung faßte, daß diese später Motive seiner Domizilirung in Dresben wurde.

Für Bermstädt ebnete Weber die Wege zu seinem Concerte, führtellarinentift hermihn bei Kleinwächter, Clam, Lobkowitz ein und schrieb ihm endlich für das Concert, in dem er auch selbst noch mitwirkte, ein Savohisches Lied und einen Concertsatz für Clarinette, die beide, wie es scheint, verloren sind. Eine bekanntere Frucht der Weber'schen Mufe ift ebenfalls nur dem fremden Besuche in Prag zu verdanken. Es ist bieß ein Abagio für Flöte, Bioloncell und Piano, bas mährend der Zeit der Anwesenheit der Fürstenau's und Dotauer's (der Mitte Februar nach Prag fam) und zwar mahrscheinlich für die Hausmusik beim Banquier Rleinwächter, gefchrieben ist, bei bem Weber häufig mit den berühmten Birtussen spielte. Dieß Adagio ist später in dem lebenvollen, melobiosen Trio für Flote, Cello und Piano verwendet worden, das (Op. 63) Dr. Jungh in Prag bedicirt ift.

Um diese Zeit gab Gottfried Weber, ben die Borarbeiten zuwortstied Weber's feinem großen Werke: "Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzfunst " auf bie verschiedensten, physikalischen Untersuchungen führten, burch die er zu einer wissenschaftlichen Begrundung dieser Kunft zu gelangen hoffte, Carl Maria die ersten Notizen von einem Instrumente, durch das er die vom Componisten beabsichtigte Taktbewegung eines Musikuds mechanisch festzustellen und somit das Tempo, in dem das Werk gespielt werden sollte, für alle Zeiten zu fixiren, einen "Tempo-Dolmetscher " zwischen Componisten und Dirigenten zu schaffen und

bie vagen Ausbrücke "Allegro", "Abagio", "Bresto" 2c. an bestimmte Begriffe zu binden suchte. Er nannte das Instrument "Chronometer". Die Idee war durchaus nicht neu und wurde auch von Gottsried Weber nicht sitr solche ausgegeben, denn wie seine Aussätze über den Gegenstand in der Leipziger Musit zeitung im XV. und XVI. Bande besweisen, kannte er die Bestrebungen von Wenk, Gutmann, Bürja und Weiske, Stöckel und anderen sehr wohl und weist auf die Mängel des von Winkler in Amsterdam erfundenen, von Mälzel in Wien verbesserten "Metronom's", das Salieri, Beethoven und Weigl approbirt hatten, mit wissenschaftlicher Schärfe hin, aber er drang öffentlich und privatim, mit Werk und Schrift, bei allen ihm erreichbaren Componisten und Dirigenten auf Einsührung eines solchen Instruments, bessen beste Construction er als die eines einsachen Pendels mit eingetheilter Schnur bezeichnete.

Auch an Carl Maria hatte er, unter Beschreibung des Instrumentes, die Aufforderung gerichtet, die Tempi's seiner Arbeiten danach kestzustellen und sich desselben bei seinen Leitungen zu bedieuen.

Weber schreibt ihm hierauf am 30. Januar:

"— Mit der Chronometer Bezeichnung ist es so eine Sache, ein gutes Gesühl wird ein Tempo nie ganz vergreiffen und es sich immer aneignen, wenn auch vielleicht etwas rascher und langsamer nach der Individualität. Auch ist man selbst, besonders bei eigener Composition nicht immer gleich in der Bewegung. Doch ist es auf jeden Fall eine schöne Ersindung um so manchem rein musikalischen Rindvieh den rechten Weg zu zeigen und wenn ich einen hätte, würde ich es gern meinen Arbeiten beisetzen. Seit Jahr und Tag habe ich Nichts gelesen, da ausländische Zeitungen bei uns gar nicht zu bezahlen sind, ich erhalte aber in diesen Tagen die Musikzeitung, da will ich deinen Aufsatz nachlesen und dir bestimmter meine Meinung darüber sagen zc. — — "

Und später am 2. Februar 1816 nach weiterer Belehrung Gottfried's:

"Bei allen neuen Werken von mir, werbe ich die "Chronometer Bezeichnung" beibrukken, sobald ich mir nämlich einen gemacht habe."

Man wird im II. Bande dieses Wertes sehen, welchen Werth Weber in späterer Zeit dem "Metronom" beilegte, indem er z. B. die Tempi's der " Eurhanthe", von Anfang bis zu Ende, auf's genaueste nach dem Metronom bestimmte und mehreren Bühnen, die sich wegen Aufführung dieser Oper an ihn wandten, diese Bestimmungen niedergeschrieben zusandte. Um sich in dem Wust rein geschäftlichen Theatertreibens, den Diühen des Einstudirens einer Oper nach ber anbern, zu dem ihn der, in Bezug auf die Reichhaltigkeit des Repertoirs unerfättliche Liebich, trieb, einmal wieder ein Stud seinem Herzen wohlthuender Thätigkeit zu geben, ließ Weber, auf seines lieben Freundes des Justizcommissar Wollank zu Berlin, Wunsch, das dreiaktige vom Regierungsrath Löß gedichtete Singspiel, " bie Alpenhirten ", das bieser talentvolle und musikgebildete Dilettant componirt hatte, zum Studium vornehmen. Die etwas concertmäßige Musik dieses durch und durch romantischen Singspiels hatte, bei Aufführung ber Oper am 19. Februar 1811 zu Berlin, sehr angesprochen und so hoffte Weber seinem Freunde durch die Anzeige eines Erfolgs eine Freude bereiten zu können, was ihm vielleicht um so angenehmer gewesen wäre, als Bernhard Anselm Weber's Oper " die Wette", beren Musik Weber in einem Briefe an Lichtenstein vom 19. April "breit und schwer" nennt, am 8. April total durchgefallen war. Diese Freude sollte ihm indeß nicht zu Theil werben, benn auch Wollant's Singspiel ließ bas Publikum so kalt, daß Weber ihm gar nicht darüber zu schreiben wagte und sich "schwer ärgerte". Große Freude wurde ihm dagegen durch eine Sendung bereitet, die ihm, auf speciellen Befehl des Großherzogs von Bessen, burch die Gattin des Tonkünstlers Dussek zuging und im wohlgetroffenen, lebensgroßen Bruftbilde Bogler's in Kreibezeichnung bestand. Die Liebe, die Weber für biefen bedeutenden Menschen fühlte, machte ihm dieses Geschenk höchst werthvoll. Das Bild ist später, durch Ungeschicklichkeit eines Dienstboten, nach Weber's Tobe zu Grunde gegangen. Einer andern, in diefer Zeit an ihn gelangenden Sendung, ist auch zu gedenken, die Wichtigkeit badurch erhält, daß der Name des Senders später in der Musikwelt sehr bekannt geworden ift. Friedrich Briedrich Bied'e Wied, der treffliche Musikmeister, Bater zweier bertihmter Clavier=

spielerinnen und Schwiegervater Robert Schumann's, sandte ihm ein Heft Lieder, nachdem er ihn durch Rochlitz hatte bitten lassen, die Destication derselben anzunehmen. Er hatte damals an Rochlitz einen Brief geschrieben, der, neben Bemerkung über diese Dedication, des Interessanten mehr enthält und den wir daher hier in den Hauptsachen folgen lassen.

" Prag, den 14. März 1815.

"— Leper und Schwerdt sind meine letzten Kinder, mögen Sie Ihnen auch lieb werden. Die 4stimmigen habe ich hier im Concert mit 16 Stimmen gegeben, wo sie großen Enthusiasmus erweckten. Die 4 mit Clavierbegleitung sprechen sich selbst aus; nur wünschte ich, daß Sie in dem Gebet während der Schlachtgemälde sehen sollten, nein, das Wahlen liebe ich nicht, aber die wogende Empfindung in der Seele des Betenden während der Schlacht, indem er in einzeln betenden, andächtigen, langen Atzenten zu Gott mit gepreßter Seele ruft, — die wollte ich schildern. — Berzeihung, wenn ich Ihnen so setwas bemerke."

"Die Gefänge des Herrn Wied werden mir ein angenehmes Geschent sein, denn ich halte es für einen schönsten Lohn, wenn mein Streben und Wirken, ein emporstrebendes Gemüth erheben und zum Guten und Schönen zu leiten im Stande ist. Ich bitte Sie, ihm im Boraus meinen besten Dank für diesen Beweis seiner Achtung zu bezeugen."

"Ihre unermübliche Thätigkeit für die Kunst, durch ihre Concerte, ist wirklich bewundernswerth, und mögen nur Leipzigs Bewohner es auch gehörig zu würdigen wissen. Daß ich an meiner Symphonie manches jetzt anders schreiben würde, daß weiß Gott, ich bin eigentlich mit nichts dariu ganz zufrieden, als mit der Menuett und allenfalls dem Adagio — das erste Allegro ist ein toller Phantasiesatz, im Ouvertüren-Style allenfalls, in abgerissenen Sätzen und das beste konnte ausgeführter noch sein. item ich schrieb sie in meinem 16 Jahre. — "

"Sie können sich barauf verlaßen, liebster Freund, daß Sie bald

nach Oftern, eine vollständige Relation über das Wichtigste, in den 2 Jahren, die ich in Prag hauße, — erhalten. ich warte nur noch das Ende der zallosen Concerte ab. Materialien habe ich liegen, und Zeit ist es, daß die Welt endlich einmal erfährt, daß Prag auch noch in der Kunstwelt lebt und zu zählen weiß!"

"Ich habe jetzt ein Clavier-Conzert in F moll im Plane, da aber die Moll-Conzerte ohne bestimmte erweckende Idee beim Publikum selten wirken, so hat sich so ganz seltsam in mir unwillkürlich dem Ganzen eine Art Geschichte untergeschoben, nach deren Faden die Stücke sich reihen und ihren Charafter erhalten, und zwar so betaillirt und gleichsam dramatisch, daß ich mich genöthigt sehen werde ihnen folgen= ben Titel zu geben: Allegro, Trennung; Abagio, Klage; Finale, höchster Schmerz, Trost, Wiedersehen, Jubel. "

"Da ich alle betitelten Tonbilder sehr haße so wird es mir höllisch fauer mich selbst an diese Idee zu gewöhnen, und doch drängt sie sich mir unwiderstehlich immer wieder auf und will mich von ihrer Wirksamkeit überzeugen. Auf jeden Fall möchte ich an keinem Orte wo man mich nicht schon kennt damit zuerst auftreten, aus Furcht verkannt und unter die musikalischen Charlatans gerechnet zu werden. halten Sie davon? — — "

Nachdem die Lieder nun jetzt am 18. Mai an ihn gelangt waren, schrieb er am 12. Aug. an Friedrich Wied die ausführliche Besprechung feiner Lieber, die wir, als zu ausgedehnt für gegenwärtige Stelle, im III. Bande geben.

Gegen Ende des Mai's sammelte sich des Unangenehmen und Dishestigfeiten Beinlichen so viel in Weber's sonst so monotonem und an gleichförmiger, abspannenber Arbeit so reichem Leben, daß es den elastischen Beist des thätigen Mannes tief deprimirte.

Sein Bruder Fritz (Fridolin) kam aus Freiburg, wo er eine gute Stelle ohne genügenden Grund aufgegeben hatte, ohne Zweck, nur in der Idee, Carl Maria muffe über allerhand Anstellungen zu verfügen haben, zu ihm nach Prag, und machte bem Thätigen durch seine Unthätigkeit und Sorglosigkeit ungebuldig, bis es ihm endlich, nach großer

in Brag.

Mühe, möglich wurde, ihn bei einer Gesellschaft in Carlsbad unterzubringen; fast zu gleicher Zeit wurde er empfindlich an Basche, Rleibungsstücken und Geld aus verschlossenen Räumen bestohlen, und end= lich gestaltete sich seine Beziehung zu Caroline, die sich plötzlich von einer quälenden Eifersucht, deren Ursache Weber's freundlicher Bertehr mit der fürzlich engagirten, liebenswürdigen Schauspielerin Christine Böhler (welche später den Schauspieler Genast heirathete) war, Die ihn durch ihren feinen und heitern Geist anzog, unerträglich. Diese gei= stige, durch das Berhalten Weber's in keiner Weise genährte Krankheit, zeigte immer bedenklichere Symptome, das Leben der Liebenden setzte sich nur aus einer Reihe beide aufreibender Entzweiungsscenen und Berföhnungen zusammen, und, als Anfang Juni, Caroline ihm erklärte, daß sie diese Form der Existenz nicht länger zu ertragen im Stande sei und eines von ihnen Prag verlassen musse, wogegen sie früher mit so vielen Thränen und Beschwörungen gesprochen hatte, entschloß er sich rasch, ließ seinen Urlaub einen Monat früher legen, verschaffte sich, durch den Grafen Clam, bei der eben in Prag anwesenden Prinzessin Maria Anna von Bapern, Gattin des Herzogs Wilhelm, Schwester des Königs Max von Bapern und der Königin Maria Amalia von Sachsen, eine Audienz und erhielt auf seine Bitte von Diefer leutseligen Frau Einfahrungsbriefe an ihre Schwester. Weber reift von dem mit dem Könige von Bapern personlich befreundeten Grafen Franz den ab 6. Juni Nostitz empfing er Empfehlungen an biesen, so daß er schon am 6. Juni Prag verlassen konnte.

1815.

Die Färbung, welche bie Stimmung dieser ganzen, breimonatlichen Reise, durch die seelischen Kämpfe erhält, die der junge Meister, je nach bem Wechsel von Licht und Schatten in seiner Correspondenz mit Caroline, zu bestehen hatte, macht einen fast peinlichen Eindruck. Bum ersten und letzten Male sieht man ihn völlig von einem überstarken Gefühle unterjocht und Regen und Sonnenschein, Kraft und Schwäche in seiner reichen Seele burch die Hand eines jungen, leidenschaftlichen, vom Augenblicke beherrschten und nicht von Launen freien jungen Mädchens gespendet, beffen Sache es, im Gebrause bes Theaterlebens und in der Hast auf einander folgender, kleiner Erlebniffe besselben, nicht war, bas niedergeschriebene Wort, bas fo gewichtig in seinen Geift fiel, reiflich zu prufen.

Die Beröffentlichung ber Briefe Weber's an Caroline aus dieser Beit würden ein ganz falsches Licht auf seine innere Individualität werfen, und ihn als weichen, sentimentalen, ja fast weibischen Träumer erscheinen laffen, zu bem ben frischen, spannkräftigen Charakter boch nur auf turze Zeit eine moralische, entnervende Krankheit machen konnte.

Durch einen jener Widersprüche zwischen ber künstlerischen und menschlichen Natur im Künstler, auf die wir schon mehrfach hingewiesen haben, und welche die gänzliche Unabhängigkeit beider von einander bis zur Evidenz darthun, entsprang dieser Periode der tiefsten und schlaffsten Depression der letzteren, eine der kräftigsten und energischsten Schöpfungen der ersteren in Weber, nämlich die Cantate: "Kampf und Sieg". —

## Füntzehnter Abschnitt. Kampf und Sieg.

Bu einer Runstreife empfahlen sich zur Zeit am meisten biejenigen Provinzen Deutschlands, die noch dem Kriegsschauplatze der letzten Zeit am fernsten gelegen hatten, und Weber richtete baher seine Tour zunächst nach München, wohin ihn außerdem die Sehnsucht nach innig befreundeten Menschen und ihrer Liebe, vor Allem Bärmann und Frau Harlas zog. Nach einem kurzen, aber angenehmen und kräftigenden Aufenthalte in Hradeck bei der gräflich Desfous'schen Familie, traf er über Landshut, Mörsburg, Freising den 18. Juni in München ein, Beber in Munstieg bei seinem lieben Bärmann (Maximilian's Plat 1328), von biesem mit unendlicher Freude empfangen, ab, und schnell knüpften sich die alten Beziehungen zu Wiebeking's, Dülken, Brandt, Legrand, Boißl 2c. wieber an.

Es ift ungemein charafteristisch für Weber's Gemüthsleben, daß er, von geliebten Wesen getrennt, mit biesen auch, so zu sagen, geistig in Raum und Zeit fortzuleben strebte, und beshalb, gleiche Tenbenz v. Beber, Garl Maria v. Weber. I.

cen 1815, 18. Juni.

Beber's Boh. bei jenen voraussetzend, in seinen Briefen oft auf's Minutiöseste den nung in München. Ort, an dem er lebt, die Zimmer, in denen er wohnt, beschreibt. Zusgleich ist letzteres eine Manisestation der großen Einfachheit seiner Sitten und Ansprüche, so sehr er auch das Behagen der Fülle und des Uebersstusses zu schätzen wußte. So schreibt er kurz nach seiner Ankunft in München an Caroline, indem er in den Brief einen kleinen, von seiner Hand gezeichneten Plan seines Zimmers einschaltet:

"— Ich habe schon ein paarmaal die liebe Bemerkung gemacht, daß wir meistens an einem und demselben Tage an einander schreiben. Der Gedanke ist mir höchst wohlthuend, dich vielleicht in derselben Stunde mit mir an dem wohlbekannten Schreibtische beschäftigt zu sehen. Schreibe doch auch künftig die Stunde zu dem Datum. Dich kann ich mir nun wohl denken, aber du weißt nicht wo ich sitze. Nimm deine Phantasie zu Hilfe und ich will dir hier mein kleines Zimmerchen zeichnen:

(Folgt der kleine, oben erwähnte Plan, mit folgenden Bezeich= nungen:)

- a. das Fenster.
- b. der Tisch an dem ich schreibe.
- h. der Stuhl auf dem ich sitze.
- d. das Fortepiano das halb die Thür
- e. in Bärmanns Zimmer verdeckt und dem Stuhle
- c. faum Platz gönnt.
- f. eine Kommode.
- g. eine Thür aufs Vorhaus.
- k. der Ofen vor dem meine Koffer
- m. stehen.
- 1. ein Bafchtischen. bann
- i. das Sopha auf dem Abends mein Bett gemacht wird. Du siehst, daß wenn ich im Zimmer auf = und abgehen will, einige Gesschicklichkeit dazu gehört, sich durchzuwinden und nicht anzustoßen. Könnte ich dir doch ein so treues Bild meiner Seele geben, die nur du allein erfüllst! 20. 20. "

Besonders nahe trat Weber bei seiner diegmaligen Anwesenheit in München der eben so talentvolle als liebenswürdige Freiherr von Poißl, der den um 3 Jahr jüngeren, in der Operncomposition sogar weit unerfahrenern Klinstler, bei seinen bedeutenden musikalischen Arbeiten unermüdlich zu Rathe zog und nicht allein seine, ein Jahr vorher mit großem und verdientem Beifalle gegebene Oper "Athalia", sondern auch seine frühern Werke "Aucassin und Nicolette ", "Antigone " 2c. mit ihm durchging. Ja er änderte sogar an der am 21. April 1815 sehr ehrenvoll gegebenen, von ihm sowohl gedichteten als componirten Oper "Wettkampf zu Olympia" auf Weber's Vorschlag Mehreres.

Dichter Bobl-

Bertehr mit Boisl.

Bei diesen Revisionen ber Opern lernte Weber bei ihm die junge Dame, die am 12. Juni 1814 in Poigl's Oper "Athalia " die Rolle des jungen Joas gesungen hatte, Fräulein Wohlbrud mit ihrem Bater, Schausvieler und bem Schauspieler und Dichter Wohlbrud tennen und, merkwürdiger Weise, traf am selben Tage die Nachricht vom Siege bei Waterloo in München ein, welche die ganze Stadt in einen Freudentaumel und einen Rausch der Begeisterung versetzte, mit Beleuchtungen, Feuerwert, Te Denme, Kanonendonner gefeiert wurde. Die Stadt schmückte sich wie durch einen Zauberschlag, der Bann, der durch die hundert Tage auf Deutschland lastend gelegen hatte, war gelöst; auf offener Straße fielen sich die jubelnden Menschen in die Arme, und während Weber, mit fortgerissen von der allgemeinen Freude, heißen Dankes gegen Gott für den Sturz des Erbfeindes, hochgehobener Stimmung in Ibee zu einer der Michaeliskirche dem majestätischen Tönestrom des Tedeums lauschte, erzeugte sich in ihm der starke Drang, das große Ereigniß durch eine bedeutende That seiner Kunst zu feiern und das Bild einer Siegescantate schwebte ihm in unbestimmten Umrissen vor. Sie erhielt Form und Leben, als er, beim Herausgehen aus der Kirche, Wohlbrild traf und ihm seine Idee mittheilte, auf welche dieser begeistert einging und ihm versprach, einen Text in wenig Tagen zu liefern. zögerte sich indeß doch noch einen vollen Monat, so daß Weber erst Entwurf zum Text der Cantate am 2. August in Besitz bes Entwurfs zu der Cantate "Kampf und Kampf u. Sieg." Sieg \* tam und fich mit ben Ideen zu ben Motiven beschäftigen

fonnte.

Siegescantate.

So viel es seine moralische und körperliche Depression gestattete, beschäftigte er sich mit den Borbereitungen zu seinem Spielen bei Hose, wozu ihm der Brief der Prinzessin Maria Anna an die Königin, den er durch die Fürstin Taxis übersandt, den Weg bahnen sollte, und dem zu gebenden öffentlichen Concerte, ertheilte der, von einer mit ihren Aeltern unternommenen Reise, durch schlechtes Wetter zurückgetriebenen Fanny Wiebesting, aus's Neue Unterricht, und sand in den Häusern des Minister Mongelas, v. Flad, Baudirestor Gärtner und des, kürzlich zum Baron v. Eichthal gemachten Banquier Seeligmann, liebenswürdige Geselligkeit, wo man freundlich bestrebt war, den Trübssinn des jungen Meisters zu zerstreuen, der so oft diese Kreise durch seine Kunst erfreut hatte. Wie sehr er sühlte, daß diese Depression auf seine schapferische Kraft den tiessten Einsluß übte, davon geben viele Stellen in seiner damaligen Correspondenz Zeugniß. So schreibt er z. B. an Caroline:

Tiefe feelifche Berftimmung.

"Den 30. Juni.

"— Manchmal glaube ich beinah alles Schöpfungsvermögen verloren zu haben; das wäre denn doch hart, wenn ich so als totales Richts in der Welt stehen sollte! Ist es denn nicht genug in mir und für mich vernichtet zu sein? Doch pfui, da wär ich beinah in's Klagen gekommen. — "

, 9. Juli.

"— Ich kann dir nicht sagen meine liebe Seele, wie anzgegriffen ich war, und welchen Eindruck es auf mich machte, mich so ermattet von einer sonst so spielend überwundenen Anstrengung zu sehen, ich habe ja aber einmal mein Leben darein gesetzt, und meine Bestimmung darin gesehen, für andere zu leben, und ihnen meine Kunst zur freudigen Beute zu geben. Also heißt es: erfüllen und ohne Murren. — "

"Den 22. July. Rachts 1/212 Uhr.

"— Ich zog mich erst gegen 6 Uhr Abends an, besah wilde Thiere und ging dann ins Vorstadt-Theater die Prinzessin Dudel zu sehen. Dummes Zeug! — aber ich hätte es um keinen Preis länger zu Hause aushalten können. Ich dachte heute muß ein Bricf kommen. Es kam auch einer aber nicht von Dir. Ich war in einer gewissen Spannung, daß ich gewaltsam Zerstrenung suchen mußte. — Das Höchstnoth-wendige zum Concert ist also nun fertig und den 27. soll es sein, wenn nichts dazwischen kommt. Ich kann nicht sagen, wie viel Ueberwindung es mich kostet, um die nöthigsten Anstalten, Bisten, Bitten 2c. zu machen, und es ist doppelt Unrecht von mir, da ich lügen müßte, wenn ich nicht sagte, daß mir alles halb auf den Händen entgegen getragen wird. Doch ich muß mich ja wieder daran gewöhnen. Was mich auch oft an mir schwerzt, ist die Kälte gegen meine Arbeiten, sobald sie vollendet sind, trotz der Theilnahme, die andere ihnen beweisen, können sie mir gar keine Freude ablocken. — — "

"Den 10. August 1815. in München. Nachts.

" — D, ich möchte mich so in mich selbst einhüllen können, daß ich allen Wesen als ein undurchdringlicher kalter Nebel da ftünde. Die wärmsten Annäherungen meiner Freunde sind mir meist die wehe= thuensten. Wenn sich so gar Niemand um mich bekümmert, ganz allein, ober in recht großer Gesellschaft da ist mir am wohlsten. all das Gaukelspiel der Menschen um mich herum tanzen sehe, ihre Träume und Nichtigkeit belächeln muß, wie fle einander Dinge sagen, von denen sie eigentlich schon in dem Augenblick nichts wissen, wie sie sich mit Formen und Höflichkeit plagen, Erbärmlichkeit zum Wichtigsten machen, und so endlich von dem Tummelplatz abfahren, ohne je ge= ahnbet nur zu haben, zu was sie der Schöpfer schuf. — Wenn ich bann so auf mich selbst zurückgehe, mit allem meinem Streben mit allem Willen gut und vollkommen zu werden, doch auch sehe, daß ich vielleicht auch nur ein Narr bin, der sich um seine Chimäre breht, dann wird's mir oft heiß vor der Stirn, und nur manch lichter Augenblick, in dem ich fühle, daß doch einst wenigstens eine tröstende Beruhigung durch mein Streben in eine Seele in jenem entscheibenden Augenblicke fließen muß, — giebt mir wieder den Muth fortzuwandeln. —

Später schreibt er an Rochlitz in gleicher Richtung und Stimmung: "Prag, den 26. November 1815.

" — Wie wohlthuend ist es mir, mein theurer Freund, daß auch Sie unsere Trennung als eine Lücke in unserem Leben betrachten. Unzählige Male habe ich dies schmerzlich gefühlt, und doch kann ich Sie in Ihren Umgebungen glucklich preisen, da hingegen die Meinigen mich so verödet in jeder Hinsicht stehen lassen, daß zuweilen ein un= glaublich bitterer Unmuth mich ergreift, ber daraus theils entspringt, daß ich unzufrieden mit mir selbst bin, nicht Kraft genug zu haben, trop der tödtenden Kälte von Außen, meinen Geist gehörig zur Arbeit erheben zu können, — und anderen Theils werde ich wieder recht weich, und habe eine Art von Mitleiden mit mir selbst, so gestellt zu senn, und das Herrlichste und Unwiederbringliche, die Zeit, so un= genutzt dahin strömen zu sehen. Wenn ich so den ganzen Vormittag geschulmeistert habe in ben Proben, und ganz abgespannt bin, so bin ich den übrigen Tag, selbst wenn ihn keine Dienstgeschäfte mehr füllen, todt für die Kunst, oder vielmehr für das Schaffen. Meine Cantate geht einen wahren Schneckengang. Täglich peinigt mich mehr ber Ge= danke, daß sie doch als eine Art von Gelegenheitssache, je eber, je besser in die Welt-treten sollte, ja daß das nächste, beste Ereigniß in unserer bunten Zeit sie gang wirkungslos machen kann — aber bas hilft alles nichts. Der freie Genius will nichts von dem hofmeistern= den Berstande in solchen Fällen wissen, und wird höchstens ärgerlichpeinlich und kricklich badurch. — — "

Concerte in Minden 1815.

Die Briefe ber Prinzessin Maria Anna und des Grafen Nostit zeigten fich wirksam und in dem kurzen Zeitraum vom 31. Juli bis 3. August brängten sich bas Concert vor König und Königin von Bapern, bas öffentliche Concert und das Spielen bei Josephinen's Beauharnais lie-Bergog Eugen vonbenswürdigem Sohne, dem Herzoge Eugen von Leuchtenberg, Bicekonig

von Italien, ber sich nach Napoleons Sturze und bem Scheitern feiner Hoffnung, Großherzog von Genua zu werben, in München, der Baterstadt seiner Gemahlin, Auguste Amalie von Bayern, aufhielt, zusammen.

Konig Max von Babern.

Der Empfang bei König und Königin in Nymphenburg, wohin Weber mit dem Minister Mongelas und dem Theater = Intendanten

von Rumling suhr, war äußerst huldvoll. Schätzte doch König Max tüchtige Künstler so hoch, daß er einst, in einem Concerte des Shepaars Spohr, als er bemerkte, daß man den Stuhl für Frau Spohr verzgessen habe, aufgestanden war und ihr seinen, mit der Krone geschmückten Lehnsessel, selbst hingeschoben hatte. Noch mehr interessirte Weber der ritterliche Vicekönig Eugen, der sich auf's Angelegentlichste und mit überraschender Kenntniß über Musik mit ihm unterhielt und ihm einige Tage darauf einen kostdaren Brillantring mit seiner Namenschiffer zustellen ließ.

Am 2. August fand sein öffentliches Concert im Theater statt. Das gedrängt volle Haus, in dem sich auch König und Königin befanden, lauschte mit der Stille, welche ein gebildetes Publikum charakterisirt, der Splvana=Duvertilre, dem ältern Pianosorte=Concert in C, As, C, das Weber ziemlich zerstreut spielte, dem Duo sür Piano und Clarinette, von ihm und Bärmann meisterhaft vorgetragen und überschüttete mit Beisall die von Frau Harlas mit ihrem wundervoll sonoren Organe gesungene, ganz sür die schönste Lage derselben componirte Scene und Arie aus "Ines de Castro", die man indes, trotz ihres italienischen Textes, sehr wenig italienisch sand. Der Beisall, in den der König selbst mit lautem Händersatschen einstimmte, gipfelte sich indes bei drei Liedern aus "Leher und Schwert", die Weber hier wieder nur von 16 Stinumen singen ließ.

Der Ertrag des Concertes belief sich auf 461 baherische Gulben, so daß der Erfolg dieser Leistung ein nach allen Seiten hin zufriedenstellender war.

Sine Einladung des Buchhändler Braun in Augsburg, eines Oheims von Bärmann, der diesem schrieb, daß er für ihn und für Freund Weber ein Concert "so complett arrangirt habe, daß sie sich nur zu setzen und zu spielen brauchten, "führte die Künstler den 5. nach dieser schönen, alten Reichsstadt wo sie nach einigen, unter trefflicher Pflege verlebten Tagen, am 8. ein an Beifall reiches, aber saum die Reise-Concert in Augstossen tragendes Concert gaben und schon am 9. wieder in München waren. Hier traf Weber Abends im Theater, bei einer Vorstellung von Schiller's Maria Stuart, zu seiner Freude Rahel Varnhagen, die

ihn aufforderte, "die tragische Langeweile am Farthortheater zu verslachen", wobei sich ihnen Poißl und der kürzlich aus Paris, wohin er zur Reclamation der Bahern geraubten Kunstschätze gereist war, zurückgefehrte, geistvolle Thiersch anschlossen. Ihr Vorhaben gelang ihnen bei einer höchst drolligen Vorstellung der "Bürger in Wien" vorstrefflich.

Text jur Cantate "Rampf und Sieg".

Anfang August hatte Wohlbrild bas, nichts weniger als poetische, Gebicht zur Cantate "Kampf und Sieg "vollendet, in dem die nüchterne Bermischung von allegorischen Gestalten mit der Realität des Kampf-bildes ungemein erfühlend wirkt und bei dessen Durchlesung man sich recht lebhaft den damaligen Schwung der Geister vergegenwärtigen muß, wenn man es begreislich sinden will, wie es Weber zu seiner traftvollen, feurigen Musik begeistern konnte.

Dennoch schreibt er an Caroline am 17. August:

"— Das Gedicht ist vortrefflich und ganz des großen Gegensstandes würdig. Möge der Himmel mir nun auch die Kraft verleihen es eben so groß von Seiten der Musik der Welt zu geben, damit doch etwas mein kurzes Leben überlebt. — — "

Und an Rochlis am 27. August:

"— Das Gedicht meiner Cantate hat die Tendenz die Sie wünschen. Nie würde ich mich zu einem bloßen Lob und Preissschwingenden Gelegenheits Gedichte, wo alle Augenblicke: Bivat Blüscher! Vivat Wellington 2c. vorkommt, hergegeben haben. — "

In interessanter, prägnanter Weise faßt die Hauptereignisse und Bestrebungen der letzten Monate, im Lichte seiner damaligen Stimmung erzählt, ein Brief an Gottfried Weber zusammen, den wir mit wenigen Auslassungen hier folgen lassen:

"München 20. Aug.

"— Mein theurer lieber Bruder, könnte ich doch bei Dir sein und in Deine treue Freundesbrust den Schmerz niederlegen, den man dem todten Papiere nicht anvertrauen kann. Schildern kann es in wenig Worten verstehen. Du hast meine trübe Stimmung schon in meinen früheren Briefen gesehen, ich habe Dir ein Bild meines Kunstlebens in Prag, das ein immerwährendes Sterben ist, gegeben. Dazu gesellt sich seit Jahr und Tag eine unendlich heftige Liebe. Meine erste. — Hatte ich vorher über alles gelacht was ich darüber gelesen und gehört hatte, so lernte ich nun an mir selbst das Unbegreisliche begreislich sinden. 20. — "

"Ich war auf dem Punkte sie zu heirathen, doch hatte ich so viel Besonnenheit erhalten mich damit nicht zu übereilen und — liebt sie mich wahrhaft — einst mit einem sicheren Brod, sie zu meiner Frau zu machen. — Die Mutter war gegen mich, da ihr das Haus Regi= ment entzogen wurde, ich lernte einsehen, daß eine Berbindung mit Lina nur uns benderseitig unglücklich machen würde —- und wir trenn= ten uns endlich mit bepberseitigem Willen, ich mit demselben Herzen voll ber innigsten Liebe für sie, nur ber reinen Ueberzeugung folgend. Sie anscheinend eben so. Ich begann meine Urlaubsreise früher, als gewöhnlich, schon den 7. Juny, brachte 14 Tage auf dem Lande zu, die übrige Zeit hier bei Bärmann, der alles hervor sucht, mich heiter Das lettere wird hoffentlich die Zeit geben, und ruhig zu machen. das erstere wohl schwerlich wieder kehren. Wer mit einer solchen Heftigkeit und mit so tiefem Gefühle liebt, wie ich, für den ist der Frohsinn verlohren. — Mit Schreffen sehe ich die Zeit herannahen, mo ich wieder nach Prag zurück muß und wo meine Verhältnisse mich zwingen, das Wesen, das ich nicht mehr lieben darf, täglich zu sehen. Daß ich also seit Jahr und Tag todt für alles war, nur mit der höchsten Anstrengung meine Dienst Geschäfte besorgte, wirst Du nun begreiflich finden. Aber ben Gott!! ich bin gewiß der alte, ewig und unauslöschlich steht die Liebe zu Dir in meiner Seele, und keine Zeit, teine Begebenheit kann sie baraus verdrängen. Ich muß etwas ausruhen — die Rückerinnerung greift mich noch immer zu heftig an. Ich bin so reizbar und weich geworden, ich kann jetzt sogar weinen. — "

"Seit dem 30. Januar habe ich Dir nicht mehr geschrieben!! eine lange Zeit — ich will versuchen Dir meine Hauptbegebenheiten

bis jetzt nachzuholen und bann Deine Briefe beantworten. D. 17. Februar erhielt ich Deine Briefe vom 7. Februar: — Meyerbeer zu sehen muß Dich sehr gefreut haben, was Du über sein Spiel sagft, ift ganz mahr. Daß er aber an Herzlichkeit gewonnen habe, glaube ich nicht recht, mehr Weltmann ist er geworden. Ich habe auch einen Brief von ihm aus Paris erhalten, bin ihm aber auch noch Antwort schuldig; jetzt weiß ich nicht, wo er ist. Mit Freuden sehe ich aus Deinen Briefen und überall, wo ich hin komme, daß Du gekannt und geachtet bift. Geftern spielte meine Schülerin Fraulein von Wiebeking Deine Sonate durch und schwer siel mir mein Unrecht gegen Dich Du sollst aber klinftig gewiß mit mir zufrieden sein. habe viel nach zu holen viel vor zu arbeiten. Dein Requiem hat mir sehr gefallen. Die Ausführung hat aber gewiß große Schwierigkeiten, da jede Einzelnheit so bedeutend heraustritt. Die erste freie Zeit wende ich dazu an, Dir eine ordentliche Rezension barüber zu Mein Bruder schreiben, damit Du nicht immer über mich schimpfst. hat mich seit der Zeit auf eine höchst abentheuerliche Weise besucht, ohne alle Aussicht, ohne allen Zweck, jetzt ist er bei einer kleinen Gesellschaft in Carlsbad. Er glaubte, ich hätte die Stellen mit voller Hand zu vergeben, aber leiber konnte ich ihm wenig nüzzen. Gänshacher ist jetzt in Innsbruck und formirt bas 2. Bataillon; in biesem Augenblick aber ist er nach Prag gefchickt, um eine Musik für die Jäger zu engagiren, ist bas nicht um rasend zu werden, nun Er in Prag ift, fizze ich hier. — Mit meiner und mit Spontinis Anstellung ist es bermalen in Berlin nichts, da die Zeiten noch auf andere Dinge Daß Beer und ich so eselhaft von Deinem Chronometer sprechen, muß Dich von Niemand wundern, der im Destreichischen lebt, man ist da in litterarischer Hinsicht total von allem abgeschnitten, da fremde Blätter enorme Summen kosten und ich nur höchst selten bie Musik = Zeitung erwische. "

"Uebrigens habe ich allen Respekt vor Deiner Erfindung und werde selbe auch benuzzen. Boglers To Doum werde ich Dir schikken, Du hast ja ohnedieß noch Sachen von mir und ich muß mich wieder flott machen, da ich in einem Jahre abermals die Anker lichten und ins offene Weltmeer steuern will. — - "

"— Den 17. Juny also reißte ich hierher und wollte von hier aus über Gotha, Weimar und Leipzig zurückgehen. cert verschob sich aber bis den 2. huj. D. 8. gab ich und Bärmann in Augsburg Conc. Beybes geschah mit bem glänzenbsten Erfolge. D. 10. erhielt ich von dem Prinz Eugen (Bice König von Italien) einen schönen Brillant Ring mit seiner Chiffre, ich wollte nun weiter reisen, als eine große Ibee mich pacte, ber zu liebe ich meine weitere Reise aufgab und sogleich zu arbeiten anfing, ich schreibe nämlich eine Cantate zur Feper der Schlacht bei Belle Alliance. Ein treffliches Gebicht, von Wohlbrück, den Du ja kennen mußt, in meinem nächsten Brief schicke ich Dir eine Abschrift, ich schicke bann bie Partitur an alle Souveraine. Der hiesige englische Gesandte, schickt sie, an ben Prinz Regenten, und besorgt eine Uebersezung ins Englische. Du kannst benken, wie sehr mich eine solche Arbeit, die meinen Ruf in der Welt begründen kann, Tag und Nacht beschäftigt, und — Gott sen Dant!! seit den wenigen Tagen, die ich daran denke, fühle ich das Wiederkehren meiner Kraft und daß ich der Welt noch etwas nüzzen fann."

"D. 5. Sept. reiße ich ab, nach Prag zurück, wo ich ben 7. Sept. einzutreffen gevenke. — Habe ich wohl die Freude, hier noch einen versöhnten Freundes und Bruders Ruf von Dir zu hören? — — "

"Rampf und

Steg".

Nach seiner Weise hatte Weber, fast brei Wochen lang, ben Stoff Composition von von "Kampf und Sieg" musikalisch arbeitend in sich getragen, ehe er sich bazu entschloß, eine Ibee als fertigen Satz zu Papier zu bringen. Dieser erste, am 17. August niedergeschriebene Satz ber Cantate ist ber Volkschor Nr. 2 (D moll): "Bricht wieder benn die Zwietracht Hierauf folgte der Kriegerchor Nr. 8 (Bdur): "Ha, welch ein Klang " und bann blieb die Arbeit an der Cantate bis zum 19. Oct. liegen, so daß sie erst am 11. Decbr. mit Nr. 7, dem ersten Schlachtgemälbe, vollendet wurde. Im Ganzen hat Weber nur 24 Tage an Diesem Werte wirklich gearbeitet.

Wohl an keines seiner Werke ist er, wie ja auch seine Briefe sogar beutlich aussprechen, mehr mit dem Willen und dem heißen Wunsche gegangen, etwas Dauerndes, Bedeutendes, aus dem Geiste der Zeit ursprünglich Hervorgegangenes zu schaffen, das seinen Namen verewigen sollte, als bei Composition von "Kampf und Sieg", und bei keinem war er so berechtigt, an seine Kraft zur Lösung der Aufgabe zu glauben, als bei dieser Cantate, deren Borläuser, mit so überraschendem und begeisterndem Erfolge, die Körner'schen Lieder gewesen waren. Der in ihm lebende Genius der dramatischen Gestaltung suchte sich eine Form sir seine Darlebungen, und da sich die dramatische für die generellen und schwungvollen Ideen des Freiheitskamps und Siegs verbot, so gab sich die der Cantate, mit wesentlich dramatischer Scenirung, von selbst.

Was ihn bei dieser Arbeit befeelte, was er damit erzweckte, durch welche Mittel er den Zweck zu erreichen strebte, das ist uns vergönnt dem Leser in einer Weise vollständig vorzulegen, wie es nur selten in Bezug auf musikalische Werke der Fall sein wird. Weber hat nämlich einige Monate später (26. Jan. 1816), wohl bemerkend, daß seine Intentionen bei der Vorführung des Werks nicht ganz erfaßt und daher viel schiefe Urtheite über dasselbe gefällt wurden, einen aussührlichen Aussach über die Cantate niedergeschrieben, der zu dem künstlerisch Interessantesten und zugleich sür seine Wesenheit Charakteristischsten gehört, was aus seiner Feder gestossen ist, und den wir deshalb in ganzer Ausdehnung, als für diesen Platz zu umfangreich, im III. Bande geben.

# Der Auffat schließt:

"So meine theuern Freunde habe ich Rechenschaft gegeben, wie mein Kopf und Herz handelte und mit was für Gemüthsfarben ich zu malen suchte."

"Wie das aber geschehen ist das Geschenk von oben und nur die Welt kann es richten. — "

Und die Welt hat gerichtet und den Namen der Cantate "Kampf und Sieg" als eins der edelsten Blätter in seinen Kranz geflochten.

in Dinnden.

Aufer ben Theilen ber Cantate, Die in Milinchen gefchrieben Andere Arbeiten find, und der oben erwähnten Scene und Arie für Frau Harlas, wurde daselbst noch ein Concertino (E moll und dur) für den jungen, vielversprechenden Hornisten Rauch componirt, für ben schon im Januar besselben Jahres Lindpaintner ein Concert besonders componirt hatte. Dieses miffiel aber Weber, als er es in einem Concerte am 1. Aug. hörte, eben so sehr, als ihm bas Spiel bes Herrn Rauch behagte, so baß er für ihn und zugleich sein Favoritinstrument, das Horn, mit Freuden bas Concertino schrieb.

Das Rondo (in B) zu dem ihn so lange beschäftigenden Clariuett = Quintett und eine verschollene Musik zu seines Freundes Barmann Namenstage, wurden am 15. Juli und 25. Aug. vollendet.

Es ist ein glückliches Ungefähr, daß Weber während der letten Zeit seines Aufenthalts in München nicht bazu gelangte, mehr als geschehen ist, an seiner Cantate, welche bie ganze Spannkraft seiner Seele verlangte, zu componiren, benn seine Beziehungen zu ber von ibm so unendlich geliebten Caroline entwickelten sich in immer tiefer beprimirender und sein ganzes Wesen mit Schmerz erfüllender Weise, so daß auch der Aufenthalt in München nicht die künstlerischen Früchte trug, die er von ihm erwartet hatte. Caroline hatte, mit auscheinend durch die Trennung geschärftem Blick, und bei Prüfung des geläuterten Empfindens geglaubt, zu der Ueberzeugung kommen zu muffen, daß die äußern Berhältnisse und ihr eignes Fühlen eine gänzliche Lösung Caroline Brandt versucht ihre Beihres Berhältnisses zu Weber räthlich machte. Wohl wissend, welchenziehung zu Weber zu losen. Schmerz diese Erkenntnig und der Entschluß zu einer Trennung dem ihr immerhin sehr werthen Manne machen würden, hatte fie ihn schon wochenlang auf einen solchen vorzubereiten gesucht, ohne bis zu der Reit, die ihn wieder nach Prag zuruckführen sollte, Kraft zur Mittheilung desselben zu finden. Jett, wo kein Zaudern mehr gestattet war, legte sie ihm klar die Berhältnisse und ihre Entschließung vor.

Richts kann ben Schmerz und die Liebe bes sonst so starken Mannes erschütternder schildern, als die nachstehenden Auszüge aus Briefen, die er ihr im Juli, auf jene Andeutungen hin, schrieb, und ber Abschiedsbrief vom 31. Ang. endlich, der wohl kaum ohne tiefe Rührung und ernstes Mitgefühl mit dem leidenden, edeln und so stark liebenden Geiste, zu lefen ist:

## " Den 2. Juli 1815. Rachts.

"— Mein geliebtes Leben, nie will ich Dir mehr wehe thun, glaube mir, ich habe mir dieß so sest gegen alle Menschen vorgenommen! Ich will mich ganz in mich selbst einspinnen, nur durch meine Arbeiten sollen mich die Menschen fühlen, ich selbst will ihnen entssiehen, um ihnen nicht durch meine Persönlichkeit wehe zu thun, ich will mich in dem Gedanken wiegen, ihnen, wie ein unsichtbares Wesen, nur Freude zu verschaffen, ich will sie mit meinem Herzblut erquicken, so lange die alle Fäden reißen und nichts mehr die leere Puppe auferecht hält. — — "

#### "Den 11. Juli.

"— — An was sollte ich sonst in der Welt Freude sinden, als baran, Dir mein Schicksal mitzutheilen. Es ist zu innig mit Dir verwebt als daß ich den Gedanken fassen könnte es nicht zu thun. ruhige Dich, geliebtes Herz, über meine Stimmung. Du weißt ja von jeher daß ich ernst und sinster bin, und wenn ich jetzt so bin, so ift mir das doch wohl nicht zu verargen. Ja, ja, der Kunst hast Du mich freilich wiedergegeben, so ganz, daß auch sonst für nichts mehr ein Funke Hoffnung ober Freude in mir glimmt, ganz abgeschlossen bin ich in mir für sie, benn etwas muß ich doch noch auf dieser Bekt bebeuten, wenn ich nicht ganz mich selbst als ein bes Lebens unwitrdiges Wesen betrachten soll. Der Fleiß wird wohl ersetzen was der frohe heitre Muth geleistet hätte, und welche Farbe meine Werke tragen, das ist ja einerlei, zwing ich doch Niemand sie zu hören oder zu spielen. Drum geliebte Lina, quale Dich nicht mit trüben Zweifeln, ich werde mir Mühe geben, die Pflichten zu erfüllen, die der himmel mir auferlegt, als er mir ein bedeutenderes Talent schenkte, und so oft dann mein Name mit einigem Rufe geschmudt zu Dir schallt, so bente babei : das ist der Mann, der mich unendlich liebt, nur in mir lebt, und dem außer mir bie Welt nichts mehr ift. - - "

#### " Den 27. Juli 1815.

"— Ich habe mich wieder etwas gesammelt, ich wäre vielleicht sonst hart geworden und habe Dich ja so oft durch meine Härte
betrübt. Ich will gern alles tragen, — schütte immer über mich Deinen Schmerz, Deine Klagen, alle Bitterkeit aus. Mit Liebe will ich
es empfangen, und denken: es kommt von meiner Lina, der ich ein
schönes Jahr ihres Lebens gestohlen habe, das ich nicht wieder ersesen
kann, also will ich doch wenigstens mit ihr tragen. Einen giebt es
doch der mich kennt, und so lange es geht, in Gottes Namen. Es
kommt doch eine Zeit wo Du sagen wirst: das war ein treues Herz,
das Schicksal wollte, daß die Liebe ihn zermalmen mußte. — — "

## "Den 31. August 1815. Nachts 2 Uhr.

"Meine theure, geliebte, unvergefliche Lina!

"Mibe und ermattet von der Last der Arbeit, die mich zwingt, die Nachte zu Hulfe zu nehmen, und niedergedruckt von tiefer schmerzlicher Empfindung ergreife ich die Feber, um Dir zum Letztenmale meine Gute Nacht! aus weiter Ferne zuzurufen, bas Du vielleicht wenige Stunden vor meiner Ankunft in Prag erst erhältst. nicht jener tobende, gewaltsam zerfleischende Schmerz wie ben 7. Juni Abends, aber desto tiefer, inniger und sicherer verzehrend - nagt dies Gefühl an mir. Aber Rein! Heute soll keine trübe Erinnerung, keine bittere Ahndung der Zufunft Dich kränken. Dieser Abschied soll freundlich wie ein guter Engel, der zu Gott um Dein Wohl fleht, Dich umschweben. Mit Wonnegefühlen zaubere ich mir die seligen Stunden zurud, die ich durch Deine Liebe genoß, wo kein feindseliger Dämon sich zwischen uns brängte, Du alle Deine unendliche Lieblichkeit, jenes entzückende kindlichfrohe Wesen entfaltetest, und mein Ernst bem Bollgefühl einer glühend erwiederten Liebe wich, und ich ahnbete, daß nur solche Augenblide das Höchste im Leben sind, daß sie festzuhalten nur Wenigen vergönnt ist und daß ein solches Uebermaag des Glückes - könnte es dauernd sein — tödten muß. Unvergeglich und ewig theuer wird mir Deine Sorgfalt für mich sein, stets sehe ich Dich mir entgegen schweben, wenn ich ber Last bes Tages entronnen war. Mit

thränend frohen Augen kann ich mich unserer, wahrhaft oft Kinder ähnlichen Possen und Scherze erinnern. Ja, geliebte Lina, nichts soll mir diese schönste seligste Zeit der Vergangenheit verbittern, und sallten mich einst selbst die Folgen davon ganz zusammen drücken, so sollen sie mir doch als lichte Sterne noch leuchten, und gerne will ich mich des entschwundenen schönen Lichts dankbar erinnern und erstreuen. — — "

"— Böre die Stimme bes Sterbenben. Sei gut! Sei brav! sei offen! Sollte jemals ein Wesen wieder Deine Achtung oder gar Liebe gewinnen können, — zeige Dich ihm offen, wahr und un-Du kannst nur dadurch gewinnen, und reines Bertrauen verholen. tnüpft unauflösliche Bande, ba bas Gegentheil ein ewig schleichender Teufel ist, der alle Fäden nach und nach zu zerknittern und wenigstens ungleich und rauh zu machen sucht. Sei nichts halb und die Achtung Burne nicht geliebte theure Lina, der Welt wird Dir immer bleiben. wenn ich noch einmal diese oft wiederholten Dinge Dir sage. Glaube, ste kommen aus dem reinsten Herzen, das keinen anderen Wunsch als Dein Wohl kennt, Wenn einst recht lange die Zeiten der Leibenschaft ganz vorüber sein werden, wenn Du recht ruhig und unpartheisch auf unfer Berhältniß zurücklichst, und meine Liebe und mein Thun und Lassen offen vor Deinen Bliden liegen, bann wirst auch Du aus voller Ueberzeugung sagen: Das war doch ein treues Herz. Hier wohnte wahre reine Liebe für mich — und achtend wenigstens wirst Du meiner gebenten. - - "

"— D mein ewig theures unvergeßliches liebes Leben, habe Dant sür so manche schöne Rose, die Du in mein Leben geflochten, für Deine innige Liebe, für Deinen Schmerz. Berzeihe dem Uebermaaß meiner Liebe, wenn sie oft zu heftig Dich ergriff, oft bitter und hart die Wunden noch mehr zerriß, die sie hätte sanft und duldend heilen sollen. Vergieb allen Kummer, den ich über Dich gebracht habe, und der mich so unendlich schwer drückt, obwohl ich bei Gott das Bewustssein habe, nicht ein Stäubchen davon mit Willen, oder irgend eine

zweideutige Handlungsweise, erregt zu haben. Grolle mir nicht um das schöne Dir gestohlene Jahr Deines Lebens, ich wollte Dir gern zehn der meinigen dafür geben, könnte ich Dir es zurückerkaufen. Laß mich Dich noch einmal in Gedanken, die ich aussprechen noch darf, aufs Innigste und Heißeste an diese Bruft bruden, an dieses treue Herz, das nur Dich benkt, nur Dich bachte und ewig benken wird. heiter, sei froh und bist Du bieß einst, fo gedente in glücklichen Stunben Deines armen Carls, der unveränderlich bis zum letzten Hauche Dich liebte und in dem Du unvergeglich leben wirft, bis einst die Zeit und sein Gefühl ihn reif gemacht haben hinliber zu geben. mohl! — — "

Es ift nach diesem nicht nöthig, die Empfindungen zu schildern, Beber wieder in mit benen Weber am 7. Sept. nach Prag zurückfehrte und Abends, gleich in's Theater eilend, Caroline auf der Bühne, und zwar in einer Rolle, "Aschenbrödel", wiedersah, in der sie unwiderstehlich alle Herzen bezauberte. Er war kaum ber Thränen mächtig und eilte aus dem Theater. Seine Erschütterung war stark und es ist daher als ein Glück für ihn zu betrachten, daß bei diesen schweren Seelenkampfen sein lieber Hans Gansbacher ihm zur Seite stehen konnte, der auf kurze Zeit in Prag war, um Musiker für das von ihm Ganedacher wirbt in Inusbruck formirte, freiwillige Jägerbataillon zu werben. Diesem beruhigenden Einflusse ist es auch zu danken, daß es ihm möglich wurde, in äußerlich vollkommen gemessener Form Carolinen bei den Gelegenheiten zu begegnen, wo der Beruf sie geschäftlich zusammen= Ihrerseits brach die, durch halbtrügerische Vernunftschlüsse, Zwischenträgereien, Frau Basenzureben u. s. w. nur zurückgebrängte Reigung, beim Anblice des theuern und verehrten Mannes, durch alle Schranken ber gefaßten Entschließungen, und sei es nun, daß sein gesammeltes, ruhiges Wesen ihre weibliche Eitelkeit reizte, kurz, es wurde ihr nur zu bald unmöglich, ihm nicht zu zeigen, daß, vor echter Liebe, alle Entschlusse wie Rauch verwehen. Ehe diese beglückende Wahrnehmung ihm aber aufging, schreibt er von Prag aus, noch ganz unter bem Drucke ber Situation, an Gottfried Weber:

v. Beber, Carl Maria v. Weber. I.

Brag.

"Den 16. Sept. 1815.

#### "Lieber Bruder!

"Deinen Brief vom 26. August erhielt ich den 31. in München und konnte über meine Abreise Anstalten ihn nicht mehr beantworten. Den 3. September segelte ich von den guten Menschen ab, die alles gethan um meinen finsteren Sinn wieder für des Lebens Freuden em= pfänglich zu machen. Je näher ich meinem Zwang Stalle kam, besto mehr schwand das Bischen schwer errungene Heiterkeit. Den 7. traf ich ein und fand zu meiner unbeschreiblichen Freude Bruder Gansbacher hier! Eine herrliche Stüzze, und treue Freundes Brust, die mich erträgt und mit mir trägt. Die Beplagen sagen Dir von ihm selbst das Mehrere. Du hast mich höllisch heruntergemacht fr. Bruder, hast bennah durchaus Recht, thust mir aber sehr Unrecht, wenn Du mich zum Schwächling herabgefunken glaubst. Wer im Stande ist, im Glück der Liebe, blos weil er einsieht, daß es nicht ganz ihm gehören könne, und er daburch für alles übrige verloren ginge, --sich loszureißen und das Glück des Lebens seiner Ueberzeugung zu opfern, der ist wohl noch ein Mann. Daß aber die Wunde nicht schmerzen soll, ist zu viel verlangt und wenn ich auch im Stande bin, mich vom Schmerz nicht gang für alles andere vernichten zu lassen, so kann ich mir boch sein Dasein nicht weg rasoniren. Zudem benke Dir die unglücklichen Verhältnisse, die mich zwingen Lina täglich zu sehen. — Du willst ich soll Dir ausführlich die Geschichte schreiben. — kann man so etwas? Das sind Träume, Phantasie Geburten, Augenblicke die man höchstens mündlich nach und nach anschaulich machen kann. Doppelt Unrecht hast Du aber, wenn Du glaubst, ich habe Dir vorgelogen, wegen meiner hiesigen Kunstverhältnisse; die sind auf's Haar so wie ich Dir immer schrieb. Rechne nun also diese benben Gefühle zusammen, dieses isolirtstehen in jeder Hinficht, es ift zum verzweifeln. "

"Der Schluß Deines Brieses ist wieder so gut und innig, daß ich Dich dafür an mein Herz drücken möchte. Da erkenne ich meinen Gottfried wieder. Ja, Du hast Recht, es giebt nur ein Mittel, die Zeit, und — Entfernung. Letzteres Mittel kann ich wieder erst in

Jahr und Tag ergreifen, da mein Contract noch so lange dauert. Dann aber gehts auss neue in die Welt. Bon hier nach Berlin, Hamburg, Kopenhagen, zurück durch Deutschland nach Italien und vielleicht nach England. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, Dich in einer dieser Perioden zu sehen und dann in Deine treue Brust allen Schmerz niederzulegen. Ich arbeite viel und angestrengt, ich such alle litterarischen Verbindungen hervor, kurz ich will, da ich mich ganz der Kunst opfere, nun auch mit vollen Kräften ihr dienen; ich will nachholen und vorarbeiten. Vor allem beschäftigt mich noch meine Cantate, an der ich gern ein würdiges Werk liefern möchte. "

"Da ich eine solide Fuge zum Schluß der Cantate schreibe, so studiere ich, der Neugierde halber, Marpurgs Abhandlung von der Fuge durch. Mein Gott, wie einseitig, diktatorisch und nichts beweisend, oder auf wahrhaft aus der Natur der Sache gegriffene Gründe sich stüzzend — schreiben die Herrn. Wer nur Zeit hätte einmal ein ästhetisch logisches Fugen System zu schreiben. Wie viel ist überhaupt noch zu thun übrig und wie viele Brachselder giebt es noch in der Kunst. Die Musikanten sind wahre Leibeigene, sie arbeiten nur so viel als zum Fressen nothwendig ist."

"Nun heißts schließen. 2c. — - "

Währent er, um seiner Empfindungen, deren demoralistrende Beseitigung der Kraft er jetzt vollständig erkannte, Herr zu werden, sich mit aller Enersie seiner geschäftlichen Thätigkeit widmete, wozu ihn der vernachlässigte Zustand der Oper, die in Clement's Händen wieder gekrankt hatte, aufforderte, sührte ihn ein schöner Herbst mit Gänsbacher in die höchst anmuthige und erheiternde Geselligkeit einer Besitzung, die Liebich vorm Thor gekauft hatte und die in einem ziemlich einsam gelegenen Hause bestand, an dem ein wachestehender Soldat in Lebensgröße angemalt war und die deshalb "die Schildwacht" hieß. Hier versammelten sich die Künstler des Theaters und die Mitglieder der guten Gesellschaft der Stadt oft zu zwanglos anmuthiger Gesellschaft, bei denen auch Caroline, das Schooskind Aller die sie kannten, selten sehlen durfte, und hier war es daher auch, wo die Liebenden sich wieder näherten

und ihm sein Glück, das durch diese Stürme nur gefestigt schien, wieder offenbar wurde.

In seiner Abwesenheit waren nur drei Opern einstudirt und aufgeführt worden : "Babylons Phramiden "von Winter, " Der neue Guts= herr " von Boyeldien und die Posse "Der travestirte Aeneas " mit Potpourri = Musit.

Bei ber Ginstudirung eines guten, ihm felbst zusagenden und Fein= heit der Durchführung fordernden Werkes, hoffte Weber die eingeschlichenen Schwächen ber Opernleitung wieder zu corrigiren und die Wiederübernahme der Direktion durch ihn dem Publikum in wurdigster Beife fundgeben zu können.

In Berlin hatte er im Beer'schen Hause mehrfach mit Schmerz hören muffen, daß Meyerbeer's für Stuttgart geschriebene, auch in Wien am 20. Oct. 1814 unter bem Titel: "Die beiben Kaliphen \* gegebene Oper: "Alimelek" (bie in Stuttgart den Titel: "Der Wirth und sein Gast", anderwärts ben von "Aus Scherz — Ernst " führte), bie er mit Aufwand seines ganzen Talents und Wissens sorgsam gearbeitet hatte, so gut wie keinen Erfolg gehabt habe und von der Kritik grausam angegriffen worden sei, die seine Originalität als bizarr und gesucht, seine Charakteristik läppisch ober ordinär, seinen Gesang hart bezeichnet und die "Melodie nicht die Sache dieses Componisten " ge-Er studirte das Werk, glaubte dasselbe erneuter Bornannt hatte. führung würdig finden zu können, und beschloß, der deutschen dramatischen Musik, seinem Freunde, dem Prager Publikum und sich selbst Aufführung von einen Dienst durch sorgsamste Inscenesetzung bieses Werks zu leiften. Nicht genug damit, suchte er, um das Verständniß des Werks und der Art des Meisters bei dem Publikum zu sichern, benselben bei diesem Erster Auffat mit seinem Werke durch einen ausführlichen Aufsatz einzuführen, den Weber's zur Ein. führung darzu- er vor der Aufführung zunächst in einem Prager Localblatte erscheinen stellender Opern. In diesem Aufsatze, den wir in ganzer Ausdehnung im III. ließ. Bande dieses Werkes mittheilen, giebt er, in wenig Worten, eine heut noch zutreffende Charafteristik des Talentes, dem wir "Robert den Teufel" verdanken. Es war bieß der erste einer langen Reihe ahn=

licher Auffätze, die er, von da ab, den in Prag und Dresden neu auf-

Meherbeer's "Alimelet".

zuführenden Opern voranschickte. Die Absicht war eine treffliche, ob das Borgehen, das ihm von vielen Seiten her als für einen ausübenden Künstler unpassend verdacht wurde, es wirklich war, muß dahin gestellt bleiben, gewiß ist, daß sein Beispiel eine Menge unwürdige musikalische Stribler auf schlimme Bahn führte. Er schreibt darüber an Gottfr. Weber am 2. Febr. 1816:

## "Prag den 2. Febr. 1816.

"— Eine neue Ibee auf das Publikum zu wirken trug ich Brief an Gottfr. schon lange mit mir herum, die herannahende Aufführung von Ali= Beber. 2. Febr. melet brachte sie zur Reise, ich schrieb die dramatisch musika= lischen Notizen für die hiesige Zeitung, die Dir Gänsbacher zusschissen wird, da ich nur wenig Ex. bekommen konnte. Dieß Untersnehmen hat viele Krittler und eselhafte Mehnungen erzeugt, aber doch seine Ruzbarkeit bewährt und ich sezze es seitbem bei jeder neuen Oper sort. Freilich eine Arbeit mehr, aber für das Gute zu wirken ist ja mein Zweck. Den 22. 8<sup>b.</sup> also wurde zum 1. mal Alimelet gesgeben, und — das weitere vide Musik Z. meinen Aussas. — "

Weber versäumte Nichts, wodurch die Aufführung eine tadellose werden konnte, wandte seinen ganzen Fleiß, sein ganzes Direktionstalent auf die Vorsührung des Werks, legte die Hauptrollen in die Hände von Shlers und Frau Grünbaum, in denen er sie wohl gewahrt wußte, ließ die ungewöhnliche Auzahl von 18 Proben davon machen, und in der That befriedigte ihn selbst, trotz seiner strengen Ansprüche, die Darstellung am 22. Oct. vollständig, so daß er in seinen Tagesenotizen ausrufen kann: "Wenn doch alle Werke in so treue Hände kämen, die sie mit solcher Liebe pflegten!"

Er spricht seine Ansicht über Art und Darstellung noch in einem zweiten Aufsatze (ebenfalls im III. Bande gegeben) aus, den er der Oper folgen ließ, der Vol. XVII. pag. 785 der Leipz. Musik-Zeitung abgedruckt ist, und in dem er Fabel und Musik der Oper nochmals eingehender Beleuchtung unterwirft, auch der Aufsührung ihr Recht zu Theil werden läßt.

Trotz allebem gesiel die Oper nicht; die musikalische technischen Feinheiten wurden nicht verstanden und die Musik im Sanzen konnte nicht erwärmen. Er hatte Mühe und Streben umsonst aufgewandt, sich in der Wirksamkeit künstlerischer Mittel getäuscht und "hatte was dabei gelernt, ärgerte sich aber schwer". —

Bei späteren, gegen die Opposition Liebich's durchgesetzten Borführungen der Oper, errang sie sich mehr und mehr die Gunst des Publikums, und nun erst schrieb der redliche Freund über die Darstellung seines Werkes erfreut, an Meyerbeer!

Mit Uebersendung des letzterwähnten Artikels für die Leipziger Minsik-Zeitung an Rochlitz schreibt er an diesen:

"Prag den 7. November 1815.

"— Aus den Beilagen ersehen Sie, daß ich nicht müßig bin für die Kunst zu wirken, und alle Mittel hervorsuche auf das Publikum Ich will wenigstens mit der Beruhigung von meinem jetzigen Kampfplatze abtreten, nichts unversucht gelassen zu haben, was in meinen Kräften stand. Mein Entschluß binnen Jahr und Tag Prag zu verlassen, steht noch immer unwandelbar fest, und ich beschäf= tige mich mit Borarbeiten zu meiner großen Reise. Dein Gemüth ist rnhiger geworden, ich kann arbeiten, und benutze so viel- als möglich die wenigen, abgerissenen Stunden, die mir meine Dienstgeschäfte übrig lassen, für mich. Mein Abgang von hier ist übrigens noch ein Ge-Ich möchte Ihnen so gern viel von mir schreiben, und sehe daß ich in diesen paar Worten schon alles erschöpft habe, was sich jetst\* von mir sagen läßt. Es schlendert so ein Tag nach dem Andern hin, und das Traurigste ist, daß ich nie eine ordentliche Zeit hintereinander bei meiner Arbeit sitzen kann, sondern nur abgerissene Zeitbrocken gierig haschen muß. Raum bin ich warm geworden, so muß ich auch Bei einer großen Arbeit, wie meine Cantate, ist schon wieder fort. das höchst verdrießlich. "

"Das einzig Schöne und Lohnende das mein jetiges Geschäft hat, ist, wenn man das verkannte Gute zu Ehren bringen und zeigen kann, daß etwas Gutes auch nur gut gegeben werden musse, um gewürdigt zu werben. Der glückliche Erfolg ber Oper Meyerbeers hat mir unenb= liche Freude gemacht, und ich ersuche Sie, diesem kleinen Auffatze so bald als möglich ein Blätichen in ber Musik-Z. zu gönnen. Seit ich von München weg bin, habe ich keine zu sehen bekommen, und wenn unser Papiergeld nicht ein berber Schlagbaum vor alle baares Gelb kostenden Zeitungen wäre, ich hätte mir sie längst gehalten, und posttäglich schicken lassen. 2c. — - " Weber."

Die, schon im oben mitgetheilten Briefe an Rochlitz vom 26. November ausgesprochene Sorge, daß die Cantate "Rampf und Sieg", an der er seit seiner Rückunft von München, durch seinen Seelenzustand abgehalten, wenig und mit Anstrengung, aber mit besonderer Vorliebe die große Schlußfuge gearbeitet hatte, zu der er, wie aus dem Briefe an Gottfr. Weber vom 16. Sept. hervorgeht, sogar noch besondere Borstudien machte, drängte ihn mehr und mehr zur Vollendung dieses Werkes, das ihm so am Herzen lag, daß er, vielleicht etwas mehr als er sonst gewohnt und als gut war, auf die Mahnung bes Genius zur Arbeit lauschte.

Sein, für ben 23. December festgesetztes Benefiz-Concert, bezeichnete sich von felbst als passender Schlußtermin für diese Axbeit und als Gelegenheit, sie vor dem Berrauchen der Siegesbegeisterung vorfithren zu können. - Mit eiserner Beharrlichkeit und der ihm eigenen Arbeitsund Leistungstraft begann er nun, da sich ihm ein Motiv gab, dem Bippogruphen die Sporen fühlen zu lassen, die Riederschrift der, mei= stens wahrscheinlich im Geiste schon völlig fertig gemachten Nummern des Werkes, das nun sehr rasch fortschritt.

So wurden am 22. Oct. die Nummern 1, 2, 3, am 28. Nov. Vollendung der Composition von der Kriegerchor (Nr. 5) "Wohlauf, wohlan!", am 1. Dec. das zweite Schlachtlied (Es dur), ben 2. Dec. bie Nr. 10 und 11, ben 4. Dec. ber Schlußchor ber Fuge: "Herr Gott Dich loben wir!", am 8. Dec. das erste Schlachtlied und am 11. Dec., wie oben erwähnt, die ganze Cantate vollendet.

Als es an das Einstudiren ging, gab sich Weber die Liebe und Theilnahme beim Achtung seines Personals und seiner Mitblirger in ruhrender Weise

Sieg".

zu erkennen. Alle drängten sich zu ben kleinsten Leistungen berzu. Mad. Czefa, Mad. Grünbaum, Christine Böhler, Caroline Brandt, Mad. Allram, und die Herren Kainz, Siebert, Grünbaum, Dorsch, Saliske wirkten singend mit, brei Grafen Wrthy, Carl Maria von Bocklet, Fürst Lobkowitz, Graf Pachta spielten im Orchester, und schon nach ber 4. Probe durfte Weber die Cantate für einstudirt erklären.

Das Concert fand am 22. December, einem, schon wegen ber Aufführung der Das Concert fand am 22. December, einem, ichon wegen der Cantate "Kampf und Sieg". Nähe des Weihnachtsfestes sehr ungünstigen Tage, statt; strömender Regen und Sturm hinderten das Geben, verschiedene Festlichkeiten absorbirten die Wagen; der Redoutensaal war daher ziemlich leer und das verdrossene Publikum bei Mozart's Edur-Symphonie, dem tresslichen Gefange der Grünbaum und dem Bortrage von Weber's neuem Cdur - Concert, ber ihm fehr gut gelang, außerst fühl. Erft bie Cau= tate, beren Text Weber vorher zur Beförderung bes Berftandniffes dellamiren ließ, befeuerte bie Beifter, "benen bie Sache, " wie fich Beber ausdrückte, "nicht nahe lag", etwas. Der Totaleffett bes Wertes, so vollkommen vorgeführt, war herrlich. Die Beseitigung ber gewöhn= lichen Cantatenform wurde höchlich gebilligt und bas gelungene Streben des Meisters, neben dem Tönebild des Creiguisses, auch eine Darlebung der dadurch erregten Gefühle zu geben, anerkannt, wobei ermessen wurde, daß die Darstellung solcher parallel laufenden musikalischen Bilder und Empfindungen die Kraft eines fehr denkenden Musikers Es wurde im gebildeten Theile des Publifums lobend hervorgehoben, daß er sich der Malerei des Schlachtgetobes, Kanonenknallen, Wimmern, Schreien 2c. enthalten, alle bas Einzelne ausspinnenbe Formen vermieben habe und das Ganze im bramatischen Sturmschritt siegend vorgeben laffe. Auch die Borführung ber Nationalitäten durch den öfterreichischen Grenadiermarsch, den französischen freischenden Garbemarsch, das Ça ira, die preußischen Jägersignale, bas God save the king 2c. und die baran gefnüpften musikalischen Aubeutungen, wurden geiftreich und ergreifend gefunden. . Bon befonbers mächtiger Wirtung aber waren die Sceuen durch ihre herrlichen Contraste: das seierliche Gebet der alliirten Krieger mahrend des wild jubelnden Franzosen = Marsches, der Eintritt der preußischen Jägersignale, die Strophe aus dem Körner'schen Liede und das einfach großartig erscheinende "God save the king", die recitativische Scene: "Söhne des Ruhms", die, nur von Posaunen und Cellos begleitet, mächtig einherschritt, bis der gewaltige Schlußchor und die Fuge: "Herr Gott, Dich loben wir" unwiderstehlich die Herzen erschütterte.

Die Wirtung der Cantate war eine durchgreifende und große, der Enthusiasmus des sonst schwer bewegten Prager Publikums laut und kräftig und solcher Art in allen Schichten der Bevölkerung, daß Weber keinen Augenblick ein Zweisel über den wahren Werth seines Werkes bleiben konnte. Gleich nach der Aufführung trat General Nostis, der in der Schlacht bei Leipzig so entscheidend mit seinen Küzrassischen gewirkt hatte, zu ihm heran und sagte mit Bezug auf die kürzlich aufgesührte Beethoven'sche "Schlacht bei Vittoria": "Bei Ihnen habe ich die Völker reden gehört, bei Beethoven große Buben mit Ratschen spielen."

Ueber diese Aufführung und seine Thätigkeit der letzten Monate schreibt er am 4. Febr. 1816 an Rochlitz:

"Prag den 4. Februar 1816.

"Mein lieber, theurer Freund.

"Es brängt mich so recht eigentlich dazu ein Stündchen mit Ihnen Brief an Rochlitz zu plaudern, und mir dadurch die mancherlei trockenen Geschäfte, die meiner diesen Abend noch warten, zu versüßen, so wie man mit einer guten, lieben Duvertüre anfängt, um sich in Gang zu setzen. Als ich Ihnen das letzte Mal schrieb, den 26. November, hatte wirklich auch der Himmel mir gerathen, auf lange Zeit die letzte Schäfersstunde (nemlich die, die meine gehörte) dazu zu benutzen, und 12 Stunzben später hätte ich mir die jetzt diese Freude versagen müssen. Densselben Tag nemlich entschied es sich noch unvorhergesehen und schnell, daß ich mein jährliches Concert schon den 22. Dezember geden solle. Dazu nun meine Cantate zu vollenden war eben so schnell mein Entsichluß, zu dessen Aussührung wahrlich kein Augenblick Zeit mehr zu verlieren war. Ich nahm mir also vor, Alles, außer den wichtigsten Dienstangelegenheiten liegen und stehen zu lassen, war heimlich froh,

durch eine solche Beranlassung mir felbst einen gewaltsamen Sporn in die Seite setzen zu muffen, und arbeitete nun, buchstäblich Tag und Nacht, alle Nächte meist bis 2-3 Uhr. Gott sey Dank, bas, was mir felbst beinah unmöglich schien, gelang, und den 18. Dezember war Alles fix und fertig, welches ich mir für etwas anrechne, zumal in diese Zeit, außer mehreren Auffägen, nothwendig zu componirenden Kleinigkeiten für's Theater, noch 3 von mir zu dirigirende Concerte und eine neue Oper fielen. Reichlich belohnte sich diese Anstrengung burch die herrliche Aufführung den 22sten. Orchester und Sänger waren wirklich begeistert, und ließen mir kaum etwas zu wünschen Die Aufnahme war so, wie ich sie von einem Publikum, das des Enthusiasmus beinahe unfähig ist, deffen Landsleute den Sieg nicht ausgefochten haben, und die, auch im entgegengesetzten Falle, ben Feind doch noch nicht an ihrem Mittagstisch gesehen hätten — erwarten Manches pacte sie gewaltig und riß sie mit fort. ich beurtheilen konnte, habe ich mich in keinem Effekt verrechnet. Wird mein Abschreiber fertig, so schicke ich Ihnen einen Aufsatz über meine Arbeit, den ich vor ein paar Tagen niederschrieb, nebst dem Texte zu. Und so Gott will, hören Sie das Werk selbst im nächsten Herbste. Die Zwaugshöflichkeiten bes neuen Jahres ranbten mir nun meine Den 1. Januar 1816 kam Fränzel von München hier an, wohnte bei mir, gab den 12. Concert, und reiste den 15. wieder ab. Da ich ihm alles beforgte, auch alle lästigen Bisten mit ihm schnitt, so blieb da kein Augenblick für mich übrig. Wie er weg war, fank ich, wie so ein überhetztes Pferd, zusammen, in eine so totale Abspannung, daß ich beinah fürchtete biese letten Wochen mit einer Krantheit bezahlen zu muffen. Diefer unüberwindliche Etel vor aller Arbeit, wie einmal eine Berlinerin ihre Krankheit nannte. hielt bis vor wenig Tagen an. Gegenwärtig halt mich ein Keines Fieber, von Hals und Ropfweh erzeugt, zu Bause, und in der Einsamkeit fange ich an, mich wieder zu sammeln. Nach diesem treuen Referat nun vor allem zu Ihrem lieben Brief vom 2. Dezember 1815. 3a! Sie verstehen mich wahrhaft und unendlich wohlthuend ift es mir, bas so ausgesprochen vor mir zu seben. Erheiterung und Stärfung sauge

ich daraus. Die Bestätigung, die Ihre Ersahrung und Einsicht meisnen Ansichten und Gesühlen giebt, ist um so beruhigender sür mich, da es mir nur zu häusig geschieht, daß selbst übrigens kluge Menschen, das was mich unwiderstehlich ins thätige, schaffende Leben der Kunst treibt, — oft nur mit dem mir höchst widerlichen und salschen Präsdikat eines unruhigen Geistes der nirgends Auhe hat, bezeichnen wollen. Aber ich lasse mich nicht irre machen, und gehe meinen Weg in ruhiger Ueberzeugung fort. Mein Abgang von hier wird auch häusig unrichtig beurtheilt werden — item. —"

"Was Sie von meiner Cantate sagen, ist sehr wahr. Sie ist zwar nicht so beziehend im Texte, daß sie ganz Gelegenheitsstlick wäre, aber doch halte ich es für kaum möglich, ihr eine noch allgemeinere Tendenz zu geben. Ehe ich sie vollendete, machte mich dieser Gedanke freilich manchmal kraus, aber jetzt ist es mir gleich. Eine Arbeit ist nie verloren, und darum immer Gewinn für mich."

"Bei der Gelegenheit fällt mir ein, daß es doch sehr ärgerlich ist, daß Schlesinger unsere Hymne noch nicht herausgegeben hat, die ich gar zu gern weiter verbreitet gesehen hätte."

"Manchmal kann ich recht böse über Sie werben, wenn Sie mich falsch verstehen; En, wie zum Kukuk kann es mir einfallen mit ein paar Melodieen in Ihren Exstihlungen denselben helfen zu wollen. Das werden Sie schon allein thun; ich wäre nur gerne mit gegangen, und da ich mich freue auf Ihre herzigen Lieder, und sie gerne bald haben möchte, da sieht mein Freund beinahe nur den Dünkel eines frisch ausgehenden Compositeurleins, der glaubt der Kohl wäre schon sett, wenn nur seine hochgeehrte Firma mit dabei ist. En, en, die Rünstler haben Ihnen schon übel mitgespielt, und es kann wohl noch eine Reihe von Jahren dauern, ehe Sie es wahrhaft glauben, daß es einmal Einen giebt, der nicht alle diese Gebrechen hat. Nichts für uns gut — aber ich erbose mich jedes Mal ein bischen, wenn ich die Stelle lese."

"Nun gute Nacht. Ich habe Ihnen eigentlich nicht eher schreiben wollen, als bis ich zugleich wieder einen Auffatz über Prag als ver-

sprochene Fortsetzung des Ersten mitschicken könnte. Aber noch kam ich dazu nicht, und mußte doch eins mit Ihnen reden. 2c. — — "

So wurde ihm die schöne Genugthuung, das Jahr mit dem Blicke auf ein erreichtes, bedeutsames Ziel beschließen zu dürfen.

Reicher Ertrag des Jahres 1815.

Das Concert lieferte ihm einen Reinertrag von 936 Gulden 6 &r. Ueberhaupt zeichnete sich das Jahr 1815 in Weber's Leben durch reich zusließende Einnahmen aus, deren Gesammtbetrag von sast 10,000 Gulden W. W. (ca. 3000 Thlr.) ihm gestattete, einen großen Theil seiner Stuttgarter Verpflichtungen zu tilgen. Die letzte zu lösen war ihm im Februar 1816 vergönnt.

Je fester sich Weber's Entschluß gestaltete, seine Prager Stellung, die ihn in keiner Weise mehr förderte, aufzugeben und, entweder eine große Kunstreise zu machen, ober, wenn das Glück ihm eine solche bote, in eine neue, gesicherte und über seine jetzige, hervorragende Stellung zu treten, je offner er von diesem Borhaben sprach, um so mehr schienen die Prager seines Werthes inne zu werden. Man beeiferte sich, seinen Umgang noch zu genießen. Die ihm befreundete Aristokratie zog ihn mehr als jemals in ihre Kteise, der Dberst-Burggraf Kolowrat, Graf Rebelsberg, die Gräfin Deskous machten sich ihn in ihren Salons streitig. Bor des Grafen Clam niedlicher Privatbuhne, auf der die Jeunesse dorée von Prag sich am 12. März sogar an Schiller's "Maria Stuart", nicht ohne Glück, wagte, durfte er bei ben heitern Proben und glänzenden Aufführungen selten fehlen, und Graf Roftig, der tapfere Cavalleriegeneral, der beinahe eben so gut Noten setzte als Schwadronen commandirte, entführte ihn fast gewaltsam seinen Arbeis ten, als des Grafen am 15. Mai aufgeführte Symphonie und bessen am 18. Mai in seinem Palais gegebene Oper "Feodora "einstudirt wurden.

Auch auf das Empfinden Carolinens, die, zu Anfang des Jahrs 1816, gleichzeitig mit ihm, eine nicht ungefährliche Krankheit überstand, wirkte das Gefühl der nahen Trennung aufklärend und läuternd zurück, sie zeigte ihre Neigung freier und wärmer, ja drang sogar, vom Mitkeid für seine Vereinsamung bewegt, bei ihrer Nutter darauf, daß

biese ihn in tägliche Tischkost nahm, wodurch seine Behaglichkeit unsgemein vermehrt wurde, und so kam es, daß sein Seelenzustand sich in überraschender Weise auffrischte und einen Theil jener Spannkraft, jenes übermüthigen, derben Humors zurückerhielt, der ihn früher so liebenswürdigsoriginell charakterisirte, und den ihm der Druck der letztwerlebten Jochjahre kast ganz genommen hatte.

Lebendigen Ausbruck erhielt diese Rückkehr seines Humors durch die herzlich lustige Betheiligung an, bis dahin fast ganz von ihm gemiestenen, rauschenden Bergnügen mancherlei Art, vor allem an maskirten Bällen, für die er immer eine Borliebe behalten hat und immer einige drollige Schalksgedanken im Hinterhalte hegte, deren Gelingen ihn, selbst in spätern Lebensjahren, mit kindlicher Freude erfüllen konnte.

Für einen solchen Maskenball bei Liebich, dessen Feste dieser- Maskenballen. Art für alle Classen der gebildeten Bevölkerung Prags, durch ihre anftanbige Fröhlichkeit, Originalität und Behaglichkeit großen Reiz hatten, so daß sie Aristotratie, Künstler, Gelehrte, Banquiers in bunter Mischung versammelten und dadurch ihren Hauptreiz erhielten, schrieb er Walzer, deren unwiderstehliche Fußbewegungstraft noch jett in der Erinnerung aller Theilnehmer an jenen Festen lebt. Diefe Tänze sind verschollen, wenn sie nicht unter denen sich bestinden, die, als nachgelaffenes Werk, bei Trantwein erschienen, was eben nicht wahrscheinlich ist. Auf einer Redoute bei Rleinwächter erschien er als "fargirter Schweinstopf ", das doppelte Tischblatt auf den Schultern, den Ropf in einem großen pappenen Sautopfe, ber eine Citrone im Maul "nur französisch " sprach: "oui! oui!" Auf einem andern Balle, bei Liebich, arrangirte er, gar mit vieler Mühe, als Kehraus des Faschings, einen Aufzug voll origineller, Hofmann'sch sputhafter Gedanken. erschienen dabei die Musiker mit umflorten Instrumenten; auf ihren Haarbeuteln stand: "Jetzt ist's ausgegeigt ". Caroline, ein reizende, junge Columbine, wurde von Harlekinen auf einer Todtenbahre getragen als "verlorene Liebesmühe des Carnevals". Pierrots erschienen als Trauerweiber, hinter bem, als fetter, aber tobtenblasser Gastwirth gefahrenen, in den letzten Zügen liegenden Fasching, schritt Weber selbst als Tod mit Faschingstrapfen zwischen den fletschenden Zähnen

und: "Ausgespeist, ausgezecht, ausgetanzt!" auf ber Gense; Banterott, Katzenjammer, Leibhaus und Reste tanzten personisizirt hinterdrein. Unter allen, die ungern an Weber's Scheiden bachten, stand ber wackere Liebich oben an, der ihn am 16. Februar mit Thränen in ben Augen fragte, ob das Gerücht mahrspreche. Auf Weber's Bejahung lag er ihm so rührend in seiner biedern Beise an, dazubleiben, daß Weber nur mit großer Mühe bei seinem Entschlusse beharren konnte. Bielleicht würde er auch den unwiberstehlichen Bitten des werthen Mannes nachgegeben und seine Functionen wenigstens um ein Jahr verlängert haben, wenn ihm nicht, in ben ersten Tagen bes März, ron Liebich ein, bei Gelegenheit des Wechsels des Theater - Präsidenten in der ständischen Berwaltung, an Liebich erlassenes Rescript mitgetheilt worben ware, bas, bei ber Weber so oft fundgegebenen Anerkennung feiner Berdienste, in eben so überraschender als schmerzlicher Weise, Unzufriedenheit mit den Leistungen der Oper vom Jahr 1812 an, Dieß festigte nicht allein ben Entschluß, seinen Bosten gu verlassen, sondern veranlaßte ihn auch zu nachstehender, ausführlicher Expectoration an Liebich :

"Babelich, mein verehrter Freund, die Eröffnung, die Sie mir Auslassung an "Avapellu, mein vergeren gendesstelle in Betreff des Zustandes 1846. von den Bemerkungen der hohen Landesstelle in Betreff des Zustandes ber Oper machen, die den Borwurf ausdrücken, daß seit dem Jahre 1812 nichts für dieselbe geschehen sen, hat den bittersten Augenblick meines Künstlerlebens herbeigeführt. Ginen Augenblick, deffen Erscheinung ich mir, bei bem Bewußtsehn meines Eifers für bie Sache, nie und am allerwenigsten an einem Orte erwartet hätte, wo ich burch rastlose Thätigkeit meine Gesundheit und die Zeit zusetzte, in der ich als Componist etwas für die Welt und meine Ehre zu leisten im Stande gewesen ware. Blos um das schöne Bewußtsehn zu haben, den alten Ruf der Prager Musikollkommenheit herzustellen, und zugleich zu zeigen, daß doch wenigstens eine Kunstanstalt vorhanden sen, die ohne die taufend gewöhnlichen kleinlichen Handwerks= und Reides= Erbärmlichkeiten rein und fern von allen Nebenrucksichten wirke und handle.

"Als ich im Januar 1813 hier ankam, weit entfernt von dem Gedanken, mich irgendwo durch eine Anstellung sesseln zu lassen, weil dieses nicht mit den Ansichten vereindar war, die ich von dem Wirken des Künstlers für das größere Publikum hatte, konnte blos jene Rückssicht, jene Hoffnung, — das ungetheilt mir von allen Seiten entgegen kommende Bertrauen und hauptsächlich auch die persönliche Achtung und Freundschaft, die mir Ihre Handlungsweise einflößte, in der ich eine sichere Stütze zur Besörderung meiner Zwecke für das Gute sah — mich bestimmen, die Leitung der Opern zu übernehmen."

"Bor andern Rücksichten sichern mich Gottlob meine Berhältnisse und das Zutrauen, welches das übrige Deutschland meinem Streben und meinen Arbeiten schenkt."

"Ich trat meinen Dienst mit dem unerschütterlichen Muthe an, dessen jeder an der Spitze einer Kunstanstalt stehender Mann, die dem Geschmack, der Laune, den Eigenheiten und der Tadelsucht der Einzelnen ausgesetzt ist, — so sehr bedarf."

"Ich fand einen Musikgeschmack, der durch die ehemalige Italienische Oper und dann durch die Mozartische Periode eine seltsame Gestaltung erhalten hatte. Es war ein unruhig ins Blaue hinaus wünschender Geist, der mit sich selbst nicht einig war, was er wünschen sollte."

"Die Natur der Italienischen Oper erfordert wenige, aber ansgezeichnete Künstler. Ginzelne blitzende Steine, gleichviel in welcher Fassung. Alles Uebrige ist da Nebenwerf und unbedeutend. Der Dentsche greift alles tiefer, er will ein Kunstwert, wo alle Theile sich zum schönen Ganzen runden. Er verschmähet auch den lebendig thätigen Sinn des Franzosen nicht, der immer nur etwas vorgehen — Handlung sehen will. Sein tieses Gemüth ergreift und umfaßt alles Vorzügliche, und sucht es sich anzueignen. Mir schien die Ausstellung eines schönen Ensemble's die erste Nothwendigkeit, ich hielt nichts für Nebensache, denn in der Kunst giebt es keine Kleinigkeit. Diese Ansteht hatte sich des Beisalls unsers kunstliebenden, einsichtsvollen Landes - Chess zu erfreuen. Und öfters hatte ich später mündlich die Gelegenheit, mich seiner Zufriedenheit über das Zusammenwirken und Spiel des Chors, Orchesters und Theater - Personals zu versichern. "Wir eröffneten eine ausgebreitete Correspondenz mit allen Künstern, die ich auf meinen Reisen kennen zu lernen Selegenheit hatte, oder die der Ruf uns als vorzüglich bezeichnete. Zugleich waren wir bemüht, die in der Nähe liegenden Mittel anzuwenden. Das Orchester und Chor bekam eine bestimmte Organisation, wodurch eine freie und sichere Benutzung der Kräfte zum Selingen der Vorstellungen bezweckt wurde, mit bedeutenden Anstrengungen gewannen wir hierzu Herrn Klement, den Oboisten Selner, und manche Andere."

"Der Krieg und andere Berhältnisse, die zu erörtern mir nicht zukommt, und die auch zu allgemein bekannt sind, verhinderten leider die Zusammenstellung eines Personals, gänzlich so, wie wir es gewünscht hätten. Doch blied uns, oder war vielmehr als ganz neu engagirt anzusehen (da es erst durch neue Bestimmungen wieder sitr uns gewonnen worden) so manches Treffliche vor andern Theatern. Wir haben als Sängerinnen: Madame Gründaum, Demoiselle Bach, Demoiselle Brand, Demoiselle Böhler, Madame Alram. An Tenoristen: Herrn Gründaum, Herrn Markward, Herrn Neumeyer. Die Bassisten Herrn Siedert, Kainz, Maletinsky, Alram, u. a. m. Daß von schon Engagirten der Tenorist Herr Tölle nehst Frau, und Herr Rode als Bousson, des Krieges wegen, nicht kommen kounten, daß später die Unterhandlungen mit den Herren und Damen:

| Mad. Harlas.                    | Herr Pestater, Tenorist. |           |  |
|---------------------------------|--------------------------|-----------|--|
| — Fischer.                      | — Tarti, Bassist.        |           |  |
| Dem. Buchwieser.                | — Rosenfeld              | Tenorist. |  |
| Mab. Pewais.                    | — Wilb                   |           |  |
| — Regina Lang.                  | — Schikaneder, Bassist.  |           |  |
| Dem. Herz.                      | — Flerx,                 | _         |  |
| — Seidler.                      | — Scharböt )             | Bassist.  |  |
| Mad. Flerx.                     | — Kronner                |           |  |
| — Eberwein.                     | — Stöger, Tenorist.      |           |  |
| — Weixelbaum.                   | — Shiele, —              | -         |  |
| Herr Häser.                     | — Weixelbaum.            |           |  |
| — Stümer, Tenorist.             | — Hanabacter.            |           |  |
| nicht und warum nicht zu Stanbe | •                        |           |  |

raubte, daß Dem. Bach und Herr Neumener die Erwartungen nicht befriedigten, wie man nach dem Urtheile Sachverständiger hoffen durfte, das waren unübersteigliche Hindernisse, die sich alle beweisen lassen; übrigens war bei alle dem das Publikum nicht so schlimm baran, als biejenigen, die für dasselbe zu sorgen hatten; die Wahl der Werke, die man mit einem beschränkten Personale geben kann, war schwierig, und oft wurden große Anstrengungen erfordert, um bas Repertoir im Gange zu erhalten; was mit den vorhandenen Mitteln geleistet worden, hat der Beifall aller Fremden und berjenigen hinreichend bewiesen, die Gelegenheit hatten, unser Opern=Repertoir mit bem beinahe aller auswärtigen Theater von Rang, das Wiener gar nicht ausgenommen, zu vergleichen. Fehlen uns etwa die anerkannt besten Werke und erscheint irgend etwas Neues, das wir uns nicht auch bald aneigneten? Die letzten Engagements bes Herrn Ehlers und der Mad. Czeka beweisen unsern stets gleichen Eifer, jede Gelegenheit zur Ergänzung des Personales zu ergreifen. Wer über unser Personal Kagt, ber zeige uns die Künstler an, die Borzüglicheres leisten, und zu haben sind. Jeder Hof, jedes Theater hält das Gute fest, das es besitt, auch hat die sturmbewegte Zeit die Talente selten gemacht, sie find keine Waare, die man nur zu bezahlen und zu verschreiben braucht, um fie zu besitzen. Und mas können wir benn bem Ausländer bieten, das ihn reizen und zu uns locken könnte; der in öffentlichen Blättern ausgesprochene Tabel einzelner schreibseliger, ununterrichteter Krittler hat mich unangenehm schon berührt, wie z. B. erst kurzlich im Sammler, wo der Referent vergeblich gehofft hatte, daß durch mich die Oper sich verbessern werbe. Da er und alle ihm Gleichdenkenbe bas feurige und richtige Zusammenwirken der Finales, des Orchesters u. s. w. für nichts zu rechnen scheint, so vermuthete er vielleicht, daß ich, ein musikalischer zweiter Prometheus, Sänger und Sängerinnen aus Thon hervorzaubern könnte. Indem diese Machthaber der öffentlichen Stimme mit einer Zuversicht absprechen, die das größere Publitum für Wahrheit annehmen kann, habe ich baraus leiber ben Schluß ziehen muffen, daß man in Brag einen wohlerworbenen Ruf zusetzen aber nicht erhöhen könne. Demohngeachtet ließ und laffe ich mich in

v. Beber, Carl Maria v. Beber. I.

meinem Thun und Wirken nicht irren, vertrauend auf die Ginsicht und Gerechtigkeit ber Sachverständigern und Billigdenkenden. Sollte aber diese Unzufriedenheit auch biejenigen ergreifen, deren Achtung und Zufriedenheit mein einziger Lohn sehn konnte, dann sehe ich den Zweck meines Aufenthaltes hier gänzlich verfehlt, ich konnte nicht bas leisten, was man erwartete, ich kann mich nur mit dem Bewußtsehn trösten, das Meinige im vollen Maße mit immer gleichem Eifer gethan zu haben, und muß Sie bitten, je eher je lieber einen Mann an die Spite der Opern zu setzen, der besser als ich im Stande ist den Ansprüchen bie man bier an ihn stellt, zu genügen."

Beber fünbigt

Weber kündigte zu Ostern 1816 förmlich ben Dienst, dem er seinen Prager Dienst. Ostern drei und ein halbes Jahr seiner besten Lebenszeit gewidmet hatte, 1816. schmerzlich bewegt beim Blick darauf, wie wenig ihn sein redliches Streben in den Augen derer, denen es geweiht war, gefördert hatte. Rum ersten Male trat ihm hier eine Wahrheit nahe, an welche jeder Tritt und Schritt seines künftigen Lebens eine fortbauernde Mahnung fein sollte. Er lernte, wie Columbus vor ben Dummköpfen in Salamanca, wie Galilai vor seinen Richtern, wie Repler bei feinem Hunger, wie Stephenson vor bem höhnenben Parlamente, daß zu allem Großen nicht blos ein Schöpfer, fondern auch ein Begreifer gehört, und daß zum Würdigen einer bedeutenden Idee, einer großen Leistung, ein fast eben so kluger Kopf nöthig sei, wie der ihres großen Erzeugers selbst, und ein redliches Berg obenein.

prinzip.

Es begann sich baher hier schon bas Prinzip in ihm zu entwickeln, welches ihn später, bei allen seinen ausgezeichneten und treuen Leiftungen als Künstler und Beamter leitete und das er oft in den wenigen Worten Beber's Dienft aussprach: "Greife brei Mal in Dein Berg und frage Dich, ob Du Recht thust, ehe Du einmal nach ber Zufriedenheit Deiner Borgesetzten schielst!" - Mit Diesem Prinzipe kann man ein großer Mann, wird man immer ein edler Mensch sein, aber man niuß darauf verzichten, nach oben hin bequem, und was dasselbe ift, wohl gelitten und befördert zu sein. Es kann daher als ein Widerspruch in seinem Charatter erscheinen, daß er sich

gern hochgestellten Personen näherte, ihnen gern Werke zueignete und mehr Werth auf ihr Urtheil legte, als auf das anderer Menschen gleicher Bildungsstufe, und zum Theil steht diese Tendenz auch wirklich nicht in Harmonie mit seiner übrigen Denk- und Handlungsweise, aber sie erklärt sich aus einer echt kunstlerischen Anschauungsweise ber Weltver= hältnisse, die eine Personification der Macht und Größe verlangt und dieser huldigte Weber gern, wobei er freilich oft die irdisch schwache Individualität nicht sorgsam genug von der Idee der Fürstlichkeit son= derte und letztere in seiner Phantasie mit Eigenschaften schmuckte, die wenn sie dieselben gehabt hätten, ihnen wahrscheinlich sehr drückend gemesen wären.

Wenn Weber im April und Mai dieses Jahres kalligraphisch ausgeführte Copieen seiner Cantate "Rampf und Sieg ", kostbar ge= bunden, bereitete und sie, durch Bermittelung hochgestellter Berfönlich= keiten, Gesandter 2c. an den Kaiser von Destreich, den König von Sendungen der Freußen, den Prinz-Regenten von England, die Könige von Sachsen, und Sieg" an hohe der Niederlande, Bayern und Dänemark\*), sowie an den Großherzog von Toscana, Erzherzog Rudolph und andre hohe Häupter fandte, foliegen diesen Sendungen nicht allein eben so viel Rundgebungen ber oben ent= wickelten Idee, sondern es liegt ihnen auch die weit materiellere Hoff= nung zum Grunde, das Werk in möglichst vielen großen Orten und Residenzen, von guten Capellen aufgeführt und so in vortheilhaftester Form bekannt werden zu sehen. Ueberdieß waren solche Sendungen in ber Sitte ber Zeit und Niemand scheute sich damals Tabatieren, Ringe u. s. w. dafür in Empfang zu nehmen, wie jetzt nur Wenige Bedenken tragen, sich für Geschenke dieser Art bekoriren zu lassen. Auch Weber gingen Tabatièren, Busennabeln und Ringe in reicher Auswahl und großem Werthe von den Potentaten zu und der Verfasser besinnt sich, daß es für ihn, als kleines, kränkliches Kind, Festtage waren, wenn ber Bater das wohl 20—25 Tabatièren 2c. enthaltende Schubfach seines Schreibtisches auf den grunen Teppich seiner Arbeitsstube leerte und,

Häupter.

<sup>\*)</sup> Durch seinen Pathen, ben Prinzen Carl von Beffen, Statthalter von Schleswig und Holftein. D. Berf.

zu ihm auf den Boden gelagert, den Glanz des blanken Goldes und der Edelsteine, in schimmernden Streifen und farbigen Funken, an Decke und Wänden des Zimmers spielen ließ, wobei dem Anaben die Schäte, welche in den Mährchen vorkamen, die der Meister ihm dabei erzählte, ganz plausibel und greifbar erschienen. Daß Weber zu jener Zeit auch den buchhändlerischen Werth seiner Arbeiten besser zu begreifen begann, dafür zeugt ein Brief an Steiner in Wien vom December 1816, in dem er ihm den Verlag der Cantate für 200 Ducaten und den Senate in D moll, der Bariation für Clarinette und Piano und des Trio für Flöte, Violoncell und Piano für 100 Ducaten anträgt.

Reponut Hummel in Prag.

Den 9. Mai kam Nepomuk Hummel nach Prag, suchte Weber auf und wurde von ihm, der dießmal wußte, daß er Ehre mit seiner Introduction einlegte, in gewohnter Gefälligkeit bei Isidor Lobkowitz, Clam, Fiedler, Liebich u. s. w. eingeführt. Am 19. April gab er ein Concert, das, seinem berühmten Namen entsprechend, gleich reich an Beisall wie Ertrag aussiel. Diesem ließ er am 26., auf allgemeines stürmisch kund gegebenes Verlangen, ein zweites folgen.

Weber schreibt über ihn an Gottfried Weber:

" Prag 24. April 1816.

Weber über Summel.

"— Gegenwärtig ist der Clavierspieler und Componist Hummel aus Wien hier, hat ein unmenschliches Concert gemacht und giebt übermorgen das 2te. Außerordentliche Nettigkeit und geperktes Spiel und große Dauer sind seine Borzüge. Die Natur des Instruments hat er aber nicht studirt. adagio spielt er fast gar nicht, treibt sich in den gewöhnlichsten Clavier-Passagen herum und hütet sich etwas zu wagen. Er hat Necht denn er blendet durch die vielen Schnörkel und unaushörlichen Läufer. Er ist der ganze Repräsentant der Wiener Spielart. Uedrigens ein guter, schlichter Kerl, ohne Prätension und Dünkel. Seine letzte Composition, ein Septett, ist wirklich trefslich gearbeitet und meistens auch glücklich und rund gedacht, besonders Menuett und Andante. Seine Concerte haben alten Schnitt und heißen nicht viel — 2c. "

Hummel's Spiel machte boch einen größern Eindruck auf Weber, Einstuß von humals es nach diesem Briefe scheinen sollte, er widmete seinem Claviere Weber. wieder viel mehr Zeit, und hielt es für Pflicht den jungen Carl Frentag aus Berlin, der bei ihm studirte, auf häusiges Hören Hummel's hinzuweisen.

Am 22. April äußert er sich hierüber an Rochlitz wie folgt:

"Mein theurer Freund.

- "— Binnen wenig Monaten werbe ich also ganz wieder derBrief an Rochlik Welt angehören, und folglich auch alle Leiden und Unannehmlichkeiten des reisenden Künstlers zu tragen haben, auch oft vielleicht durch üble Zufälle gedrängt, auf die sich ere Existenz zurücklicken, aber ich werde auch mehr leisten, ich werde mir nicht selbst in der aufsgedrungenen Schlafsheit unerträglich sehn, und mein Wissen wird sich mit jedem Schritte bereichern. 20."
- "—— Wir haben jetzt den Klavierspieler und Componisten Humsmel aus Wien hier und seine Anwesenheit ist mir ein neuer Sporn geworden, täglich ein paar Stunden dem Pianosorte zu widmen. Sein
  Spiel ist außerordentlich sicher, nett und geperlt, auch zuweilen elegant.
  Ganz das, was Clement als Biolinspieler tst. Das eigentliche, tiesere
  Studium der Natur des Instruments ist ihm aber ganz fremd geblieben. Er hat hier durch seine unermüdliche Präzision ungemein
  viel Aussehen gemacht in seinem Concert, den 19ten. Er giebt ein
  Zweites künstigen Freitag den 26sten. Auch Sie werden ihn bald
  hören, und gewiß sehr erfreut über diese mechanische Bollendung in
  der flacheren Spielart sein. Auch ist er ein herzlicher, gerader Wiener,
  gefällig und prunklos mit seiner Kunst wie es rechtens ist. 2c. "
- "— Ich fange nun an meine Cantate in alle Länder zu zersstreuen, und möchte sie besonders gern in Berlin den 18. Juni selbst aufführen, wozu ich den König, bei Uebersendung der Partitur, um Erlaubniß gebeten habe. Auf jeden Fall besuche ich diesen Sommer Karlsbad auf ein paar Wochen. Die Theaterluft hat mir so manchen rheumatischen Stoff zc. in den Körper gejagt, daß es mir sehr nothwendig ist. Erst vor Kurzem habe ich an einer Halsentzündung

8 Tage bas Bett und Zimmer gehütet und kann mich noch immer nicht ganz erholen 2c. "

"Beethoven's Schlacht bei Bittoria ist zwei Mal hier gegeben, und hat beinah mißfallen, mahrscheinlich weil die Erwartung zu hoch gespannt war, und es mit dem, die wirkliche Schlacht barftellen wollen, immer eine mißliche, ja unwürdige Sache ist. Ich habe dabei die (wohlverzeihliche) Freude erlebt, daß dabei das Andenken an meine Cantate sehr lebendig wieder im Publikum zu meinem Vortheil geworden ist, und man jetzt erst allgemein mit Enthusiasmus ihrer erwähnt. — 2c. "

Weber schrieb über die Concerte Hummel's am 19. und 26. April zwei Besprechungen, die im "Sammler" (?) erschienen und die wir im III. Bande bes Werkes mittheilen.

In Prag im Früh. Es scheint, als ob Weber in den letzten Wonaten jeiner viremion jahr 1816 ein. zu Prag eine Auzahl derjenigen Opern zur Einstudierung gewählt habe, Es scheint, als ob Weber in ben letzten Monaten feiner Direktion die, von ihm besonders geschätzt, dabei aber weniger geeignet waren, ben lauten Beifall der großen Menge zu erringen. Im scharfen Contraste hiergegen schob die Direktion, um ihre Interessen zu mahren, zwischen Isonard's, des Grazienlieblings Boneldien freundlichen Borgänger, reizende " Joconde " (11. Jan.), Gretry's glänzenden " Richard Löwenherz " (5. Febr.), den Weber nicht mit der üblichen Weigl'schen, fondern mit der Original=Duverture geben ließ, Gaveaur' etwas getünstelte, aber fein französisch = luftige "Strickleiter" (11. Febr.), mit Einlagen von Weigl, Spontini, Fouard und Gyrowet \*), Dittereborf's unvergänglichen " Dottor und Apothefer "\*\*), Plattheiten, wie

<sup>\*)</sup> Weber's einführende Besprechungen von "Joconde" und ber "Strick: leiter" finden sich im III. Bande. D. Berf.

<sup>\*\*)</sup> Ueber biefe Oper äußert sich Weber gegen Rochlitz am 17. Februar: "Wundern Sie sich über die alte Oper? Ist doch ein treffliches komisches Wert. Ich habe ohne bem Componisten eine Zeile zu stehlen, die unnützen Wiederholungen Ritornelle mit vieler Mübe oft taktweise herausgestrichen und wahrlich es sollte jetzt unsern jungen Herrn schwer fallen so etwas Gutes au schreiben". - Bie mahr noch heut! -D. Berf.

ven "Travestirten Hamlet" (25. Febr.), oder gar die Schmach beutscher Bühne, den "Hund des Aubry". Dieß Stück, das Weber schlechtweg den "Hund" nannte und so ungern einstudirte, daß er, wenn Proben dazu angesetzt wurden, öfter ausrief: "Der Hund kanns! wir müssens nur noch lernen!" oder "hündischer Weise Probe vom Hund", wurde sast Ursache, daß Weber im Zwiespalt von Liedich geschieden wäre, wie es Göthe von der Weimar'schen Bühnenleitung verdrängt hatte.

Seitdem, im vorigen Jahre, Baron Poißl in München seine schöne, von ihm selbst gedichtete und componirte Oper "Athalia" mitVoisis "Athalia". ihm durchgegangen hatte, war Weber erfüllt von den wahrhaft großen Schönheiten dieses Werks, wenn seine Begeisterung sür dasselbe auch nicht so weit ging wie die des Großherzogs von Darmstadt, der, nach der Aufführung der "Athalia", bei den Proben zu Mozart's "Titus" zu seiner Capelle, die sich etwas schlaff zeigte, sagte: "Ia, ich verdenke es Ihnen nicht, meine Herren, nach der Poißl'schen Oper schmeckt der alte Mozart doch nicht mehr recht".

Er brachte sie am 21. Mai, mit besonderer Liebe einstudirt, zur Aufführung und hatte die Genugthuung eines vollständigen Erfolgs. Dieser Oper solgte am 3. Juni das kleine Maurer'sche Singspiel "das Haus ist zu verkaufen". —

Schon bei Uebersendung seiner Cantate "Kampf und Steg" an ben König von Preußen am 9. April hatte Weber, wie oben im Briese an Rochlitz erwähnt, den Monarchen um die Gestattung gebeten, diesselbe im Opernhause, am Iahrestage der Schlacht bei Waterloo, zum Besten der Invaliden, aussühren zu dürsen. Dieß war genehmigt worden und Brühl theilte ihm die Erfüllung dieses Wunsches sast zusgleich mit der Zerstörung der eigentlich daran geknüpsten Hoffnungen mit. An des verstorbenen Himmel Stelle war nämlich, da Spontini zwar den Titel eines Königl. General = Musikvirektors angenommen, aber beschlossen hatte, vor der Hand noch in Paris zu bleiben, trotz Brühl's eifriger Bestirwortung von Weber's Anstellung, Bernhard Rom-Bernhard Romberg berusen worden."). Es wird vielsach von gut unterrichteten Persentagen.

<sup>\*)</sup> Zugleich wurde auch Gürlich zum Capellmeister ernannt. D. Berf.

sonen erzählt, daß gerade die Composition von "Leper und Schwert " und die Uebersendung der Sieges-Cantate, von der er so viel hoffte, dazu beigetragen habe, seine Anstellung in preußischen Hofdiensten schwieriger zu machen, da bekanntlich in der nächsten Umgebung des Königs nichts weniger als die Tendenz herrschte, Persönlichkeiten, die, durch That oder Wort, Begeisterung für das große Befreiungswerk gezeigt hatten, mit besonderem Wohlwollen auszuzeichnen, oder sie gar in die Nähe des Thrones zu ziehen. Dem Könige selbst waren sie durchaus nicht sympathisch und dieß genügte vielleicht auch Weber vor der Hand in Berlin "unerwünscht" zu machen. Weber erfuhr diesen Zusammenhang ber Dinge, bei welchem General v. Witleben, ber Abjutant des Königs und der Geheime Rath Bayme die Hand hauptfächlich im Spiel gehabt haben sollten, sofort nach seiner Antunft in Berlin, obwohl ber feinfühlende, patriotische Brühl, der jene hochgestellten Personen nicht compromittiren wollte, in einer Gesellschaft bei Beer's am 9. Juni die Anstellung Romberg's, als auf alten Zusagen beruhend, fast entschuldigend erwähnte. Weber zuckte die Achseln bazu! —

Reise nach Berlin Sieg".

Um 5. Juni (genau 10 Jahre vor seinem Tode) reiste Weber, dur Aufführung um diese Auffahrung zu leiten, nach Berlin ab. Ihn begleitete ber Clavierspieler Frentag, Sohn eines wohlhabenden Mannes in Berlin, der ihn, wie oben erwähnt, auf Jahr und Tag nach Prag zu Weber in Unterricht und Lehre gegeben hatte. Der junge, damals 17jährige Mann hatte, schon als Knabe von 6 und 8 Jahren in Berlin öffent= lich erscheinend, Aufsehen durch seinen ungemein fertigen Vortrag von Mozart'schen und Steibelt'schen Concerten erregt und war, nach Weber's Urtheil, neben Julius Benedift einer der talentvollsten seiner Schüler. Ein früher Tob entriß ihn der Runst.

> In Dresten fant Weber einen Brief des Kammermusikus Schmiedel, eines, vermöge seiner Berwandtschaft mit dem sehr ein= flugreichen Kammerdiener des Königs, vielbedeutenden Mannes, der ihn ersuchte, nach Pillnitz zu kommen, da der Oberststallmeister von Bitthum Aufträge für ihn habe. Derselbe überreichte ihm benn auch,

im Namen des Königs, für Uebersendung seiner Cantate eine kostbare Tabatière vom goldene Dose.

In Berlin am 9. eintreffend, von Beer's liebevoll empfangen und genöthigt, in ihrer Villa im Thiergarten zu wohnen, fand er die trauliche und fast üppige Heimathlichseit wieder, welche ihm diese treffliche Familie schon mehrsach bereitet hatte. Ein stilles, in's Grüne schauendes Arbeitszimmer mit trefslichem Piano und allem Nöthigen reich versehen, nahm ihn auf, und bald umgab ihn auch der Areis seiner Lieben: Iordans, Wollank, Rungenhagen, Fräul. Koch u. s. w., vergrößert durch die eminenten Sängerinnen Milder und Sendler und die eben anwesenden Hummel's. Unter Blit und Donner während eines starken Gewitters, wurde auch die in Bamberg 1811 slüchtig gemachte Bekanntschaft mit E. T. A. Hoffmann in einer Gesellschaft G. T. A. Hoffbei Gubit erneuert. Er schreibt darüber an Caroline:

"— Darunter war auch Hoffmann, der Verfasser der Phanstassestücke: Hau! Hau! au! au! Es ist wahr, daß aus diesem Gesicht ein wahrhaftes kleines Teufelchen heraussieht. Er hat ein neues Werk geschrieben, des Teufels Elixier, wovon er mir den ersten Theil mitgegeben. 2c. — "

Und später an Rochlitz:

"—— A propos, haben Sie die Phantasiestücke von Hoffmann 4 Theile gelesen? und was halten Sie davon. Ich sinde viel Treffsiches, blühende oft toll überschäumende Phantasie darin, und das Ganze (mit Erlaubniß gesagt) wie mir scheint, ohne bestimmten Zweck vor Augen gehabt zu haben, hingeworfen. Der erste Theil gefällt mir am besten. Bei der Gelegenheit ist die Lust mein "Künstlerleben" wieder auszunehmen, lebendig in mir erwacht und ich werfe so manchsmal eine kleine Stizze hin. Aber allein kann ich so etwas nicht arbeiten; ich muß einen Freund haben, dessen Urtheil mich berichtigt, dessen Beisall mich beseurt. Könnte ich Sie doch zu mir heren!——"

Schon früher war Weber wegen eines Gastspiels für Caroline Berhandlungen mit Brühl in Correspondenz getreten; jetzt gewährte derselbe, ihm in Carolinens in Berlin.

allem Möglichen gefällig, ihr 6 Rollen und bas, für bamals sehr hohe Honorar, von 10 Louisd'or per Rolle. Weber ruft ihr zu:

"Du kannst mit Deinem Commissionar schon zufrieden sein und ihm bei der Rückfunft einige gute Extra = Bußen geben. — — "

Seinen Ruf fand Weber in Berlin auf's neue gestiegen, so bag er schreiben kann:

"— Uebrigens geht es mir hier sehr gut. Die Achtung und Berehrung, die ich von allen Seiten genieße, ist wahrhaft groß und die Prager würden sich sehr wundern, wenn sie sähen wie man hier einen Künstler ehrt, was manchmal so weit geht, daß es in Berlegenheit sett. — — "

Unter ganz andern Berhältnissen, als bei Aufführung seiner frühern Werke, glatt, schlicht, ohne Hinderniß, wohl unterstützt, be-Proben der Can- gannen, unter Brühl's mächtiger Aegide, die Proben zur Cantate am tate "Kampf und 15. Juni früh 9 Uhr. Schon im Berlaufe ber ersten gewann bas Orchester eine so hohe Meinung von dem Werke, daß die Mitglieder, auseinander gehend, allenthalben voll Bewunderung davon sprachen und sich so rasch der Ruf desselben verbreitete, daß Brühl schon bei ber zweiten und dritten Probe nur mit Mühe den Zutritt der Musiker und Kenner beschränken konnte, die daffelbe vor der Aufführung in ben Proben zu studiren wünschten. Die Generalprobe am 17. Abends war ein vollständiger Triumph. Das zahlreich versammelte Anvito= rinm spendete der Cantate alle möglichen Zeichen der Anerkennung, das Orchester und die Sänger waren voll Enthusiasmus thätig, in jeder Pause strömten die Korpphäen der Kunst und Kritik auf die Bühne, um Weber zu beglückwünschen, und am Ende der Probe legten fämmtliche Musiker die Instrumente nieder, um in den Applaus der Sänger und bes Auditoriums mit einzustimmen.

Steg".

Dhne es zu wollen hatte Bernhard Ans. Weber Carl Maria's Aussichten auf einen bedeutenden Erfolg dadurch vermehrt, daß von ihm, als die Erlaubniß zur Aufführung der Cantate ertheilt worden war, taum fünf Wochen vorher, Beethoven's "Schlacht bei Bittoria " in

seinem großen Concerte zur Aufführung gebracht worden war. Dabei hatte er die Lärminstrumente so geschickt angeordnet, daß deren störendes Geräusch möglichst wenig vorherrschend zur Geltung kam. Nichtsdesto-weniger perhorrescirte das nervöse Berliner Publikum das Getöse, gewann dem Werke durchaus keinen Geschmack ab, und war nun um so begieriger auf Weber's Behandlung eines ähnlichen Gegenstandes.

Alle Aussichten auf ein gutes Concert waren daher vorhanden, Aufführung von sein "Stern" schickte aber am Abende desselben ein so furchtbares Rampf u. Sieg" Regenwetter, daß sich der Saal nur halb füllte, was ihm, da die Ein= nahme den Invaliden zufiel, doppelt unangenehm war.

Brühl hatte das Haus glänzend erleuchten lassen und das Ganze dadurch und durch die Stimmung des Publikums einen festlichen Charakter bekommen.

Weber berichtet über die Aufführung, in Uebereinstimmung mit den alles Lobes vollen Zeitblättern, an Caroline wie folgt:

Nachricht von dem glänzenden Erfolge des gestrigen Abends geben; der ganze Hof war in Galla zugegen und das Haus ziemlich besetzt. Die Ouvertüre\*) ging stillschweigend vorüber. nun kamen aber die Lieder\*\*) die Spektakel erregten und der im Opernhause unerhörke Fall daß Likews wilde Jagd wiederholt werden mußte. Hierauf die Kantute die von dem großen trefflichen Orchester und 80—90 Sängern \*\*\*) herrlich ausgeführt wurde und den größten Enthusiasmus erregte. Nach der Schlacht wo das God save the king eintritt wollte der Jubel kein Ende nehmen. Der König schickte sogleich den Grasen Brühl zu mir um mir zu sagen, daß er außerordentlich ergriffen sei

<sup>\*)</sup> Zu Göthe's "Des Epimenides Erwachen", von Beruh. Ans. Weber. D. Berf.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Lütow's Jagb", "Gebet" und "Schwertlieb".

D. Berf.

Die Milber-Hauptmann sang "bie Liebe", ber Bassift Fischer "ben Glauben", ber Tenorist Eunicke "bie Hoffnung". D. Berf.

und das Werk nochmals zu hören wünsche. Ich muß also nolens volens noch einige Tage zugeben und heut über 8 Tage das Werk wiederholen, welches mir hoffentlich was eintragen soll, denn der Enthusiasmus war allgemein, alles stürmte aufs Theater und ich wurde beinah erdrückt in Jubel und Dank von allen Seiten. — "

Bei dem zweiten Concerte, das er nun sofort veranstaltete und dessen Ertrag ihm selbst zu Sute kommen sollte, waltete sein "Stern". Weber hat nie viel pekuniären Vortheil von seinen Concerten gehabt. Er schreibt:

"— Gestern sing ich meine abermaligen neuen Concertansstalten an, als gegen Mittag die Nachricht kam, daß die weltberühmte Sängerin die Catalani ankomme. — 2c. auf jeden Fall thut mir dieß großen Schaden, da jeder sein Geld sparen wird, die Catalani zu hören und wo das Billet gewiß 1 Louisd'or kosten wird. Nun, wie Gott will. Ich bin froh daß ich expedirt bin und die übrigen paar Tage meines Aufenthaltes mehrere äußerst wichtige Arbeiten vollenden kann. — "

Obgleich bestäternt von allen Seiten, das Concert zu verschieben, bis der Catalanitaumel, denn diesen Charafter hatte die Begeisterung der leichtentzündeten Berliner für diese eminente Frau, die eine Art Gravitationsfraft für das Geld besessen zu haben scheint, so flog es ihr aus allen Taschen zu, etwas verrauscht sein würde, entschloß sich Weber doch, sein Concert turz vor dem der Catalani, am 23. Juni, zu geben. Es heißt in einem Briese vom 25. an Caroline:

"— Ich gab guten Muths mein Concert. Zu allem Unsglück kam noch, daß nach 4wöchentlichem elenden Wetter gerade den 22. das schönste Wetter einsiel und auch den 23. Morgens noch kein Wölken zu sehen war. auf einmal um 1 Uhr sing es an zu regnen, und siehe da das Concert war so gar schlecht nicht. Freilich hätte ich ohne die Catalani bestimmt 100 Louisd'or mehr eingenommen, aber so war ich froh noch ohne Schaden durchzukommen, da die Unkosten sich auf 300 Gulden Conv. M. belaufen. Der Beifall war abermals

Lütows wilde Jagd wurde wieder da capo gerufen und ungeheuer. ich hatte alle Ursache aufs vollkommenste Zufrieden mit dem Enthusiasmus und der allgemeinen Liebe zu sein. Die Ausführung trefflich. Tags vorher hatte ich die Catalani beim Fürsten Radziwill bewunbert und wurde zugleich der Königin der Niederlande vorgestellt, die mich mit Höflichkeiten über meine Cantate überschüttete. — — "

Weitaus die ergreifendste Huldigung war aber Weber die im gleichen Briefe erzählte:

" — Gestern erhielt ich einen Brief von dem gesammten Chor Personale, der mich sehr freute und rührte. Aus Dankbarkeit und Achtung für meine Composition thun sie sämmtlich auf ihr Honorar in meinem Concert Berzicht, und fühlen sich aufs Schönste durch meine Zufriedenheit belohnt. — — "

Mit Beziehung auf Carolinens, oft von ihm verspottete Ahnungen, schreibt er über das Anhören von Radziwill's Composition des "Faust ":

"— — Manchmal treffen doch Deine Ahnungen ein! — (oho! jett spitt Du die Ohren.) Den 17. wo Du so eine Angst hattest, hat mich wirklich der Teufel in seinen Klauen gehabt. sa ja gewiß, denn ich ersehe aus meinen Notizen, daß ich Abends bei Fürst Radziwill die Scenen aus dem "Faust" von Göthe gehört habe, die er componirt hat. Deiferl hat mir aber Nichts gethan sondern mir viel Vergnügen gemacht. — — "

An andern Orten nannte er Radziwill's Composition zu "Faust" "ein treffliches Unternehmen voll herrlicher Sachen ". Der große Erfolg seiner Concerte und die ihm dabei und bei seinen Abschieds- Erfolgloses Be-Bisiten kundgegebene Freundlichkeit des Königs, ließ Weber hoffen, langung eines daß der Zeitpunkt ein richtiger zur Erlangung eines königl. preußischen Titels für ihn sei. Weber war fern von dem platten Künstlerhochmuth, welcher Berachtung ber sauern Trauben, der Titel, predigt, und erkannte im Gegentheil sehr wohl den Werth eines solchen in der menschlichen Gesellschaft an, mit ber der Künstler verkehren muß. Besonders im Hindlick auf seine Reisen erschien ihm ein Titel geradezu

fonigl. preuß.

erwünscht. Er wendete sich daher in einem Schreiben vom 25. Juni an Brühl mit der Bitte, ihm den Charafter als "K. Preuß. Hofund Kammer=Compositeur" zu erwirken, welches Gesuch
Brühl, warm bevorwortet, an den König gelangen ließ. Schon am
4. Juli kam indeß die Cabinets = Ordre an ihn, die das Gesuch abschlug, da der beantragte Titel ein am Preuß. Hofe ungebräuchlicher
sei. Hierauf sußend ging Brühl muthig vor und schlug in einem Berichte an den König vom 9. Juli 1816, unter Hervorhebung der
Würdigkeit des Empfängers, vor, Weber den gebräuchlichen Titel als
"Capellmeister" zu verleihen. Auch hierauf erschien sehr prompt die Antwort, "daß die Verleihung dieses Titels Hoffnungen in dem Empfänger zu erwecken geeignet sein würde, die man nicht zu erfüllen
beabsichtige und daher auch hiervon absehen müsse."

Weber selbst hielt Brühl, der in warmem Freundeseifer noch wirken wollte, von weiteren Schritten ab und verließ Berlin heiteren Sinnes. War ihm doch auf's Neue die Ueberzeugung geworden, "daß er nicht umsonst strebe, wenn es ihm auch keine Titel und Würden von den Fürsten erwerben könne".

Reife nach Carls. bab 9. Juli 1816.

Treffliche Gelegenheit zur beabsichtigten Reise nach Carlsbat bot es, daß Bater Beer mit seinem Sohne Hans, dem jüngsten Bruder Meherbeer's, sich auch dahin begab. Was eigentlich das Motiv zu dieser Reise für Weber war, da er wohl kaum noch eine Kur beabssichtigte, ist nicht mit voller Bestimmtheit nachzuweisen. Wahrscheinslich hatte, dei seiner Anwesenheit in Dresden, Ansang Juni, der Oberststallmeister von Bitthum, der ihm die Dose vom Könige behändigt hatte, von der Absicht des Königs, eine deutsche Oper zu schaffen, gesprochen und ihm, vielleicht mit direstem Bezuge auf hervorragende Mitwirkung bei dieser neuen Schöpfung, gerathen, so bald thunlich die Besanntschaft seines, vom 22. Juni bis 3. August nach Carlsbad benrlaubten Bruders, des Hosmarschalls Heinrich Grafen Bitthum, zu machen, der, seit 1815, an Racknitz Stelle, Intendant des königl. Theaters war.

Am 9. Juli verließen die drei Reisenden Berlin und langten den 11. in Leipzig au. Hier traf Weber bei Rochlit in Connewit

ben Theaterdirektor Ruftner, ber von feinem Erfolge in Berlin gehört Ruftner verfucht hatte und ihm 1500 Thir. Gehalt bot, wenn er bei bem neu zu orga- zu gewinnen. Weber aber nisirenden städtischen Theater in Leipzig bleiben wolle. hatte sich vorgesetzt, nicht wieder in Dienst einer Privatunternehmung zu treten und schlug es aus.

Ueber Altenburg, Zwidau, Schneeberg kamen die Drei am 13. in Carlsbad an, sich im "Guten Hauswirth" einquartirend. Die ersten Personen, die Weber am andern Morgen an der Quelle begrüßte, maren seine lieben Wiebefing's aus München. Mit welcher Freude begrüßten sich die Freunde und Fanny ben geliebten Lehrer. nächste Begegner mar Lauska aus Berlin, und so wandelte denn eine aus weiter Ferne zusammengeflogene heitere Gesellschaft warmer Freunde um ben Gesundheit spendenden, sprudelnden Quell. Weber schien dieß Alles ein gutes Omen, das ihn nicht täuschen sollte, denn gleich darauf traf er Graf Heinrich Bitthum, den Intendanten bes Dresdner Theater. Die Unterhaltung entspann sich, auf Grund einer Erfundigung, die Bitthum über ben Tenoristen Stöger, den man für die neuzubegründende Oper in Dresden zu gewinnen wünschte, bei Weber einzog, und bieser scheint sofort vortheilhaften Eindruck auf den Grafen gemacht zu haben, so daß er den Nuten, welcher der neuen Unstalt aus dem Erwerb eines solchen Mannes erwächsen muffe, sofort erkannte. Er schrieb nachstehende beiden Briefe über die mit Weber gepflogenen Berhandlungen an seinen Bruder, den Oberststallmeister, dem während seiner Abwesenheit, durch R. Rescr. vom 15. Mai, die Theaterverwal= tung übertragen war:

"Karlsbad, den 15. Juli 1816.

"Liebster Bruber! Deine 2 Briefe vom 6. und 12. biefes sind Beinrich Graf sehr schnell aufeinander gefolgt und hat mich ber 2. über die Schicksale der deutschen Oper um desto mehr beruhigt, da ich zufällig keute Gelegenheit gefunden habe über Herrn Stögers Berdienste durch einen Mann sehr günstige Nachrichten einzuziehen, dessen Urtheil Dir wohl auch nicht zweideutig scheinen wird, wenn ich ihn Dir nenne: — es ist der Kapellmeister Maria von Weber. Dieser Mann scheint bei= nahe in der Absicht seinen Weg über Karlsbad genommen zu haben,

Bisthum an seinen Bruber Alexander.

um meine Bekanutschaft zu machen. Dich, ruhmt er fich, früher schon gekannt zu haben und eine in den letzten Tagen eingetretene Erneuerung dieser Bekanntschaft scheint seinen Wunsch, in Dresden angestellt werden zu können, sehr bekräftigt zu haben. — Der Werth dieses Mannes als Compositeur und Musikdirector ist zu allgemein anerkannt, als baß ich hätte Bedenken tragen sollen, die sich darbietende Gelegenheit zu benutzen, um mit ihm vorläufige Unterhandlung anzuknüpfen, beson= ders da die Anstellung eines deutschen Kapellmeisters von der Errichtung einer beutschen Oper beinahe unzertrennlich ist. — Denn, Freund Schubert ist ein guter Kirchencompositeur, aber bei seinem gänzlichen Mangel an Gefühl und Geschmack und bei bem Uebermaße an kleinlicher Partheilichkeit durchaus zur fortwährenden Direction einer Oper nicht geeignet. Webern habe ich vorläufig Hoffnung zu einem Gehalt von 1500 Thalern gemacht; er verlangte 2000 Thaler und jährlich, ober doch alle 2 Jahre, 2 Monate Urlaub zu einer künstlerischen Reise. Morgen will er mir sein Ultimatum bringen; ich vermuthe, er werde auf 1800 Thir. stehen bleiben. Zur Erleichterung und Abfürzung des Geschäfts würde es sehr gereichen, wenn Du sofort mit dem Dinister\*), oder vielleicht lieber gleich mit dem Könige sprechen, die Nothwendigkeit einen ausgezeichneten deutschen Künstler dieser Art anzustellen, fräftigst auseinandersetzen, die anerkannten Berdienste bes Individui in's gehörige Licht stellen und eine Autorisation für mich auswirken wolltest, mit dem Manne, vom Monat September b. 3. an, wo sein Contract in Prag zu Ende geht, abzuschließen. ze. "

"Du fühlst selbst, daß man einem solchen Mann, einen solchen Anstand nur auf turze Frist ansinnen kann; et puis il saut forgé le ser, pendant qu'il est chaud. — Ich leugne nicht, daß ich die Ansstellung desselben sehr wünsche, da seine große Bekanntschaft mit der deutschen Deusik, und mit fast allen deutschen Bühnen und mit dem eigentlichen Theater-Wesen, mir die Organisation der deutschen Oper und die sünstige Erhaltung derselben in hohem Ansehn und daher auch in großem Nutzen für die Kasse, sast in demselben Maaße erleichtern

<sup>\*)</sup> Cabinets:Minister Graf Einsiebel.

würde, wie mir solches durch Polledro's Anstellung für die italienische Oper und die Kirchenmusiken gelungen ist. — Ueber letzteres ist unter den vielen hier zusammentressenden Musikennern und Fremden nur ein Rühmens, und zugleich allgemeine Stimme, daß Sachsen jetzt mehr als je die vielen ihm zu Gebote stehenden Hülssmittel benutzen sollte, um sich immer mehr durch Ausbildung der Künste und Wissenschaften auszuzeichnen, da jede andere Art sich Ruhm und Ansehen zu verschaffen, verloren für uns ist. 20. " Heinrich. "

"Karlsbab, den 17. Juli 1816.

"Liebster Bruber. Fortgesetzter Umgang mit Herrn von Weber, und immer mehr erlangte Ueberzeugung, welches ausgebreiteten Rufes verselbe als Compositeur, als Musik= und Theaterverständiger, als Dirigent der deutschen Oper, und als sittlich und wissenschaftlich gebildeter Mann genieße, dringt mir gegenwärtige nochmalige Aufforderung ab, ja alles anzuwenden, um meinen Antrag wegen beffen Anstellung in Dresben ja nicht sinken zu lassen: nach seinen letzten Aeußerungen wird er sich mit 1500 Thir. Gehalt und einem angemessenen freien Quartier ober Aequivalent dafür, begnügen lassen und bas ihm zu reichende Reisegeld bei der geringen Entfernang Prags auch nicht von Bedeutung sein dürfen, berfelbe aber auch den Kirchenvienst abwechselnd mit übernehmen. Dadurch treten dann wohl bei vermehrter Dienstleiftung (wegen der deutschen Oper) im Personal bes Kapellmeisters nun die früheren Verhältnisse wieder ein, und Webers Anstellung würde wahrscheinlich die außerdem unvermeidliche Annahme eines eigenen Musikmeisters für die deutsche Oper entbehrlich machen. Uebrigens setzt derselbe einen hohen Werth auf die Hoffnung bei Schaffung bieses neuen Instituts mitwirken zu können und feine große Personal = Bekanntschaft an allen deutschen Bühnen würde die dießfallsige Recrutirung unendlich befördern. — Herr Brühl hat ihm bereits bie bestimmtesten Anträge zu gleichmäßiger Anstellung in B. gemacht und nur eine dazwischen getretene anderweite Empfehlung bes Fürsten Radziwill hat die Sache rückgängig gemacht; auch von Seiten Leipzigs stellt man ihm nach, er hat aber diese Antrage ganz

abgelehnt, weil er sich mit keinem privat Entreprise weiter einlassen will. 20." Beinrich."

Des Grafen Heinrich Bitthum klarblickender, edler, von keiner Seite genug gewürdigter Geist, spiegelt sich deutlich in diesen Briefen ab.

Sachsens Amt im Kunftleben Deutschlands.

Wie unbefangen und scharfblickend bezeichnet er das Amt, zu dem Sachsen nach seiner Theilung fortan berufen sei, am Ende seines ersten Briefes! Wahrlich, wenn in diesem Sinne gestrebt worden wäre, die Kunstblüthe, die so mühsam ein Jahrzehnt später in München getrieben wurde, hätte sich nirgend anders als in Dresden erschließen dürsen. Dieß war vor allen Städten Deutschslands durch seine Kunstschäpe, Reiz und Gunst der Lage, und, durch ersprießliche Ausdehnung zwischen der Groß und Mittelstadt, die Borzüge beider bietend, dazu berusen, sie zu entfalten. Sachsen hätte den undestrittenen Folus der Intelligenz und Kunst für ganz Deutschsland und die Kennbahn werden müssen, in der die edelsten Geister der Zeit, im beneidenswerthen Streite um die Palme ringend, die Ausmertssamseit Europas auf sich gezogen hätten. — — — —

Weber kehrte am 18. Juli nach Prag zurück, lebhaft mit den ihm eröffneten neuen Aussichten beschäftigt, nachdem er mit Bitzthum über Gastrollen, die Lina in Dresden zu geben wünschte, Rücksprache genommen hatte.

Berfall der Brager Theaterguftante.

In Prag traf Weber die Theaterverhältnisse in angehender Zerstittung und das Personal in allgemeiner Verstimmtheit. Der wackere Liebich, der Bater ihrer aller, war in das letzte Stadium jener Krankbeit getreten, die ihn schon so lange kolterte und jetzt hossungslos auf das Lager geworsen hatte, von dem er nicht wieder erstehen sollte. Man erwartete seinen Tod ungefähr zu gleicher Zeit mit Weber's Abgange, so daß die Bühne im selben Monate ihre beiden genialen Leiter verlieren sollte. Zudem war die Frau Liebich, welche die Direktion sortzusühren beabsichtigte, wegen unverträglichen, herrischen Charakters und böser Launen wenig beliebt, so daß es Weber, den überdieß die Geschäfte für Uebergabe seines Postens an seinen Rachsolger sehr in Anspruch zu nehmen begannen, nicht mehr gelingen

wollte, mit den Personalfräften ber Bühne im bisherigen Geiste zu wirken und sich ein merkliches Sinken ber Qualität der Darstellungen fühlbar machte, die das Publifum, das bekanntlich keine Ruchsichten nimmt, gegen die Leitung schließlich verstimmte. Auch die Gesinnung besselben gegen den jungen Operndirektor, "ber offenbar, bei seinem nahen Weggange, die Sache vernachlässige ", verkühlte merklich.

Richtsbestoweniger brachte er, trothem ber bamalige Zustand Die von Weber der Bühne mit Recht gegen den früheren ein erschlaffter genannt werben konnte, in der Zeit vom 4. August bis 22. Sept. 1816, außer Rauer's Singspiel: "Das Sternenmädchen", in das er ein Lied für Lina einlegte, und Schenk's allerliebster Bosse: "Der Dorfbarbier ", auch Spohr's großartigen und selten gegebenen " Faust " auf die Bühne, der in Prag überhaupt in Deutschland zuerst gegeben worden ift. Diese Oper muthete Weber, neben ihrer wahren Schönheit, auch um des Prinzips willen an, das Spohr bei Composition der Duverture bazu befolgt hatte. Dieselbe giebt bekanntlich gleichsam einen vorbereitenden Auszug aus ben musikalischen Motiven ber Oper. Prinzip, von dem sich Weber bei seinen spätern Opern, im Gegensatze zu ben früheren, wo er andere Grundfate befolgte, auch leiten ließ, ist hier so ftreng festgehalten, daß Spohr felbst ben Mangel dieses Grundsates fühlte, ber barin besteht, daß die Duverture erst nach dem Boren der Oper ganz verständlich wird, und daher dem Textbuche der Oper eine Erläuterung der Motive der Duverture beifügte. Weber hat diese Schwierigkeit durch die geniale Beise überwunden, mit der er seine Duverturen zu "Freischütz", "Preziosa", "Eurnanthe" und "Oberon" zu selbständig fesselnden Musikwerken machte.

Am 6. August hatte Weber die Freude, den Aeltern Meyerbeer's, Die beshalb von Carlsbad nach Prag gekommen waren, ihres genialen Sohnes "Alimelet", zu großer Dankbarkeit der Trefflichen, vorzuführen.

Es versteht sich, daß Frau Liebich, in ihrer Noth, Alles aufbot Weber zu fesseln, und als ihr dieß nicht gelang, ihn wenigstens bat, einen geeigneten disponibeln Nachfolger vorzuschlagen. Weber knupfte bemgeniäß Berhandlungen mit bem, von ihm febr geschätzten, Meth-

zulest in Brag einstudirten Overn.

fessel an; als er aber zu seinem Staunen erfuhr, daß Liebich selbst, schon vor seiner Krankheit, fest mit Triebensee abgeschlossen habe, zog er seine Hand ganz aus dem Spiele.

Uebergabe bes abministrativen Theiles feiner Gefcafte an bie Direttion.

Durchaus musterhaft und für seine mahre Liebe zum Institut, dem er bisher vorgestanden hatte, sowie zur Ordnung überhaupt, zeugend, ift die Art, wie er die Uebergabe der Geschäfte an seinen, ihm Nicht genug, daß biefer felbst unbekannten Nachfolger, vorbereitete. Bücher, Contrakte, Scenarien, Opern-Archiv und Cataloge über Decorationen, Requisiten zc. vollständig und genau vorfinden sollte, schrieb er auch für denselben, zur Erleichterung des Geschäftes, eine Anzahl Plane und Borschläge für neu einzustudirende Opern, eine künstlerische Charafteristif jedes einzelnen Bühnenmitglieds, der Chor-Einrichtung, der hauptfächlichsten Capellmitglieder und eine ausführliche Darstellung des Organismus seiner ganzen, eben so genial als wirksam angelegten, eben so fern von allem zopfigen Büreaufratismus als von komödiantischer Liederlichkeit gehaltenen Administration, nebst einer Masse nütlicher Beobachtungen und Bemerkungen, die sich theils auf das Wesen des Prager Publitums, theils auf die musikalische Richtung besselben bezogen, Diese Notizen gehen so gewissenhaft in das Detail, daß er nieder. 3. B. den Eigenthüuser jedes Instrumentes, das nicht der Verwaltung · gehörte, aufführte.

Im Drange bieser Massen von Arbeiten schreibt er an Gottfr. Weber am 17. Sept.:

"— Wenn Du gleich böse sein kannst lieber Bruder, daß ich wieder so lange still war, so kannst Du es mir doch für etwas anzrechnen, daß ich jetzt in diesem Augenblicke schreibe. Der Himmel hat es sich vorgenommen, mir das Ende meines Dienstes recht schwer zu machen. Ich habe drei Sängerinnen im Wochenbett, dazu das Ordenen aller Papiere und Geschäfte sür meinen Nachfolger. Methsessel aus Rudolstadt erhält meine Stelle — ich condolire! Die Zeiten sind in jeder Beziehung zu traurig jetzt. — "

In gleichem Sinne schreibt er am 22. Novbr. an Rochlit von Berlin aus:

"— Die Beilage in der Rolle\*) nehmen Sie freundlich an, und gönnen Sie ihm ein Plätzchen in Ihrem Familien Zimmer, das mit Sie und Ihre verehrte Gattin — die liebe gute Tochter hat wohl schon das väterliche Haus verlassen — noch öfter sich den treuen, fernen Freund vergegenwärtigen mögen. Es ist einer der ersten Abdrücke. "

"Seit dem 11. July wo ich Sie in Konnewitz sah, bin ich beinah keinen Augenblick zu mir selbst gekommen, über dem Andrang der verschiedenartigsten zeitfressenden Dinge. Den 13. kam ich in Karlsbad an, und fand da so dringende Briefe von Prag, daß ich schon den 17. wieder abreiste und den 19. den Figaro dirigirte."

"Nun mußte ich einen Katalog über alle dem Theater gehörige Musik entwerfen, und die Bücher zur Kenntniß und Notiz des ganzen Geschäftsganges sür meinen Nachfolger vollenden; da ich die Sache in einem, eines redlichen Künstlers würdigen Zustande übergeben wollte, der nicht heimtückisch froh ist, daß man ihn überall vermissen, und alles ohne ihn stocken wird."

Leiber war es mir bis jest unmöglich etwas darüber öffentlich zu sagen, und außerdem wird es wohl schwerlich geschehen. Ja, ihm selbst konnte ich noch nicht einmal diesen glücklichen Erfolg anzeigen, da ich auch nicht weiß wo er jest steckt. Eine Anzahl Concertgeber, Giuliani, Mle. Schmalz 2c., halfen mir den Kopf warm machen, und verzehrten das übrige bischen Zeit. Ende September legte ich meine Stelle nieder, und hatte die Freude jest erst recht zu sehen, wie geliebt und geachtet ich war, und wie ungern meine Untergebenen sich von mir trennten. Alle Arbeiten, die ich Schlesinger hier contraktmäßig bis 1. December zu liesern versprochen hatte, waren um keine Note vorgerückt, ich mußte mich also kurz entschließen, eine Zeitlang still zu sitzen, und alle Concertgebereien an den Nagel hängend, zu arbeiten. Das thue ich denn auch im vollen Maaße, seit dem 13. October, wo ich hier bin, und hoffe also bis den 1. December mit einer guten Un=

<sup>\*)</sup> Porträt.

zahl Werke, zu benen längst die Materialien in meinem Kopfe kochten, und nur auf besonnenes Ordnen harrten — fertig zu werden. "

Bei meiner Anwesenheit in Karlsbad sprach man mir von einer Stelle in Dresden; seit Kurzem hat man die Sache näher gelegt, obswohl es mir immer noch weitläusig erscheint. Wie steht es mit den Leipziger Theaterangelegenheiten? Ist es gegründet, daß Wohlbrück die Regie übernimmt? Ist es, so gratulire ich, obwohl ich wohl mündslich mehr mit Ihnen darüber sprechen möchte. Wein Plan ist vor der Hand, in der Hälfte Dezember von hier über Magdeburg, Braumsschweig, Hannover 2c., nach Hamburg und Kopenhagen zu gehen. Glauben Sie, daß ich in Leipzig (ohne ein neues Clavier Concert) ein Concert machen kann, das den Umweg vergütet, da ich leider jetzt auf das Erwerben auch sehen muß, so käme ich von hier aus zuerst dahin, und führte meine Cantate auf. — — "

Daß in diesen Drang = Zeiten künstlerisch quantitativ nicht sehr viel geleistet wurde, versteht sich wohl von selbst, und außer dem erwähnten Liede für Caroline in das "Sternenmädchen", componirte Weber in der Zeit vom Anfang Mai dis October nur zwei (verlorene) Romanzen in "Diana von Poitiers", dann das schöne Förster'sche Lied: "Mein Berlangen", und dachte vollständig (wie er sehr charakteristisch sür seine Compositionsweise sagt), mitten unter den staubigen Rechnungsbüchern und Akten des Geschäftsabschlusses sitzend (am 2. Sept.) das wundervolle Adagio in der As dur-Sonate, eines seiner herrsichsten Clavierstücke. Der Genius ist in seiner Arbeit an keinen äußern Einssugebunden!

Weber legt feine Prager Opernleitung nieder: 30, Sept. 1816.

So durfte er guten Gewissens und Bewußtseins die Leitung der Prager Oper, des Werks, das er mit der Arbeit von 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Jahren, im Schweiße seines Angesichts und mit dem Auswande der besten Kraft eines Hauptzweiges seines Talents, geschaffen und gepstegt hatte, am 30. Sept. 1816 in der Direktorin Liebich Hände legen!

Mit tiefem Schmerze stand er scheidend am Sterbelager seines theuern Liebich, kühler, als er je gedacht, ohne Zeichen von Liebe und Berehrung, löste sich seine Beziehung zum Prager Publikum, während

sein ganzes Personal am 7. October, mit Thränen in den Augen, um ben Wagen stand, in dem er mit Lina Brandt, die nach Berlin zu ben vereinbarten Gastrollen ging und ihrer Mutter, nach Berlin abreiste.

Der Contrast zwischen ber Aufnahme in Berlin und ber Ent=Reise nach Berlin lassung in Prag war groß. Es gewährte Weber eine eigene Genug= thuung, sich am Erstaunen Lina's über die Chrenbezeugungen und die Liebesbeweise zu weiden, die man ihm allenthalben entgegen brachte. In solchem Lichte war ihr ihr Carl nie erschienen. Bisher war es ihr immer vorgekommen, als stehe sie, vor den Augen der Welt, in ihrer Art eben so hoch als er in der seinen und den Unterschied dieser Arten hatte sie sich nicht klar gemacht. Jest erfuhr sie, wie klein ihre Sphäre, wie unbegränzt die seine sei, und ba bei den Frauen Berehrung und Hingebung so nahe aneinander gränzen, die Mutter aber genau dieselben bedeutsamen Eindrücke von Weber's Erscheinen in der großen Berliner Welt erhielt wie Lina, so fanden sich beide Frauen freudig erregt, als er eines Abends, auf dem Heimwege von einer Gesellschaft bei Brose, wo er wieder auf alle mögliche Weise geseiert worben war, liebevoll in Lina brang, zu gestatten, bag in den nächsten Tagen ihre Berlobung öffentlich bekannt gemacht werde. Tochter und Mutter empfingen nun als hohes Glücksgeschent, was sie wenige Monden vorher anzunehmen gezaudert hatten.

Seinerseits war Weber durch den Zauber entzückt worden, ben Caroline's Geist, Grazie und Liebenswürdigkeit auf alle Kreise übte, in die er fie mit besonderem Behagen einflihrte; wie sie seine Freunde alle, die Wollank's, Rungenhagen's, Lichtenstein's, Gern's, Brose's, Voitus', Schrösh's, Jordan's, im Sturm eroberte und man das Paar mit noch größerer Liebe und Freude begrüßte, als sonst den jungen Meister allein, obgleich man an die Braut (benn als solche wurde Caroline stillschweigend betrachtet) des Berehrten einen hohen Magstab legte. Auch auf Brühl, und dieß mar für Weber von noch höherem Werthe, Carolinens Gaft. ras große Schauspielerpaar Wolff, machte sie den vortheilhaftesten Eindruck, so daß sie bei ihrem Auftreten auf's liebevollste von allen Seiten unterstützt wurde und niemand staunte, niemand sie beneidete, als sie gleich in ihrer ersten Gastrolle als Gurli in den "Idianern in

mit Caroline

Brandt.

England "ben vollkommensten Succes errang und bas leichtentzündliche Berliner Publikum voll vom Reiz und Talent der "tleinen Brandt " war.

Compositionen im Berbft 1816 in Berlin.

Weber entzog sich, so viel irgend thunlich, ber Geselligkeit, um, seinem Borsatze gemäß, die Arbeiten, die er seinen Berlegern und fich felbst schuldete, zu vollenden. So entstanden am 23. Oct. das origi= nelle, reizende Liederpaar: "Die gefangenen und die freien Sanger ", ben 29. und 31. Oct. wurde Allegro und Abagio ber As dur-Sonate niedergeschrieben und damit dieses herrliche Werk vollendet. Der erste Theil tes großen "Duo concertanto" (in Es) wurde am 5. Nov. notirt, die große D moll-Sonate zwischen bem 9. und 29. Nov. com-Am "Divertimento für Guitarre und Piano" (Op. 38) ponirt. wurde gearbeitet, und, zwischen dem 16. und 28. Dec., eine große Scene und Arie für die Milder, auf Wunsch des Grafen Brühl in Cherubini's "Lodoiska", mit hoher Pietät für den großen Meister, geschaffen und eingelegt. Eine gewiß eminente Leistung für die turze Zeit von 10 Wochen.

Daß Carolinen's Gastspiel mit großem Erfolge gekrönt war \*) (obwohl die Kritik diesen Erfolg weit mehr ihrem naiven und graziösen Spiele, als ihrem Gesange zuschrieb) war Weber um so angenehmer, als vieses boch für immer ihr lettes Auftreten in Berlin fein sollte und er der Geliebten auf diese Weise auch als Kunftlerin ein ehrenvolles Andenken in dieser großen Stadt gesichert wußte. Die Liebenden waren übereingekommen, an Carolinen's Geburtstage, am Beröffentlichung 19. November, zu dem Lichtenstein ein kleines Fest in seiner neuen der Berlobung Grantische Weber's mit Ca. Häuslichkeit, er war seit kurzem mit Bictoire Hotho, der vortrefflichen, 19. Nov. 1816. hochgebildeten Tochter des Professor Hotho, verheirathet, veranstaltet hatte.

roline Brantt

<sup>\*)</sup> Sie gastirte als Röschen in Isouard's "Aschenbrödel", hier "Aescherling" genannt, als Leopold in Gaveaur's "kleinem Matrosen", wo ihre Arie "über bie Beschwerben bieses Lebens" rauschenben Beifall und Dacapo = Ruf ernbtete, am 9. in Kotzebue's "Shawl" und Weigl's "Berwandlungen", in welche Oper ihr Weber ein höchst ansprechendes Lied eingelegt hatte, am 11. wieber als Gurli, am 13. als Page im "Figaro" und am 17. als Kathe in ber Fr. v. Weißenthurm, "Welches ift ber Bräutigam". D. Berf.

Infällig trat an diesem Tage eine totale Sonnenfinsterniß ein und im Augenblicke, wo die Sonne wieder im vollen Glanze strahlte, erhob sich Weber an der kleinen Tasel, an welcher Lichtenstein's, Lauska, Wollanks, Rungenhagen und Fräulein Koch saßen und proklamirte, zum großen Jubel und unter Freudenrusen der Anwesenden, seine Verlobung mit Caroline Brandt! — —

Der glückliche Wurf war geschehen, die Liebenden hatten sich gegenseitig genug kennen gelernt, genug geprüft, um ruhig und vertrauend die Hände in einander legen zu können, die  $9^1/2$  Jahr später der Tod so grausam wieder löste. Daß die Sonnenfinsterniß, die von angerußten Gläsern schwarzen Nasen, mit denen man allenthalben die Leute auf der Straße lausen sah, die kurze Nacht am Tage u. s. w. Stoff zu manchem Scherze, manchem geistvollen, rührenden Worte lieferten, versteht sich von selbst. ——

Schon am 20. November verließ Caroline Berlin, um ihr Gast= Caroline Brandt spiel in Dresden anzutreten und Weber, wunderbar gehoben durch ben Gebanken, nun an ein Wefen in Liebe fein ganzes Sein unlöslich verpfändet zu haben, kehrte an seine Arbeiten zuruck, konnte aber, durch diese Verlobung mit der liebenswürdigen Schauspielerin auf's Neue Gegenstand der öffentlichen Aufmettsamteit geworden, nicht vermeiden, daß er von der Geselligkeit mehr als je in Anspruch genommen wurde. Sie-trug ihm indeß eine wesentliche Frucht durch das Bekannkwerden mit Ludwig Devrient. Der große, nervös sehreudwig Devrient. zerrüttete Künstler kam zu Hoffmann, als bieser einem Kreise, in bem sich auch Drieberg und Brentano befanden, den Text zu seiner "Undine " vorlas, die den 24. in Scene gehen sollte, und entfernte sich fehr brüst, als die Borlefung ihn langweilte. Weber hat nie viel mit Devrient verkehrt, alle die Erzählungen von seinen Bigilien mit ihm und Hoffmann bei Lutter und Wegner sind plump und ganz außer dem Geiste von Weber's Wesen erfundene Mährchen. Ueber "Undine "soffmann's .un-Dine". schreibt Weber an seine Braut:

<sup>&</sup>quot;— Abends war Un bine, in die ich mit der gespanntesten Erwartung ging. Die Musik ist ungemein charakteristisch, geistreich

ja oft frappant und durchaus effektvoll geschrieben, so daß ich große Freube und Genuß baran hatte. Gegeben wurde fie fehr gut und die Schönheit der Dekoration ist wirklich außerordentlich. — Ich war so erfüllt davon, daß ich gleich nach dem Theater zu Hoffmann lief ihm meinen Dank und Theilnahme zu bezeigen. 2c. "

Auch seines Freundes Drieberg Oper, "Frau Rußkachel", ging am 11. December in Scene und wedte, ohne ihn fehr anzusprechen, sein lebhaftes Interesse.

Bon Arbeit und Treiben müde, benn er hatte im November und December 1816 außer ben oben genannten musikalischen Arbeiten auch noch einen Auffatz über "Undine" (vide III. Band), einen folden über die deutsche Oper für ein Künstler-Lexikon (?) und einen Abschuitt "Rünstlerleben " producirt, schreibt er an Caroline:

"— 3ch bin von bem vielen Sizzen und angestrengten Denken ganz düster im Ropfe geworden, aber voll frohen Muthes und guter Hoffnung für die Zufunft im Bergen! - "

Inzwischen hatte die Dresdener Angelegenheit in keiner Beise still gestanden, sondern war von Seiten Weber's und Beinrich Bitthum's mit gleichem Eifer gefördert worden. Gleich nach Empfang Bisthum, We ber beiben oben gegebenen Briefe Heinrich Bitthum's an seinen beantragend, vom Bruber hatte biefer, unterm 20. Juli, ein an den König gerichtetes Promemoria dem Cabinetsminister Graf Einsiedel gesendet, in dem er Weber's Verdienste und Talente auf's Lebhafteste hervorhebt unt feine Anstellung mit einem ähnlichen Contrakte vorschlägt, wie ber, auf Grund dessen der beruhmte Biolinist Giovanni Polledro auf der Gräfin Schaffgotsch-Wurmbrand's Empfehlung, durch Detret vom 16. April 1816, als Concertmeister bei der königl. Capelle angestellt worden war.

Ein Handbillet des Ministers vom selben Tage schlug bieß sehr fühl ab, "da die ganze Angelegenheit der deutschen Oper zu unreif sei, als daß man schon an solche Anstellungen benten könne. "

So fand Heinrich Bitthum den Stand der Sache, als er Anfang August nach Dresben zurücktehrte und schrieb unterm 8. an Weber:

Bericht bes Dberftftallmeifter ber's Anstellung 20. Juli 1816.

### "Dresben-Pillnitz den 8. August 1816.

"Hochwohlgebohrner,

Hochgechrter Herr Capellmeister!

"Zur Bollendung meiner Cur länger in Carlsbad aufgehalten, Brief H. Bisals ich gerechnet hatte, ist es mir unmöglich geworden, die beabsichtigte Reise nach Prag zu unternehmen. Daburch so manchen, besonders von Ihrem Talent und durch Ihre Güte gehofften Genusses beraubt, rechnete ich, als Beruhigungsmittel, hier die zwischen uns mündlich verhandelte Angelegenheit, meinen von Carlsbad aus geschehenen Anträgen gemäß, entschieden zu finden. Dieß war jedoch nicht ganz der Fall, indem während meiner Abwesenheit ben der Höchsten Behörde Zweifel erregt worden waren, ob die sofortige Herstellung einer vollständigen beutschen Oper würdlich bringendes Bedürfniß sen? Zweifel, welche ich erst durch umständlichere schriftliche Darstellungen zu beseifigen vermögen werbe. Besonders scheint man die Sache nicht gleich anfänglich als bleibend, sondern mehr Bersuchs= weise gestatten zu wollen, und daher alles zu vermeiden, was in Beziehung auf biese Anstalt auf unbestimmte Zeit hinaus binden könnte.

Dieß, und Emr. Hochwohlgeb. nach den hiesigen Berhältnissen der übrigen angestellten Künstler allerdings nicht unbedeutenden Anforderungen in pecuniairer Hinsicht, scheinen die Ursachen zu sehn, welche bis itt einen meinen Vorschlägen und Wünschen ganz ent= sprechenden Entschluß behindert haben. Doch darf ich, nach manchen manblichen Aeußerungen, wohl ziemlich gewiß hoffen, daß auf einen anderweiten ausführlichen Bortrag, welchen zu erstatten ich im Begriff stehe, mein Plan wenigstens Versuchsweise vollständig zur Ausführung kommen, und dann ben Hof und im Publico soviel Geschmack baran werbe gefunden werden, daß eine Wiederauflösung des einmal hergestellten gewiß nicht zu beforgen ift. Allein zu Beförderung ber Sache in besonderer Hinnsicht auf meinen Lieblingswunsch - Dieses Kunst-Institut unter Ihrer Mitwürckung zu schaffen und gleich anfänglich möglichst vollkommen herzustellen — würde es gereichen, wenn ich darauf rechnen dürfte, daß Sie die Stelle eines Königl. Capellmeisters für ben Kirchen = Dienst sowohl als vorzüglich für die deutsche Oper, mit einem Gehalt von 1500 Athlen. —. —. als dem höchsten bisher statt gefundenen Satze, auch dann annehmbar finden würden, wenn Ihnen solche vor der Hand nur auf Ein Jahr übertragen werden wollte. "

"Ich schmeichle mir hierauf von Ihnen recht bald eine behfällige Antwort zu erhalten, um besto zuversichtlicher, da ich Ihnen, nach von mir neuerlich beshalb vorgenommener Durchgehung der ältern Acten, bestimmt versichern kann, daß die erste Annahme Auswärtiger, als Königl. Capellmeister, nie anders erfolgt seh; daß derselbe Fall zuletzt noch mit den Capellmeistern Paër und Morlacchi, ingleichen mit den Concertmeistern, Babbi und Polledro Statt gefunden, allein kein Beyspiel vorhanden seh, wo dieses Einjährige Engagement nicht eine Anstellung auf Lebenszeit zur Folge gehabt hätte, denn auch Paër war auf Lebenszeit angestellt, als der Kapser Napoleon ihn sörmlich debauchirte."

"Ewr. Hochwohlgeb. dürften daher in dem Antrage einer solchen Einjährigen Anstellung auf keine Weise einen Mangel des Anerkenntnißes Ihrer Verdienste, und nicht leicht eine Unbestimmtheit Ihrer Verhältniße für die Zukunft zu sinden Ursache haben. Ich erneuere die Vitte um Ertheilung baldiger Antwort, weil ich, ohne Ihrer Gestinnungen gewiß zu sehn, nicht gern mit neuen Anträgen beh Sr. königl. Majestät hervortreten möchte, das Sanze aber gleichwohl sehr dringend ist."

"Genehmigen Sie schließlich die Bersicherung meiner ausgezeichnetsten Hochschätzung;

Emr. Hochwohlgeb.

ganz ergebenster,

Der Hofmarschall Graf Bitthum v. Ecfftädt."

Auf diesen freundlichen Brief antwortete Weber im männlichen, Achtung erweckenden Tone:

" Prag, ben 19. August 1816.

"Hochgeborner Herr Graf!

"Insonders hochverehrter Herr Hof-Marschall.

"— Erlauben mir nun Hochdieselben auch, mit ber ver-

Beber an Visthum. trauungsvollen Offenheit mich erklären zu dürfen, die nach meiner Ueberzeugung der erste Beweis und sicherste Grundstein der wahrhaften Hochachtung ist, die sowohl der Mann dem Manne, als hauptsächlich auch der Künstler seinem Vorgesetzten schuldig ist; zu der ich mich nach der ersten Unterredung mit Ew. Hochgeboren gezogen fühlte, und durch den Inhalt Ihres geehrten Schreibens wieder erfreulich erneut, bestimmt sehe."

"Wenn gleich dieser Inhalt manches anders ausspricht, als ich es hoffte, und munichte, so ist es mir boch ein erhebendes Gefühl für die Zukunft, zu sehen, mit welchem Eifer Sie für die gute Sache kämpfen. Ich begreife nur zu gut wie viele Hindernisse aller Art hier zu beseitigen sind, und wie Sie als der Schöpfer der neuen Kunst-Anstalt, in der zweifach bedrohten Mitte, zwischen Geber und Empfänger stehen. Ich fühle aber auch daß alles hierbei darauf ankommt, soll das schön begonnene Werk nicht in Kurzem wieder in sich selbst zufammen sinken, und bas rüstige Hände, die nur rein die Kunst und ihr Gebeihen vor Augen haben, mitarbeiten und rastlos wirken. In dieser Hinsicht, aus Liebe zur guten Sache, um an dem Aufblühen einer beutschen Kunstanstalt thätig mitzuhelfen, und unter Ihrer Leitung und Stütze etwas Würdiges zu schaffen, — biete ich ben thätigsten Eifer aus vollem Berzen an, und übernehme bie Direction der beutichen Oper auf ein Jahr als Königl. Kapellmeister, unter denen von Ew. Hochgeboren bestimmten Bedingungen."

Menn ich dabei bemerke, daß ich trotz ber mir gütigst gegebenen Rotitz, daß alle Kapellmeister von jeher auf diese Weise in die Königl. Dienste traten, doch nicht mit Sicherheit auf bestimmte Berhältnisse für die Zukunft rechnen kann, indem die Sache im Ganzen, ihrer Natur und Wesen nach, noch sehr schwankend steht, da es fast unmöglich ist, in Jahresfrist etwas Ausgezeichnetes zu leisten, weil schwerlich noch mehrere andere Künstler so rücksichtslos handeln werden, wie ich, so glaube ich damit nur das unbegrenzte Zutrauen zu beweisen, welches ich sowohl in Ew. Hochgeboren thätige Borsorge als hauptsächlichst auch in die alls bekannte Inade und Gerechtigkeitsliebe Sr. Majestät des Königs setze. "

"Schließlich erlaube ich mir noch in Erinnerung zu bringen, was ich mündlich schon einigemal berührte, nämlich die Bitte, mir meinen Wirtungstreis möglichst genau zu bezeichnen, — die Kräfte und Mittel zum Wirken so vollständig und unbeschränkt als möglich zu verleihen, und die Festsetzung eines Reiseurlaubs."

"Die näheren Bestimmungen aller weiteren Details; als z. B. Zeit des Eintreffens, Erleichterung in Hinsicht des Quartiers, der Uebersiedlungskosten zc. lege ich gänzlich in die Hände meines gütigen Chefs, indem ich überzeugt bin, daß dadurch mein Wohl besser bezweckt wird, als durch meine eigenen Vorschläge."

"Aus vollem Herzen spreche ich nun noch das freudige Gefühl aus, das in mir die Hoffnung erweckt, unter Ihren Befehlen zu arbeiten, und dabei täglich beweisen zu können, welch' unbegrenzte Hochachtung für Ew. Hochgeboren in demjenigen lebt, der die Ehre hat
sich zu nennen

Ew. Hochgeboren

des hochverehrten Herrn Hofmarschalls

ganz ergebenster Diener

Carl Maria von Weber. \*\*

Der hierauf erfolgende Brief Bitthum's ist von besonderem Interesse dadurch, daß er, gleich jenem vom 8. August, von Weber's Anstellung als "Königl. Capellmeister" ausdrücklich spricht,
da sich, aus dem Versuche einer stillschweigenden Estamotirung dieses
Charatters bei seiner Anstellung, sür Weber höchst ärgerliche und sein Vertrauen zu seiner Anstellungsbehörde a priori erschütternde Differenzen entwicklen. Der Brief lautet nebst Weber's Antwort:

" Dresben den 24. August 1816.

Bisthum an "— Durch Ewr. Hochwohlgeb. meinen Wünschen ent-Weber und deffensprechende, und wegen des mir darin bezeigten Vertrauens mich so ehrende Antwort vom 19. dieses in den Standt gesetzt, meinen Antrag auf Ihre Anstellung als Königl. Capell = Meister bey Sr. Königl. Majestät auf eine Art zu erneuern, welche mich zu bestimmtern Hoff-

nungen der Genehmigung berechtiget, wird die Berichtigung dieser Angelegenheit eines meiner bringenften Geschäfte fenn. jedoch der Berfagung nach schriftlich geschehen muß, und die endliche Entfoließung ben dem hier bestehenden Geschäftsgange, mir leicht erst nach Berfluß einiger Wochen officiell bekannt werden dürfte, so habe ich mich für verpflichtet erachtet, Sie von biesen Berhältniffen in Kenntniß zu feten, damit der noch eintretende Berzug Sie nicht befremden, Sie anch Sich nicht behindert glauben mögen, nach Beendigung Ihrer Berbindung mit der Prager Theater = Direction, welche meines Wissens schon am 1. Sept. d. J. eintritt, nach Befinden die Ihnen freybleibende Zeit zu irgend einer Kunstreise anzuwenden, besonders da wegen der bis nach ber Michaelismesse noch fortbestehenden Berhältniße ber Deutschen Hof-Schauspieler Gesellschaft in Leipzig, ber würckliche Antritt ber Ihnen hoffentlich zu Theil werdenden Stelle, da nöthig auch bis zu Anfang des Monats Novembers ausgesetzt bleiben könnte. Doch ersuche ich Sie, bafern Sie eine solche Reise unternehmen, theils mir bestimmte Anweisung über die Orte, wohin ich meine Briefe an Sie zu adressiren habe, gefälligst zukommen zu lassen, theils ben solcher durch Ausforschung vorzüglicher Künstler, das Interesse der neu zu gründenden Kunstanstalt vorläufig mit zu berücksichtigen. "

"Genehmigen Sie die erneuerte Versicherung meiner ausgezeich="
neten Hochschätzung; 2c."

### " Prag, den 29. August 1816.

"— In schuldiger Erwiderung auf Hochdero Schreiben vom 24. huj., habe ich die Ehre zu bemerken, daß ich bis Ende September erst meiner hiesigen Verbindlichkeiten entledigt bin, und in den Tagen des Monats October auf einen Tag in Dresden sein werde, um Ew. Hochgeboren persönlich meine Verehrung bezeugen, und weitere Verhaltungsbesehle einholen zu können. Mein Reiseplan erstreckt sich über Verlin und Hamburg bis Ropenhagen, und es ist daher angenehm, wenn ich selbst um ein Bedeutendes später als Ansangs November in Dresden einzutressen habe. Doch versteht es sich von selbst, daß sich meine Reise dann ganz nach den nothwendigen Bestimmungen Ew.

Hochgeboren modifizirt. Zugleich wäre es mir sehr angenehm, wenn Ew. Hochgeboren die Güte hätten mir einen K. Reisepaß von Dresben hierher zu schicken, der von Prag über Dresden, Berlin und Hamburg nach Kopenhagen lautet, da es hier mit vielerlei Umständen verknüpft ist, einen Paß in's Ausland zu erhalten."

"Bon diesem Augenblicke an, wird es mein angelegentlichstes Geschäft sein, alles zu erspähen, was der neuen Kunstanstalt zu Rutzen und Frommen gereichen kann."

"Möge ich recht viel Gelegenheit haben diesen Eifer thätig zu beweisen."

"Genehmigen Ew. 2c. "

Von da ab scheint Weber's Angelegenheit bis zum November nur im Stillen von Bitthum betrieben worden zu sein, der den Plan der deutschen Oper sich erst noch klarer gestalten lassen wollte, ehe er neue Schritte thäte.

Endlich, Anfang des genannten Monats, erhielt Bisthum Auftrag, den Etat der Capelle, mit Rücksicht auf eine deutsche Oper, zu bearbeiten und benutzte die Gelegenheit, die Anstellung Weber's, jedoch jetzt als "Musikdirektor" der deutschen Oper, wieder warm mit dem Bemerken zu bevorworten, daß dieselbe, im Hindlick auf die große Kunstreise, die derselbe vor habe, zu beschleunigen sein möchte.

Er hatte in diesem Etat-Entwurfe Weber's Gehalt, dem Polles dro's gleich, mit 1500 Thir. angesetzt. Dieß erschien zu hoch und Bipthum erhielt Auftrag, ein wohlfeileres "Subject " für diesen Posten aussindig zu machen.

Bilbelm Butor.

١,

Es hatte sich hierzu Gelegenheit geboten, da Wilhelm Sutor, ein Studiengenosse Weber's bei Ballesi in München, der zur Zeit Capellmeister in Stuttgart war, am 7. September um die neu zu begründende Capellmeisterstelle nachgesucht und nur geringe Ansprüche gemacht hatte.

Dem wackern Bitthum widerstand es aber, eine so untergeordnete Kraft für ein Institut vorzuschlagen, dessen Schöpfung und Erblühen ihm warm am Herzen lag, und unterm 10. December erstattete er

einen neuen energischen und warmen Bortrag, in welchem er die Eigenschaften der drei Männer, die bei Besetzung der Stelle etwa in Frage kommen könnten, nämlich: Friedrich Schneider, der eben die Musikdirektor=Stelle in Leipzig unter günstigen Bedingungen übernommen, August Klengel, der sich mit der Bühne wenig beschäftigt habe und Wilhelm Sutor, von dem gar keine hervorragende Leistung, wohl aber mancher zweiselhafte Charakterzug bekannt sei, zergliederte und endlich, mit großem Nachdruck, wieder auf Weber zurücktam, dessen Austellung, mit Polledro's Vertrag, er dringend besvorwortete und schließlich die Hossnung aussprach, ihn für 1200 Thlr. jährlich zu gewinnen.

So konnte benn Graf Einsiedel, dem die ganze Angelegenheit der deutschen Oper, als Neuerung, gegen das Herz ging, dem Andringen nicht mehr widerstehen, den Componisten der Lieder und der Cantate, die einen Sieg seierte, an dem Sachsen so gar keinen Antheil hatte, ans zustellen und am 20. December gelangte das vom 14. datirte, königl. Rescript in Bitzthum's Hände, das seinen Capell-Etat in allen Stücken genehmigte. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß darin Weber's Gehalt nur aus Versehen mit 1500 Thlrn. stehen geblieben ist.

Bitthum beeilte sich aber, in redlichem Effer für die Sache, ein Protokoll aufzusetzen, das diesen Punkt speciell constatirte. Nachdem endlich, am 21. December, auch der Minister Graf Einsiedel selbst Bitthum des Königs Einverständniß mit Weber's Anstellung eröffnet hatte, theilte dieser, hoch erfreut, Weber das frohe Ereigniß durch nachfolgenden Brief mit:

"Hoch=Wohlgebohrner Herr, "Hochgeehrter Herr Capellmeister!

"Sr. königliche Majestät von Sachsen haben nunmehr Ewr. Wohlgebohren Anstellung befinitiv beschlossen. Je länger diese allershöchste Entschließung durch mancherlen zufällige Umstände in ihrer Bekanntwerdung zurückgehalten worden, um besto mehr beeile ich mich Dieselben davon zu benachrichtigen, und Sie zu ersuchen, nunmehr v. Weber, Carl Maria v. Weber. I.

auch Ihr Eintreffen in Dresben soviel nur immer möglich zu beeilen, damit ungesäumt wegen Ihrer Borftellung und Einweisung und wegen so mancher bis auf Ihrer Anwesenheit und Einwürckung von mir absichtlich einstweilen ausgesetzter Einrichtungen und Einleitungen, nunmehr ungefäumt vorgeschritten werden könne. "

"Genehmigen Sie die Versicherung, daß ich bas Gelingen meiner Bestrebungen, Emr. Wohlgeb. dem Königl. Dienste zu gewinnen, unter die wichtigsten und angenehmsten Erfolge in meinem neuen Würdungstreise rechne. "

"Mit wahrer Hrchschätzung,

Euer Wohlgeb.

Dresden am 21. December 1816.

ganz ergebenster Der Hofmarschall Graf Bitthum v. Edstädt."

"Der schöne Genuß, welchen die intereganten Darftellungen ber MUe. Brand den hiesigen Kunstfreunden gewähret haben, ift ein angenehmer Gegenstandt ihrer täglichen Erinnerungen. "

Beber's Unftel. genehmigt.

Und so zog denn, am Weihnachtstage 1816, der heilige Christ lung als königt. mit einem reichen Lichterbaum voll glänzender Freuden bei Weber ein!

Um Morgen dieses Tages erhielt er, mit einem schmeichelhaften Briefe, für seine Cantate einen kostbaren Ring vom Kbnige vom Hannover und eine prachtvolle Tabatière vom Könige von Bapern, über welche er sich "mit seiner gewöhnlichen Dosenfreude" freute.

Abends tam Bigthum's Brief!

— — Wie ich die Entscheidung erhielt, " schreibt er an Caro= line, "und den zugemachten Brief so eine Zeit lang ansah, was er wohl enthalten möge, da war mir ganz kurios zu Muthe. endlich nahm ich ihn gefaßt bei ben Ohren und bachte mir das Schlimmste. nun war ich aber besto freudiger überrascht und hätte gar zu gern Dir gleich geschrieben, aber der Wagen wartete und es ging nicht. fuhr also ganz im Gefühle bes neuen Glückes und Freude zu Jordans

und hier war die gute Koch die erste die es ersuhr und dann die Andern. Die Freude dieser treuen Freundin kannst du dir denken. Der Abend ging sehr froh mit 1000 Späßen und Reverenzen gegen mich vorüber—2c. Nun darf ich mich recht auf Schuhe und Strümpse einrichten! An weh! au! Lasse mir gleich hier 2 Paar machen mit Schnallen obendrein! — Wenn ich gut sächsisch einen Haarbeutel ansthun muß—!! Mucks was wirst du sagen? Giebst du mir dann auch noch einen Kuß? — "

So stand Weber benn, schnell und glüdlich, kurz nach seiner Berlobung, auch am Eingange einer ehrenvollen Stellung, die seine und
seiner Theuren Zukunft sicherte und, einmal in seinem Leben, schien ihm
die Glückssonne "seinen Stern", mit ungetrübtem Lichte, ganz zu überstrahlen. Gegen seine Gewohnheit hatte er, sonderbarer Weise, die Dresdener Angelegenheit sorgsam vor seiner Braut geheim gehalten,
aber ganz in seiner Form zu benken und zu fühlen, verkündigte er ihr
ihrer beider Glück mit liebenswürdigem Humor, am Schlusse eines
absichtlich nichtssagenden, kühlen Briefs nur durch Bezeichnung der
Abresse, die sie ihrem nächsten Briefe zu geben hätte:

> "An den Königl. Sächs. Kapellmeister Herrn Carl Waria von Weber.

> > Dresden,

poste restante."

Enbe bes erften Banbes.

· . • . • • •

## Chronologisch geordnete Aotizen

über

sämmtliche gedruckte und ungedruckte

# Musikalische und Literarische Arbeiten

Carl Maria von Weber's

im Zeitraume von 1798 bis 1817

von denen der Verfasser des "Lebensbildes" Nachrichten gesammelt hat.

### Bemerkung.

Diese Notizen haben nur zum Zweck, einen Ueberblick über die Arbeitsthätigkeit C.M. v. Weber's zu geben und sollen durchaus kein Berzeichniß berselben bedeuten. Mit Bearbeitung eines solchen in ums sassendster und gründlichster Form ist zur Zeit der rühmlich bekannte Tonstünstler Herr F. W. Jähns, Königl. Preuß. Musiks Direktor zu Berlin, beschäftigt. Das aus der Feder dieses warmen Berehrers Weber's und competentesten Kenners seiner Arbeiten zu erwartende Werk wird eine tressliche, musikalisch wissenschaftliche Ergänzung des vorliegenden Buches bilden und den Titel sühren: "Chronologischsthematisches Berzeichnis der sämmtlichen Tonwerke C. M. v. Weber's nebst Erläuterungen."

### Borbemerkung.

Unter A sind in den nachstehenden Notizen stets die musikalischen, unter B die Literarischen Arbeiten aufgeführt. Nur die Werke, deren Bezeichnung mit gothischer Schrift gedruckt ist, sind veröffentlicht.

| Datum b.             |           | <u>.</u>                                                                                 | Bemertungen.                        |
|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 21.00                |           | <b>A.</b>                                                                                |                                     |
| <b>?</b>             | Salzburg. | 6 Sughetten, Op. 1 in G 4,4, C 2/4, F 4/4, C 4/4, G 4/4, B 3/4.                          | Isdmund gewid-                      |
|                      |           | B. (Fehlen.)                                                                             | met. 1.Sept. 1798.<br>Salzburg.     |
|                      |           | 1799.                                                                                    |                                     |
|                      |           | · <b>A.</b>                                                                              |                                     |
| 2                    | München.  | Die Macht ber Liebe unb bes Weine. Oper.                                                 | D                                   |
| 8                    | München.  | Eine große Messe.                                                                        | Durch Feuers-<br>brunft vernichtet. |
| ģ                    | München.  | Drei Clavier: Sonaten.                                                                   |                                     |
| Ś                    |           | Sechs Biolin: Trios.                                                                     |                                     |
| 3. 3. 3. 5. 5. 5. 5. |           | Bierstimmige Gefänge; Canons.                                                            | Vericollen.                         |
| <b>š</b>             | München.  | Mebrere Hefte Bariationen u. s. w.                                                       | •                                   |
|                      |           | B. (Fehlen.)                                                                             | •                                   |
|                      |           | 1800.                                                                                    |                                     |
|                      |           | <b>A.</b>                                                                                |                                     |
| <b>š</b>             | Ddinden.  | 6 Bariationen für Pfte. C 3,4. Op. 2.                                                    | Seinem Lebrer 3. Ralder gewid-      |
| _                    | •         |                                                                                          | met. 6. Zunf 1800.<br>Wänden.       |
| <b>š</b>             | <b>.</b>  | Das Walbmäbchen. Oper in 3 Acten.                                                        | Rur 2 Rummern                       |
|                      |           | B. (Feblen.)                                                                             | unvollständig er-<br>balten. Wanu-  |
|                      |           | <b>1801</b> .                                                                            | fcript.                             |
|                      |           | A.                                                                                       |                                     |
| \$                   | Salzburg. | Peter Schmoll und seine Rachbarn. Oper<br>in 2 Acten. Duvertüre und 20 Gesangs: Nummern. |                                     |
| Š                    | Ś         | Six petites pièces für Bianoforte. à 4 mains.                                            |                                     |
|                      |           | Op. 3. — 1) Sonatine C $\frac{4}{4}$ . — 2) Romanze F $\frac{3}{8}$ .                    |                                     |
|                      |           | -3) Menuett B 3/44) Andante con 3 Variazioni                                             |                                     |
| •                    | 9         | $G^{3}/_{4}$ . — 5) Marcia C $^{4}/_{4}$ . — 6) Rondo C $^{3}/_{4}$ .                    |                                     |
| Š                    | Ś         | 12 Walzer für Pfte. Op. 4.                                                               | Sehr wahrscheinl. gleich mit den 12 |
|                      |           | B. (Tehlen.)                                                                             | gedr. Allemanden.                   |

### 1802.

|      |           | 2002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |           | <b>A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |           | Einzelne Lieber. Wehrere vers Erhalten sind davon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oct. | Hamburg.  | Lieb: Die Kerze. "Ungern entflieht bas suße Manuscript. Leben." B 4/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oct. | Hamburg.  | Tied: Umsonst. "Umsonst." C moll 4/4. Matame & gewitmet. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dez. | Augsburg. | Canone a tre: "Mädchen, ach, meibe." F 1/4. Mr. 6 im Op. 71.<br>Dem Große. Hof. Kammer<br>Hugust Defin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ŝ    | ś         | 6 Cossaisen für Pfte. D, G, Cmoll, Es, B, F.  B. (Fehlen.)  gewidmet.  Lem ichenen folechte in h burg gewidme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |           | <b>1803</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |           | <b>A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Š    | ŝ         | 8 Variationen für Pfte. über ein Thema aus Castor und Pollux. F. Op. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3    | Š.        | 6 Variationen für Pfte. mit Bioline u. Bioloncello ad libitum, über ein Thema aus Samori. Op. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jan. | Augsburg. | and the second of the second o |

Häuschen brin".

19.Febr. Augsburg. Lieb: "Entfliehet schnell von mir".

1

12. Febr. Augsburg. Grablied: "Leis wandeln wir wie Geisterhauch".

B. (Fehlen.)

4stimmig: Canto, Tenori I u. II, Basso. Es 3/4.

Berichellen.

#### 1804.

| •               |           | 1004.                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |           | A.                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. Mai          | Wien.     | Lieb: "Ich sah sie hingesunken". Berschollen.                                                                                                                                                                                |
| 4. Juni         | Salzburg. | Tied: Wiedersehn. "Jüngst saß ich am Grabe ber Rr. 1 im Op. 30.<br>Trauten allein". As 3'8.                                                                                                                                  |
| <b>19.</b> Nov. | Breslau.  | Akkompagnement zu bem kftimm. Grabliede: "Leis Rit tem Grab<br>wandeln wir wie Geisterhauch". Oboi, Clarinetti, liebe in vollstän<br>Corni, Fagotti, Trombone Basso.  Rr.6 d. op. posth<br>zum Begräbnis d<br>Breslan compon |
| <b>š</b>        | Breslau.  | Brudftude ber Oper Rübezahl in 2 Acten:                                                                                                                                                                                      |
|                 |           | a) Dr 12 Om alffimmiger Geitercher manntaire                                                                                                                                                                                 |

- a) Nr. '3. Zwölfstimmiger Geisterchor: Manuscript. "Süß lacht die Liebe den Jüngling an". G 4/4.
- b) Nr. 6. Ariette für Baß: "Bernahm ich Manuscript. hier nicht ihre Stimmen?" Rec. C 4/4. Ariette C 6/8.
- c) Nr. 10. Quintett für 4 Soprane und Baß: Nr. 4r. op. postb. "Prinzessin". B 4/4.

B. (Fehlen.)

### 1805.

#### A.

| <u> i</u>                     | Stuttgart.                                  | Ouvertura Chinesa (Turanbot) umgearbeitet. G 4/4. Op. 37. (Siehe 12. Sept. 1809.)        |                                                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 24. Dez.                      | Breslau.                                    | Romanza Siciliana für Flöte und Orchester. Gmoll                                         | Rr.2 b. op. posth.<br>für Herrn Zahn in<br>Breslau compon. |
|                               |                                             | B. (Fehlen.)                                                                             | Sicolda tompen.                                            |
|                               |                                             | 1806.                                                                                    |                                                            |
|                               |                                             | <b>A.</b>                                                                                |                                                            |
| 6. Nov.                       | Carlsruh in Schles.                         | Concertino für Horn und Orchester. E moll — E dur. Op. 45.                               | Für seinen Freund<br>Dautrevaux com-<br>ponirt.            |
| Nov.                          | Carlsruh in Schles.                         | Kied: "Ich bente bein". B 3/4.                                                           | Nr.3 im Op. 66.                                            |
| 14. Dez.                      |                                             | Sinsonie in C. Ur. I. "Op. 19" angefangen.                                               | Für bie hausmufit<br>bes Prinzen Eugen<br>v. Wurtemberg.   |
| 22. Dez<br>26. Dez<br>29. Dez | • "                                         | a) 1stes Allegro geendigt. C 4/4.<br>b) Scherzo Presto. C 3/4.<br>c) Abagio. C moll 3/4. |                                                            |
|                               |                                             | B. (Fehlen.)                                                                             |                                                            |
|                               |                                             | <b>1807</b> .                                                                            |                                                            |
|                               |                                             | A.                                                                                       |                                                            |
| 2. Jan.                       | Carlsruh in                                 | Sinfonie in C. Ar. I. Op. 19. Davon<br>d) Finale geendigt. C 2/4.                        | Für die Hausmufif<br>bes Prinzen Gugen<br>v. Würtemberg.   |
|                               | Schles.                                     | Sinfonie in C. Mr. II.                                                                   | Ohne Opus Bahl als Rr. 1 ber op.                           |
| <b>22.</b> Jan.               | Carleruh in Schles.                         | a) Angefangen. C 4/4.                                                                    | posth erschienen.                                          |
|                               | <b>O</b> <i>y</i> . <i>c</i> <sub>1</sub> . | b) Abagio. F 4/4.<br>c) Allegro, Menuett. Cmoll 3/4.                                     | Bur die Bausmufit bes Prinzen Gugen                        |
| 28. Jan.                      | Carleruh in Schles.                         | d) Finale, Scherzo presto. C 3/4; ganz beenbigt.                                         | v. Würtemberg.                                             |
| ŝ                             | ?                                           | 7 Darialionen in C 3/4 für Pfte. über: "Vien qua Dorina bella". Op. 7.                   | Des Pringenanden                                           |
| ŝ                             | 9                                           | Onverture zur Oper Peter Schmoll umgearbeitet. Op. 8.                                    | v. Würtemberg.                                             |
| ŝ                             | Stuttgart.                                  |                                                                                          | Rr. 3 im Op. 13.<br>Dem Großb. Heff.<br>Hof - Kammerrath   |
|                               |                                             |                                                                                          | hoffmann gew.                                              |
|                               |                                             | <b>1808</b> .                                                                            |                                                            |
| 2                             | Abrild a sub                                | A. Man ande Yen Wullt en Deslamation mit (Stan unb                                       |                                                            |
| 3                             | Stuttgart.                                  | Der erste Ton. Musik zu Declamation mit Chor und<br>Orchester. Es 4/4. Op. 14.           |                                                            |
| Š                             | Stuttgart.                                  | 9 Dariations sur un air norvégien pour Pfte. et                                          | orn. Kleinwächter in Brag gewibm.                          |
| 8                             | Stuttaart                                   | Violon concertant. D moll 3/4. Op. 22. Große Polonaise für Pfte. Es. Op. 21.             | Ping gewiem.                                               |
| Ş                             | Stuttgart.                                  | Grokes Potpourri für Dioloncello. Op. 20.                                                |                                                            |
| 8.<br>5.                      | Stuttgart.                                  | Harmonie in B.                                                                           | Verschollen.                                               |
| ř                             | Stuttgart.                                  | Momento capriccioso pour Pfte. B 6/4. Op. 12.                                            |                                                            |

| 15. Juni             | burg.                    | Komisches Sendschreiben: "Theuerster Herr An ben Carell-<br>Capellmeister!" Inhalt und Adresse bes Schreis Stuttgart. Mann-<br>bens componirt. C 4/4. Splvana. Oper in 3 Acten. Dazu:  Schens-            |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. Juli             |                          | a) Nr. 3. Marcia. Jägerchor. "Halloh". Ddur bilbet". 4/4 componirt.                                                                                                                                       |
| 24. Oct.             | burg.<br>Stuttgart.      |                                                                                                                                                                                                           |
| Ś                    | Ludwigs:<br>burg.        | Nied: Er an Sie. "Ein Echo kenn' ich." G 2/4. Rr. 6. im Dr. 13. g. Berger gewit.                                                                                                                          |
| <b>š</b>             |                          | Cied: Meine Carben. "Wollt ihr sie kennen?" A Rr. 1. im Or. 23.                                                                                                                                           |
|                      | v                        | B. (Fehlen.) . 1809.                                                                                                                                                                                      |
| Ś                    | Š                        | A. Grand Mustuar v. Pita Violina Viola a Vaella                                                                                                                                                           |
| Ť                    | 7                        | Grand Chatuar p. Pfte. Violino, Viola e Vcello.  B 4/4.                                                                                                                                                   |
| ś                    | Ś                        | Concertino für Viola gänzlich umgearheitet In ursprunglicher Gestalt und Ilmsgrüng geteitung ver-                                                                                                         |
| 10. Feb.             | Lubwigs:<br>burg.        | <b>Polacca</b> für Tenor: "Was ich thu, bas fragt er Kr. 5 ter op mich?" C 3.4. posth.                                                                                                                    |
| 22. Feb.<br>28. Feb. | Stuttgart.<br>Stuttgart. | Serenade von Baggesen: "Horch, leise borch". A 6/8.<br>Trinklied für Baß mit Chor: Die Cethe des Cebens. Rr. 6 im Dr. 66.<br>"Wenn, Brüber, wie wir täglich sehn", für Canto,<br>Alto, Tenor, Baß. B 4/4. |
| 2. März              | •                        | Fernere Stücke zur Oper <b>Splvana:</b> b) Nr. 1. Introduction: "Das Hifthorn schallt". Omoll 4/3, und F 1/4.                                                                                             |
| 13. März             |                          | aa) Nr. 3. Marcia. Jägerchor: "Halloh".<br>D 🔩 "notirt".                                                                                                                                                  |
| 16. März<br>20. März | Stuttgart.               |                                                                                                                                                                                                           |
| 23. März             |                          | e) Ouverture,,renovata''. D 4/4.                                                                                                                                                                          |
| 25. März             |                          | f) Nr. 6. Arietta: "Ein Mädchen ohne <b>Män</b> =<br>gel". G <sup>6</sup> / <sub>8</sub> .                                                                                                                |
|                      |                          | Tied: "Ich sah ein Röschen am Wege stehn". F. C. Rr. 5 im Op. 15.<br>Lied: "Was zieht zu beinem Zauberfreise". E. C. Rr. 4 ebendort.<br>Zur Oper: Sylvana:                                                |
| 12. April            |                          | g) Nr. 7. Scene und Arie: "Willst du nicht<br>biesen Ausenthalt". E 4/                                                                                                                                    |
|                      |                          | Gesangs: Quartett für Canto, Tenor I und II, Zu Capellmeifter Baß. B 4/4.  Baß. B 4/4.  Lert feblt barin.                                                                                                 |
| <b>30</b> . Mai      | Lubwigs:<br>burg.        | Ahapsodie: "Traurig, einsam welkst du hin". As 4/4. Nr. 2 im Or. 23.                                                                                                                                      |
| 15. Juni             | Ludwigs:<br>burg.        | Romanze: "Süße Ahnung behnt ben Busen". A 3/4. Pr. 1 in 4 Gefänge a. Reinbecke Schr. unt Abu Saffan, obne Or. Zabl.                                                                                       |
| 25. Juni             | Stuttgart.               | Tied: "Sanftes Licht, weiche nicht." F 2,4. Rr. 2 ebentert.                                                                                                                                               |

| 5. Juli Lubwigs: .<br>burg.              | Nied: "Meine Lieber, meine Sange". Es 2/4.                                                                                                                                                                                                                         | Rr. 1 im Dr. 15.<br>L. Berger gewib.                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Nied: Der kleine Frit an seine jungen Freunde. "Ach wenn ich nur ein Liebchen hätte." F 2/4.                                                                                                                                                                       | Mr. 3 ebendort.                                                                                 |
|                                          | Bu Schillers Turanbot: Ouverture (Chinesa) gang-<br>lich umgearbeitet und bie Märsche 2c. 2c. dazu com-<br>ponirt. Op. 37. (Siehe 1805 und 1817. 23. Oct.)                                                                                                         |                                                                                                 |
| 13. Oct. Ludwigs: burg.                  | <b>Duett</b> für Sopran und Tenor: "Dich an dies Herz<br>zu drücken". B 3/8.                                                                                                                                                                                       | Nr. 3 ber op. posth.                                                                            |
|                                          | Trintlieb: "Weil es also Gott gefügt".<br>Six petites pièces à 4 mains beendigt. Op. 10.  1) Moderato, Es 4/4. 2) Andantino con moto:<br>Cmoll 6/8. 3) Andante con Variazioni. G 4/4.  4) Masurik. C 3/4. 5) Adagio. As 4/4. Comp.  20. Nov. 6) Rondo. Es 3/8.  B. | gewidmet und für                                                                                |
| . ? Stuttgart.                           | Ansicht bes gegenwärtigen Runft: unb                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
| ? Stuttgart.                             | Literatur=Zustandes von Stuttgart.<br>Rezension über: "Der Geschmack in der Musik von<br>Joh. Bapt. Schaul, Königl. Württemb. Hos=<br>musikus. Carlsrube, Macklot 1809."                                                                                           | Aug. Wiufik. Zeistung. XI. S. 795. Hinterl. Schriften. Arnold, Dreed. u. 2pz, 1825. &t. II.     |
| ś ś                                      | Zum 22. Kapitel von "Tonkünstlers : Leben"<br>("Künstlerleben"): Fragment einer musikalischen<br>Reise, die vielleicht erscheinen wird.<br>1810.<br>A.                                                                                                             | S. 14. Buerst gebruckt im Worgenbl. 1809; Rr. 309, vom 27. Dez. Unterzeichnet: "Carl Warie."    |
| 9                                        | Ferner zur Oper Splvana:                                                                                                                                                                                                                                           | <b>/</b> ->                                                                                     |
| 7. Jan. Stuttgart.<br>8. Jan. Stuttgart. | h) Nr. 18. Terzett: "Nieber mit ihr". A $^4/_4$ . i) Nr. 16. Introduction: "Wie furchtbar". Gmoll $^6$ 8.                                                                                                                                                          | •                                                                                               |
| 8. Febr. Stuttgart.                      | k) Fadeltanz am Schluß ber Oper. D 3/4.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
| 23. Febr. Stuttgart.                     | Schluß ber Oper instrumentirt.<br>Canzonette: "Sicche t'inganni, o Clori" für Baß                                                                                                                                                                                  | Mr 11 b on nosth                                                                                |
| 25. Febr. Stuttgart.                     | mit Rite aber Sarie F 2/                                                                                                                                                                                                                                           | Betitelt: "Ubschied<br>von Stuttgart."                                                          |
| 17. März Mannheim.                       | Canone a tre: "Die Sonate soll ich spielen".                                                                                                                                                                                                                       | Mls Gottfried Meber mir schried: ich solle seine So-<br>nate Aben de spie-<br>len." Manuscript. |
| 19. März Mannheim.                       | Canone a tre: "Canons zu zwei sind nicht brei; ach wie gelehrt umgekehrt!" Räthsel= (Spiegel=) Canon. C 4/4.                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 15. April Aschaffen: burg.               | Lied: Die Schäferstunde: "Endlich hatte Damon sie gefunden". G 4/4.                                                                                                                                                                                                | main a. Don'                                                                                    |
|                                          | Lied: Das neue Lied "Ein neues Lied". A 2/4.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 19. Mai Mannheim.                        | Recitativ: "Il momento s'avvicina" und Rondo; "La dolce speranza" für Sopran. C <sup>2</sup> / <sub>4</sub> und B <sup>2</sup> / <sub>4</sub> . Op. 14.                                                                                                            |                                                                                                 |

```
21. Mai Mannbeim.
                         Zum großen ) Adagio. As C.
22. Mai Mannheim. Clavier-Concert | Rondo Finale presto.
                       Mr. I. Op. 11. ) C 3/4.
28. Mai Mannheim. Andante, D moll 3/4, und Dariationen, F 4/4, für Nr.9 d. op. posth.
                                                                          Alex. ven Duid
                        Dioloneello.
                                                                          gewibmet.
29. Mai Heitelberg. Recit. und Rondo für Sopran. Op. 14 instrumentirt.
                        (Siehe 19. Mai.)
11. Aug. Mannheim. Chor componirt.
                                                                                Å
23. Aug. Darmstadt. Allegro. C 1/4 zum Clavier-Concert Ar. I. Op. 11.
13. Sept. Frankfurt. Wiegenlied: "Schlaf, Herzenssöhnchen". C 3/8.
                                                                          Rt. 2 im Op. 12.
                                                                          Rath
                                                                                Dellarma.
                                                                          gewidmet.
                      Six Sanates p. Pfte. et Diolon. Op. 17.
                       Livre I et II. Darin:
30. Sept. Darmstadt.
                        Livre I. Nr. 3. Rondo Presto. D 6/a.
                                Nr. 2. Moderato spagnuolo. G 3/4.
 2. Dct.
                           do.
             do.
 2. Dct.
             do.
                          do.
                                 do. Adagio. C moll. C.
                                       Air Polonais. Rondo Allegro. G<sup>2</sup>/<sub>4</sub>.
 3. Oct.
                          do.
             do.
                                .do.
                          do.
 8. Oct.
                                Nr. 3. Air Russe. Allegretto D moll 2/4.
             do.
 6. Oct.
             do.
                          do.
                                Nr. 1. Allegro. F 4'4.
                                 do. Rondo amabile. F 2/4.
 6. Dct.
                          do.
             do.
                       Livre II. Nr. 1. Moderato. Es C.
 9. Dct.
             do.
 9. Dct.
                          do.
             do.
                                 do. Rondo vivace. Es \frac{2}{4}.
                                Nr. 3. Allegro con fuoco. C 4/4.
12. Oct.
                          do.
             do.
                          do.
13. Oct.
                                No. 2. Andante con moto. A. C.
             do.
16. Oct.
                                 do. Finale siciliano. A moll 6/4.
                          do.
             do.
                                Nr. 3. Largo. Cmoll <sup>2</sup>/<sub>4</sub> und Polacca.
17. Dct.
             do.
                          do.
                                       C^{3/4}.
                        Livre I. Nr. 1. Romanze Larghetto. B 6/8.
                      Abu Baffan. Oper in 1 Act.
                        a) Nr. 1. Introduction: "Liebes Weibchen".
2. Nov.
         Darmstadt.
                         F 4/4.
    Š
                        b) Nr. 2. Arie: "Was bann zu machen". D 🐴.
                        c) Rr. 3. Chor ber Gläubiger mit Duett:
3. Nov.
         Darmstadt.
                          "Geld! Geld! Geld!" B Ç.
                        d) Nr. 6. Duett: "Siehst bu biese große Menge."
4. Nov.
         Darmstadt.
                          E 4 4.
                        e) No. 9. (8.) Terzett und Chor: "Aengstlich
10. Rov. Mannheim.
                         flopft es mir im Berzen". D 4/4.
                        f) Rr. 10. (9) Schlußchor: "Seil ift bem Haus
10. Nov. Mannheim.
                         beschieden".
12. Nov. Mannheim.
                        g) Nr. 7. Terzett: "Ich such und such'". F 4/4.
                        h) Nr. 5. Arie: "Wird Philomele". C 6/8.
13. Nov. Darmstadt.
27. Nov. Mannheim. Cied : Die Beit. "Es sitt bie Zeit im weißen Kleid." Auf Berlangen ber
                                                                         Gräfin
                         A moll 4/4.
                                                                        componist. Nr. 5
                                                                        im Op. 13. Rath
                                                                        Postmann gav.
8. Dez. Mannheim. Münftler's Abschied.
                                              "Auf Die stürm'iche See 2118: "Mein Ab-
                       binaus." C4/4.
                                                                        ichied von Mann-
                                                                        beim comp. Rr. 6
                                                                        ım Op. 71.
```

B.

|                                                                                                                              |                                                                                            | В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| April                                                                                                                        | Ś                                                                                          | Ritter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hinterl.Schriften,<br>Br. li. S. 42. 1.<br>Auflage.                                                                             |
| <b>2</b> . Mai                                                                                                               | Darmstadt.                                                                                 | "Meine Biographie" für Paris aufgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebrudt?                                                                                                                        |
| <b>10</b> . Juni                                                                                                             | Darmstadt.                                                                                 | Gebicht auf Boglers Geburtstag zur Composition von Meverbeer und Gänsbacher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Siebe I. Br. res<br>Lebensbiltes. S.<br>206.                                                                                    |
| 11. Juni                                                                                                                     | Darnistabt.                                                                                | Ueber Gänsbachers in Mannheim aufgeführte Composition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Webrudt. Leipzig.<br>Mufit-Beitung.<br>XII. S.659. Eben-                                                                        |
| _                                                                                                                            | _                                                                                          | Ueber Mannheim.<br>Ein Wort über Bogler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bert.<br>Gebrudt im Mor-                                                                                                        |
| <b>21</b> . Juni                                                                                                             | Darmstadt.                                                                                 | Anffat: Zerglieberung von 12 Chorälen v. J. S. Bach, umgearbeitet von Bogler und Einleitung bazu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |
| 22. Juni                                                                                                                     | Darmstadt.                                                                                 | Epigramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | do. Bt. III. S.                                                                                                                 |
| 1. Aug.                                                                                                                      | Baaben.                                                                                    | Aufsatz über Baben=Baben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 152 u. 153.<br>Gedr. im Morgen-                                                                                                 |
| 23. Oct.                                                                                                                     | Frankfurt.                                                                                 | Rezension über Colma v. L. Berger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | blatt, 1811.<br>Gedr. Leirz. Mufit-<br>Zeitung vol. XII.                                                                        |
| <b>27.</b> Nov.                                                                                                              | Mannheim.                                                                                  | Acht Canzonetten ("Non far la smorfiosa" "ins<br>Baprische") übersetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S. 997.<br>Siehe Br. I. des<br>Lebensbids. S. 234.                                                                              |
| 4. Dez.                                                                                                                      | Beibelberg.                                                                                | An Tonkünstlers: Leben gearbeitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Getr. binterlaffne                                                                                                              |
| 7. Dez.<br>ohne Dat                                                                                                          | -                                                                                          | Statuten des "Harmonischen Bereins."<br>. Rezension über André's Arrangement von Mozart's<br>Ouverture (?) à 4 mains.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schriften 1. Im Morgenblatt.                                                                                                    |
|                                                                                                                              |                                                                                            | Andere kleine Anzeigen 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                              |                                                                                            | Anbere kleine Anzeigen 2c. 1811.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                              |                                                                                            | 1811.<br>A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>~</b> .                                                                                                                      |
| <b>9</b> . Jan.                                                                                                              | Darmstabt.                                                                                 | 1811.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>~</b> .                                                                                                                      |
| 11. Jan.                                                                                                                     | Darmstadt.                                                                                 | 1811.  A.  Abu Haffan. Oper. Ferner daraus:  i) Duverture entworsen. A moll und dur <sup>2</sup> / <sub>4</sub> .  ii) Dieselbe instrumentirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>~</b> .                                                                                                                      |
| 11. Jan.<br>12. Jan.                                                                                                         | Darmstabt.<br>Darmstabt.                                                                   | 1811.  A.  Abu Haffan. Oper. Ferner daraus:  i) Ouverture entworsen. A moll und dur <sup>2</sup> / <sub>4</sub> .  ii) Dieselbe instrumentirt.  k) Abu Hassan ganz vollendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
| 11. Jan.<br>12. Jan.<br>27. Jan.                                                                                             | Darmstadt.<br>Darmstadt.<br>Darmstadt.                                                     | A.  Thu Sassan. Oper. Ferner daraus:  i) Duverture entworsen. A moll und dur <sup>2</sup> / <sub>4</sub> .  ii) Dieselbe instrumentirt.  k) Abu Hassan ganz vollendet.  Onett für 2 Flöten comp. in Es sür Madam Schönberger und Mangold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spater in b. Duett<br>Nr. 3 im Op. 31                                                                                           |
| <ol> <li>11. Jan.</li> <li>12. Jan.</li> <li>27. Jan.</li> <li>1. Febr.</li> </ol>                                           | Darmstadt.<br>Darmstadt.<br>Darmstadt.                                                     | A.  Thu Sassan. Oper. Ferner daraus:  i) Duverture entworsen. A moll und dur <sup>2</sup> / <sub>4</sub> .  ii) Dieselbe instrumentirt.  k) Abu Haffan ganz vollendet.  Onett für 2 Flöten comp. in Es für Madam Schönberger und Mangold.  Dasselbe instrumentirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Später in b. Duett<br>Nr. 3 im Op. 31<br>B 44 verwandelt.                                                                       |
| <ol> <li>11. Jan.</li> <li>12. Jan.</li> <li>27. Jan.</li> <li>1. Febr.</li> </ol>                                           | Darmstadt.<br>Darmstadt.<br>Darmstadt.                                                     | A.  Mbu Sassan. Oper. Ferner daraus:  i) Duverture entworsen. A moll und dur <sup>2</sup> / <sub>4</sub> .  ii) Dieselbe instrumentirt.  k) Abu Hassan ganz vollendet.  Onett für 2 Flöten comp. in Es sür Madam Schönberger und Mangold.  Dasselbe instrumentirt.  Drei Bariationen zu dem Thema der Großher:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Später in b. Duett<br>Nr. 3 im Op. 31<br>B 44 verwandelt.                                                                       |
| <ol> <li>11. Jan.</li> <li>12. Jan.</li> <li>27. Jan.</li> <li>1. Febr.</li> <li>11. Febr.</li> </ol>                        | Darmstadt.<br>Darmstadt.<br>Darmstadt.<br>Darmstadt.<br>Darmstadt.                         | A.  Thu Sassan. Oper. Ferner daraus:  i) Duverture entworsen. A moll und dur <sup>2</sup> / <sub>4</sub> .  ii) Dieselbe instrumentirt.  k) Abu Hassan ganz vollendet.  Duett für 2 Flöten comp. in Es für Madam Schönberger und Mangold.  Dasselbe instrumentirt.  Drei Bariationen zu dem Thema der Großherszogin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Später in b. Duett<br>Nr. 3 im Op. 31<br>B <sup>2</sup> / <sub>4</sub> verwandelt.                                              |
| <ol> <li>11. Jan.</li> <li>12. Jan.</li> <li>27. Jan.</li> <li>1. Febr.</li> <li>11. Febr.</li> <li>4. März</li> </ol>       | Darmstadt.<br>Darmstadt.<br>Darmstadt.<br>Darmstadt.<br>Darmstadt.                         | A.  Mbu Sassan. Oper. Ferner daraus:  i) Duverture entworsen. A moll und dur <sup>2</sup> / <sub>4</sub> .  ii) Dieselbe instrumentirt.  k) Abu Hassan ganz vollendet.  Onett für 2 Flöten comp. in Es sür Madam Schönberger und Mangold.  Dasselbe instrumentirt.  Drei Bariationen zu dem Thema der Großher:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Später in b. Duett<br>Nr. 3 im Op. 31<br>B <sup>2</sup> / <sub>4</sub> verwandelt.<br>?<br>Nr. 1 im Op. 29.                     |
| <ol> <li>3an.</li> <li>3an.</li> <li>3an.</li> <li>3an.</li> <li>Febr.</li> <li>Febr.</li> <li>März</li> <li>März</li> </ol> | Darmstabt.<br>Darmstabt.<br>Darmstabt.<br>Darmstabt.<br>Darmstabt.<br>Bamberg.             | A.  **Shu Han. Oper. Ferner daraus:  i) Duverture entworsen. A moll und dur <sup>2</sup> / <sub>4</sub> .  ii) Dieselbe instrumentirt.  k) Abu Hassan ganz vollendet.  Ouett für 2 Flöten comp. in Es für Madam Schönberger und Mangold.  Dasselbe instrumentirt.  Drei Bariationen zu dem Thema der Großherszogin.  Canzonette: "Ah dove siete". C <sup>3</sup> / <sub>4</sub> .  Concertino sür Clarinett und Orchester in Es ansgefangen. Op. 26.  (Concertino für Clarinett. Op. 26 vollendet.  a) Adagio. Es <sup>3</sup> / <sub>4</sub> . b) Andante. Es <sup>4</sup> / <sub>4</sub> . c) Alle-                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Später in b. Duett<br>Nr. 3 im Op. 31<br>B <sup>2</sup> / <sub>4</sub> verwandelt.<br>?<br>Nr. 1 im Op. 29.<br>Heinrich Bärmann |
| 11. Jan. 12. Jan. 27. Jan. 1. Febr. 11. Febr. 4. März 29. März 3. April                                                      | Darmstabt.<br>Darmstabt.<br>Darmstabt.<br>Darmstabt.<br>Darmstabt.<br>Bamberg.<br>München. | A.  **Shu Haffan. Oper. Ferner daraus:  i) Duverture entworsen. Amold und dur <sup>2</sup> / <sub>4</sub> .  ii) Dieselbe instrumentirt.  k) Abu Hassan ganz vollendet.  Ouett für 2 Flöten comp. in Es für Madam Schönberger und Mangold.  Dasselbe instrumentirt.  Drei Bariationen zu dem Thema der Großherzgegin.  Canzonette: "Ah dove siete". C <sup>3</sup> / <sub>4</sub> .  Concertino sür Clarinett und Orchester in Es auzgefangen. Op. 26.  Concertino für Clarinett. Op. 26 vollendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Später in b. Duett Mr. 3 im Op. 31 B 44 verwandelt.  ? Rr. 1 im Op. 29. Heinrich Barmann gewidmet.                              |
| 11. Jan. 12. Jan. 27. Jan. 27. Jan. 1. Febr. 11. Febr. 4. März 29. März 3. April 18. April                                   | Darmstabt. Darmstabt. Darmstabt. Darmstabt. Darmstabt. Bamberg. Wünchen. München.          | A.  **Sou Sassan. Oper. Ferner daraus:  i) Duverture entworsen. A moll und dur <sup>2</sup> / <sub>4</sub> .  ii) Dieselbe instrumentirt.  k) Abu Hassan ganz vollendet.  Duett für 2 Flöten comp. in Es sür Madam Schönberger und Mangold.  Dasselbe instrumentirt.  Drei Bariationen zu dem Thema der Großherzgogin.  Canzonette: "Ah dove siete". C <sup>3</sup> / <sub>4</sub> .  Concertino sür Clarinett und Orchester in Es auzgesangen. Op. 26.  Concertino für Clarinett. Op. 26 vollendet.  a) Adagio. Es <sup>3</sup> / <sub>4</sub> . b) Andante. Es <sup>4</sup> / <sub>4</sub> . c) Allegro <sup>6</sup> / <sub>8</sub> .  Concert sür Clarinett I moll. (Nr. I der Conzerte) angesangen. a) Allegro. F moll <sup>3</sup> / <sub>4</sub> . b) Adagio. C. <sup>4</sup> / <sub>4</sub> . c) Rondo. F <sup>2</sup> / <sub>4</sub> . Op. 73.  Das 1 ste Allegro desselben vollendet. | Später in b. Duett Mr. 3 im Op. 31 B 44 verwandelt.  ? Rr. 1 im Op. 29. Heinrich Barmann gewidmet.                              |
| 11. Jan. 12. Jan. 27. Jan. 1. Febr. 11. Febr. 4. März 29. März 3. April                                                      | Darmstabt. Darmstabt. Darmstabt. Darmstabt. Darmstabt. Bamberg. München. München.          | A.  **Sou Han. Oper. Ferner daraus:  i) Duverture entworsen. A moll und dur <sup>2</sup> / <sub>4</sub> .  ii) Dieselbe instrumentirt.  k) Abu Hassanganz vollendet.  Duett für 2 Flöten comp. in Es für Madam Schönberger und Mangold.  Dasselbe instrumentirt.  Drei Bariationen zu dem Thema der Großherzgogin.  Canzonette: "Ah dove siete". C <sup>3</sup> / <sub>4</sub> .  (Concertino sür Clarinett und Orchester in Es auzgesangen. Op. 26.  (Concertino für Clarinett. Op. 26 vollendet.  a) Adagio. Es <sup>3</sup> / <sub>4</sub> . b) Andante. Es <sup>4</sup> / <sub>4</sub> . c) Allegro <sup>6</sup> / <sub>8</sub> .  Concert sür Clarinett I moll. (Nr. I der Conzerte) angesangen. a) Allegro. F moll <sup>3</sup> / <sub>4</sub> . b) Adagio. C. <sup>4</sup> / <sub>4</sub> . c) Rondo. F <sup>2</sup> / <sub>4</sub> . Op. 73.                                           | Später in b. Duett Mr. 3 im Op. 31 B 44 verwandelt.  ? Rr. 1 im Op. 29. Heinrich Barmann gewidmet.                              |

|             |        |                          | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                        |                                                                              |
|-------------|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 8.          | Mai    | München.                 | Dier Tieder in bas Stud von Kotzebue: "Der arme Minnefänger".                                                                                                                                                  |                                                                              |
| 8.          | Mai    | München.                 | a) "Ueber die Berge mit Ungestüm." A 6/a.                                                                                                                                                                      | Mr. 2 im Op. 25.                                                             |
| 8. 9        | Mai    | München.                 | b) "Laß mich schlummern." D 2/4                                                                                                                                                                                | Nr. 3 im Op. 25.                                                             |
|             | Mai    | München.                 | c) "Umringt vom mutherfüllten Beere" mit 4stimm.                                                                                                                                                               | Mr. 5 im Op. 25.                                                             |
| 8. 9        | Mai    | München.                 | Männerchor. Gebicht v. M. Heigel. C. 4/4. d) "Rase, Sturmwind, blase: "G4/4.                                                                                                                                   | Manuscript.                                                                  |
| 47          | Mai    | muin et en               | Concert für Clarinett Fmoll vollenbet.                                                                                                                                                                         |                                                                              |
| _           | Juni   | Minchen.<br>München.     | Adagio F <sup>2</sup> / <sub>4</sub> und Rondo F <sup>6</sup> / <sub>8</sub> für das Har: monichord v. Fr. Kaufmann. Mit Orchester ober Pfte.                                                                  | Rr. 13 ter op.<br>posth.                                                     |
| 21.         | Imi    | Milnchen.                | Musit zu des Schauspielers Heigel Tobtenfeier: "Hörst du der Klage dumpsen Schall" für Baße Solo, Sopran, Alt, Tenor und Baß, a) Adagio. Es 4/4. b) Solo. As 3/4. c) Adagio. As und C. 4,4. d) Adagio. Es 3/4. | men find erhalten,<br>die wichtige Beglei-                                   |
| <b>26</b> . | Juni   | München.                 | Tied: Majenblümlein. "Maienblümlein so schön." C 3/8.                                                                                                                                                          | Mr. 3 im Op. 22.                                                             |
| 7. 3        | Juli   | München.                 | Polacca zum Es dur-Clarinett-Concert. Op. 74. (Nr. II ber Clarinett: Concerte) notirt. Es 3/4.                                                                                                                 | Heinrickearmann<br>gewidmet.                                                 |
| <b>12</b> . | Juli   | München.                 | Canzonetta a tre: "Son troppo innocente nell arte d'amar".                                                                                                                                                     | Berfcollen.                                                                  |
| 16.         | Juli   | München.                 | Am Es dur-Clarinett-Concert. Op. 74. (Nr. II ber Clarinett-Concerte) componirt. (Siehe 7. Juli.)                                                                                                               |                                                                              |
| 16.         | Aug.   | Wolfsberg.               | Canzonetta: "Dogni amator la fede".                                                                                                                                                                            | Berfchollen.                                                                 |
|             |        |                          | Adagio des Esdur-Clarinett-Concerts. Op. 74.<br>Romanze. Andante. G moll 6/4.                                                                                                                                  |                                                                              |
| <b>20</b> . | Aug. E | Schaffbausen.            | . Canzonetta: "Chi mai vi possa". C 3/4.                                                                                                                                                                       | Nr. 3 im Op. 29.                                                             |
|             | ~      | <b>*</b> ! !!!           | Concert zum Quartett arrangirt: "Teufels: arbeit"!                                                                                                                                                             | ķ                                                                            |
| 24.         | Sept.  | Jegisborf                | Lieb: "Rünftlere Liebceforberung" gebich-                                                                                                                                                                      | Berichollen in ta                                                            |
|             |        |                          | tet und componirt. (?)                                                                                                                                                                                         | Composition, bas<br>Gedicht siebe him<br>terl. Schriften Rt.<br>III. S. 151. |
| 24.         | Sept.  | Jegisborf.               | Am Cuintett für Clarinett mit 2 Biolinen, Biola                                                                                                                                                                |                                                                              |
|             |        | •                        | und Bioloncello zu componiren angefangen. Op. 34. 4 Sätze: a) Allegro. B 4/4. b) Fantasia. Adagio. B 2/4. c) Menuetto capriccioso.                                                                             | •                                                                            |
| 2K          | Sent   | Jegisborf.               | Presto. B 3/4. d) Rondo. B 2/4.<br>Die Menuett des Quintetts.                                                                                                                                                  |                                                                              |
|             | _      | Jegisdorf.               | Am 1sten Allegro gearbeitet.                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
|             |        | Jegisborf.               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
|             |        |                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
|             |        | Jegisborf.               | An der Scene und Arie aus Athalia Op. 30 zu componiren angefangen. Recit. Andante. C. 4/4. "Misera me. "Adagio. As 2/4. "Os spavento." Allegro vivace. Es 4/4. "O sento che in petto."                         | gur Mad. Beper<br>mann comp. u. ihr<br>gewidmet.                             |
|             |        | Jegisborf.               | Allegro bazu.                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
|             | _ •    | Jegisborf.<br>Jegisborf. | Die Scene vollendet.<br>Dieselbe instrumentirt.                                                                                                                                                                | •                                                                            |
|             |        |                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |

```
Š
                       Clavier-Concert in Es. (Nr. II ber Clavier: Con-
  · 5
                         certe.) Op. 32. 3 Sätze: a) Allegro maestoso.
                         Es \frac{4}{4}. b) Adagio. H dur \frac{3}{4}. c) Rondo presto.
                          Es \frac{6}{8}.
7. Nov.
          München.
                       Rondo daraus vollendet. (S. 27. Nov. 1812.)
8. Nov.
                     Ouverture des Mübezahl ganz neu bearbeitet unter
          München.
                       bem Titel: "Zum Beherrscher ber Geister".
                       D moll 6/4. Op. 27.
                       Fagott-Concert. Op. 73. a) Allegro. F 4/4. b)
                         Adagio. B<sup>3</sup>/<sub>8</sub>. c) Rondo Allegro. F<sup>2</sup>/<sub>4</sub>. Daraus
14. Nov.
          München.
                       Adagio componirt.
17. Nov.
          Weünchen.
                      Rondo vollendet.
                                                                        Für den Fagotriften
                                                                        Brandt.
18. Nov.
          München.
                    Scene und Arie mit Chor und Orchester. a) Recit. Für ben Tenoristen
                       Allo. vivace. C4/4. "Qual altro attendi." b) Ada- Beirelbaum. "Un-
                       gio. A moll 4/4. "Giusti numi." c) Allegro. "Vor- in ber Mitte u. der
                       rei da lacci sciogliere. C 4/4. Scizzirt.
                                                                        Shluß
                                                                                fehlen.)
                                                                        Manuscript.
19. Nov. München. Duett aus C 4/4: "Mille volte, mio tesoro".
                                                                        Mr. 1 im Op. 31.
20. Nov.
         München. Canzonetta: "Ninfe se liete". F 3/8.
                                                                        Mr. 2 im Op. 29.
21. Nov.
          München. Duett: "Va ti consola". G moll 2/4.
                                                                        Mr. 2 im Op. 31.
                    Arie für Herrn Weizelbaum vollendet. (S. 18. Nov.)
22. Nov.
          Meunchen.
27. Nov.
          München. Rondo im Sagott-Concert Op. 75 vollendet.
                       (Siehe 14. Nov.)
14. Dec.
                     Variationen in B ^{4}/_{4} über ein Thema aus Sylvana Op. 33.
            Prag.
                       für Pianoforte und Clarinett "componirt".
                                             B.
4. Jan. Mannheim. Plan zur "Neuen Musik-Zeitung entworfen. Ungebruckt.
26. 3an. Darmstadt. Neuen Auffat über Dannheim geschrieben.
                                                                        Leipz. Mufif-Zei-
                                                                        tung XIII. S. 262.
20. April München. An Cotta geschickt:
                       Auffatz über Darmstabt. . "Kunstzustand bas Morgenblatt 17.
                         selbft." Rotiz über Gansbacher.
                                                                        Mai 1811. Bd. II.
                                                                        S. 65.
                        Anzeige des Archivs.
                       Rezension der Lieder mit Guit. v. Gans:
                         bacher.
                       Notiz von München.
                                                                        Rritische Anzeigen
                                                                        XX. 1811.
         München. Aufjat über Capeller's vervollkommnete Leipz. Musit-Zei-
30. April
                                                                        tung XIII. 377.
                       Flöte.
          München. Rezensionen über Cenbrillon von N. Isouard. Kritische Anzeigen
15. Mai
                                                                        XX. 1811.
          München. Aufsat über Ginevra von S. Mayr.
27. Juni
                                                                        Munchner Gefell-
                                                                        schafteblatt 1811.
                                                                        Nr. 51.
          München. Ueber Meperbeer's Oratorium: "Gott und Leipz. Mufif-Bei-
Juni
                       die Natur". Hinterl. Schriften, Bb. II, 59. "Ber: tung XXIII. 57.
                       lin im Mai 1811."
          München.) Rezensionen in's Münchner Gesellschafts:
(Juli
                       blatt:
          München.
2. Juli
                         Ueber ben Bafferträger.
                                                                        Mindner Gefell-
                                                                        ícaftebl. 18112. 5.
```

| Ś                       | Ś                         | Ueber Joseph in Egypten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dlündner Gesell.                                                       |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 23. Juli                | München.                  | Ueber Mar Helfenstein und bas Ballet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | haftebl. 1811. 58.<br>Mündiner Gefell-                                 |
| <b>25</b> . Juli        | München.                  | lleber Machonald, Oper von Dalleprac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | haftsbl.1811.58.<br>Wündner Gefell<br>haftsbl.1811.59.                 |
| Juli<br>Juli            |                           | Correspondenz=Nachrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Manuscript.                                                            |
| 6. Aug.                 |                           | Auffat über Deobata von Bernb. Anf. Weber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Runchner Gesells<br>haftsbl.1811. 61.                                  |
| 4. Sept.                | Zürich.                   | Den Plan zum Nothe und Hülfs=Büchlein für Ereisende Tonkünstler entworfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Siehe Br. I. S.<br>189 des Lebens,<br>olides.                          |
| <b>24</b> . Sept.       | Jegisborf<br>1 b. Schweiz | Das Lied: Künstlers Liebesforderung ge- 3<br>3. bichtet und componirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dinterl. Schriften<br>Br. III. S. 151.                                 |
| 17. Oct.                | Wolfsberg                 | Am Noth= und Hülfsbüchlein gearbeitet.<br>  Plan über Basel entworfen für dasselbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
|                         | n d. Schweiz<br>München.  | Muffak liker has Onferfest n Minter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Münchner Gesells<br>jhafteblatt. 1812.                                 |
|                         |                           | 1812.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
|                         | <i>.</i>                  | A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| <b>22</b> . März        | Berlin.                   | Adagio Gmoll 2/4 bes Clarinett=Quintetts:<br>in B. Op. 34 vollenbet. (Siehe 24. Sept. 1811.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | heinrich Barmann<br>gewidmet.                                          |
| 31. März                | Berlin.                   | Romanze vom Herzog August von Gotha: "Um Retstung bietet ein güldnes Geschmeibe". B moll 2/4 und B dur 3/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mr. 10 ber op                                                          |
| 12. u. 13.<br>April     | Berlin.                   | Rondo in C 2/4. "L'infatigable" zur C bur Sossanate. Op. 24. (Siebe 14. Juni unten.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spåter auch, Per-<br>petuum mobile"<br>genannt,                        |
| 30. April               | Berlin.                   | Chor zu Herrn Beer's (Meyerbeers Bater) Geburts: tage. (Siehe 13. Mai.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |
| 5. <b>M</b> ai '        |                           | Sonett: "Dit liebes, holdes, himmelsüßes Wesen".!  E 3/4 componirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rr. 4 im Op. 23.                                                       |
| 6. Mai                  | Berlin.                   | Dasselbe notirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n 24 - 10                                                              |
| 13. Mai<br>3. Juni      | Berlin.<br>Berlin.        | LD 12115 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bergweiten.<br>Zu Matame<br>Schrödh's Ger<br>Durist. Berjchell.        |
| 11. Juni                | Berlin.                   | Turnier-Bankett. Für 2 vierstimmige Männerchöre g<br>mit Solis. "Küllet die Humpen, muthige Knappen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | für dieZelter'iche<br>Liedertafel in Ber-<br>in componirt.             |
| 14. Juni                | Berlin.                   | An der Cour Sonate Op. 24 componirt. (Siehe 12.<br>April und 13. Juli.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                      |
| 17. Juni                | Berlin.                   | Orenoe maio georgie. 4/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | für Fräul. Friedr.<br>Loch in Berlin zum<br>Beburtktage com-<br>onirt. |
|                         |                           | In die Oper Sylbana nachträglich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | water.                                                                 |
| 27. Juni                | Berlin.                   | N° 247   FAJIA   KUC HAIA   AZAKSIKSEN   AN DURA   AZAKHIA   AJAHIA   AJAKSIKA   AZAKHIA   AZAKSIKA   AZAKS | tunide in Berlin                                                       |
| 29. Juni /<br>1. Juli / | Berlin.                   | m) Nr. 10. Recit. C 4/4 und Arie C 8/8 und 4/4. T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | omponirt.<br>für die Sängerin<br>Viad. Viüller in<br>Berlin comp.      |

| und 31. Juli.)<br>22. Juli Berlin. 6 Walzer und Ecossaisen componirt.                                                                                          |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | gurgraul.Augufte                                                                      |
| Zur Oper Gylvana nachträglich:                                                                                                                                 | Sebald in Berlin.                                                                     |
| 27. Juli Berlin. (Klavier-Auszug ber Duverture.                                                                                                                |                                                                                       |
| 28. Juli Berlin. Rlavier=Auszug ber Arie. Rr. 4.                                                                                                               |                                                                                       |
| 30. Juli Berlin. (Rlavier=Auszug bes Duetts. Nr. 10.                                                                                                           |                                                                                       |
| 31. Juli Berlin. Menuett Emoll und dur 3/4 und Rondo C 2/4 zu                                                                                                  | <b></b>                                                                               |
| C dur Sonate Op. 24 aufgeschrieben.                                                                                                                            | •                                                                                     |
| 3. Aug. Berlin. Lied: Lebensansicht. "Frei und froh mit munter. Sinnen" für Baß. E 4/4.                                                                        | Gern in Berlin<br>comp. Ar. 5 im                                                      |
| 6. Aug. Berlin. Tanzlied, 4stimmig von Sauter nach Art ber schwä<br>bischen Walzer. Bdur.                                                                      | Dr. 66.<br>= Für Jordan Frie-<br>del's in Berlin.                                     |
| 8. Aug. Berlin. Lied: "Heiße, stille Liebe" für Canto, Tenor I u. I und Baß. Es 4/4.                                                                           | I Nr. 5 im Op. <b>23</b> .                                                            |
| Zur Oper Sylvana nachträglich:                                                                                                                                 |                                                                                       |
| 13. Aug. Berlin. Rlavierauszug der Mr. 7, 8, 9, 11. (Sieh 27. Juli.)                                                                                           | 2                                                                                     |
| ' 14. Aug. Berlin.   do. ber Nr. 13, 17, 18. (Siehe 26. Febr. 1822.)                                                                                           |                                                                                       |
| . 19. Aug. Berlin. Kied: Kiebe-Glühen. "In der Berge Riesen schatten." C 4/4.                                                                                  | # Mr. 1 im Op. 25.                                                                    |
| 23. Aug. Berlin. Lieb: Kriegseib von Collin. "Wir stehn vo<br>Gott, der des Meineids Frevel rächt" für eine hoh<br>Baritonstimme mit Blasinstrumenten. Es 4/4. | r Erstespatriot.Lieb<br>e Webers, comp.auf<br>Ersuchen b. Predi-<br>gers d. Brandenb. |
| 9. 11. Gotha. Variationen über ein Thema aus Splvana für Sept. Pianoforte und Clarinett notirt. Op. 33 B 4/4.                                                  | r Brig. Dr. Mann.                                                                     |
| 16. Sept. Gotha.   Variationen über das Thema aus Joseph C2/4 Op. 28 gearbeitet.                                                                               | <b>1813</b> .                                                                         |
| 18. Sept. Gotha. 7 te Bariation componirt.                                                                                                                     |                                                                                       |
| 22. Sept. Gotha. Die Bariationen vollendet.                                                                                                                    |                                                                                       |
| 24. Sept. Gotha. Aymne von Rochlit : "In seiner Ordnung schaff                                                                                                 | t Der löblichen                                                                       |
| der Herr". 4stimmig mit Chor und Orcheste<br>Op. 36 gearbeitet. C 4/4.                                                                                         | fdweizerischen gr. Wlufit-Gefell-<br>ichaft gewidmet.                                 |
| 25. Sept. Gotha. An der Fuge gearbeitet. "Im Wettersturm." C 4/4 (Siehe 9. Oct.)                                                                               | ·                                                                                     |
| 7. Oct. Gotha. Die Tenor-Scene (Ines de Castro) mit doppelstem Chor und Orchester: "Signor se padro mio" Es 2/4 Op. 53 vollendet notirt.                       | bon Gotha gew., f. benf. 3. Pofcon-                                                   |
| 10. Oct. Gotha. Dieselbe vollendet instrumentirt. (Siehe 23.<br>Juni 1819.)                                                                                    | cert am 17. Dec.<br>1812 componirt.                                                   |
| 13. Oct. Gotha. (Am Es dur-Clavier-Concert Op. 33 componirt. (Siehe 7. Nov. 1811.)                                                                             |                                                                                       |
| 14.15.16. Gotha. Am Allegro besselben componirt. Es 4/4.                                                                                                       |                                                                                       |
| 19. Oct. Gotha. Allegro vollendet.                                                                                                                             |                                                                                       |
| v. Weber, Carl Maria v. Weber. I. 36                                                                                                                           |                                                                                       |

```
20. Oct.
           Gotha.
                    6 Walzer comp. in A, B, C, D, Es und E.
                                                                      Auf
                                                                            Beftellung
                                                                      vom Wiufitverleger
                                                                      Aubnel in Leipz, a.
                                                                      bei demf. gebr.
9.11.13.
           Gotha.
                      Mymne von Rochlit Op. 36 gearbeitet. (Siehe
  Rov.
                        24. Sept.)
                     (Fuge barin ziemlich vollenbet. (Siehe 18. Rov.)
14. 15.
          Gotha.
  Rov.
17. Nov.
          Gotha.
                    Bier von des Herzogs von Gotha Liedern für Zum Geburtstage
                                                                      bes Bergogs von
                       Blasinstrumente arrangirt:
                                                                      Gotha(Leop.Aug.)
                         1) "Ihr kleinen Bögelein." F 2/4.
                         2) "Leb mohl, geliebtes Leben." Es 3/4.
                         3) "Die verliebte Schäferin." B 3/4.
                         4) "Beim blenbenben Strahl bes erwachenben
                            Phoibos. Es 6/8.
                    und 5) Lieb: "Maienblumlein so schön" von C. M.
                            v. Weber für Blasinstrumente jum Balzer
                            "berangirt". 4Theile. Das Trio (2Thle.)
                            enthält das Lied. Es 3/4.
18. Nov.
                      Amme v. Nochlis vollenbet scizzirt. (Siehe 9. Rov.) Aufgefuhrt 1. Jan.
           Gotha.
                      Quartett ber Homne: "Es brängen fich Wetter". 1813 in Leipzig.
23. Nov.
           Gotha.
                         C^{4}/_{4}.
25. Nov.
           Gotha.
                      Homne ganz vollendet.
27. Nov. (
           Gotha.
                       Am Adagio Hdur 3/4 des Esdur=Clavier=
 4. Dez. 1
                         Concerts Op. 32 comp. (Siehe 13. Oct.)
                      Concert notirt, instrum. 1. Allegro vollendet.
           Gotha.
7. 8. Dez.
           Gotha.
9, 10, 11,
                       Daran gearbeitet, instrumentirt.
  Dez.
12. Dez Gotha.
                       Adagio und hiemit das ganze Concert volls
                         en bet.
                     Zur Oper Abu Hanna:
                         m) Nr. 4. Duett: "Thränen sollst du nicht
13. Dez.
           Gotha.
                          vergießen". (Siehe 9. Jan. 1811.)
14. Dez.
           Gotha.
                       Dies Duett vollendet. Es 2/4.
31. Dez.
                      do. instrumentirt. (Siehe 2. Jan. 1813.)
           Leibzig.
                     Rezension bes Klav. = Auszuges ber Bestalin. Gebruckt. (Bo')
11. Febr.
          Dresden.
                     Rezension ber Sonate von Gottfried Weber. XIV. S. 179
11. Febr.
          Dresden.
                     Rezension über Gottfr. Weber's Sonate (an Gedruck. (Wo?)
10. März
           Berlin.
                       Fröhlich nach Würzburg).
                     Rezension jum "Gang nach bem Gifenham = Reipz. Mufit. Beit.
           Berlin.
10. April
                       mer," von Bernh. Anselm Weber.
                                                                      Leipz. Mufif. Beit.
13. April
           Berlin.
                     Rezension über Fint's Lieber geschrieben.
                                                                      XIV. 3. 427.
                     Rezension über Drieberg's Oper: "Don Ta-Leipz. Musit. Beit.
24. April
           Berlin.
                                                                      XIV. S. 347.
                       cagno" geschrieben.
                     Borwort zu Bilh. Schneiber's Trio für brei Gebruck. (2001)
            Berlin.
27. Aug.
                       Klaviere.
            Berlin.
                     Ueber 12 vierstimmige Gefänge von Gottfr. Ind. Berl. Mufit-
29. Aug.
                       Beber.
```

| 12. Sept.           | Gotha.                  | Der Trompeter. Musikalische Maschine von Fr. Leipz. Musik. Zeit.<br>Kaufmann. XIV. S. 663.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. Sept.           | Gotha.                  | Künstlerleben gearbeitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27. Gept.           | Gotha.                  | Drepssig's Singakabemie in Dresben und Zeit. f. d. elegante<br>Fr. Kaufmann's Trompeter (nochmals) be: Welt1812 No. 198.<br>sprochen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27. Sept.           | Gotha.                  | Iphigenia auf Tauris: Klav. Muszug von Zeit. für die ele-<br>L. Hellwig. Ro. 1992.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27. Sept.           | Gotha.                  | Ueber die große Sonate. Op. 30 von Franz Zeit. für die eleg.<br>Lausta. W. 1812. Ro. 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Dct.             | Gotha.                  | Empfehlung der Schlesinger'schen Musikhand= Morgenbl. 1812.<br>lung. Ro. 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Oct.             | Gotha.                  | Aufsatz über die Concerte am 29. und 30. Sept. Journal d. Lurus<br>1812 in der Margarethen-Kirche zu Gotha. u. der Mode Bd.<br>XXVII. S. 794.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16. Nov.            | Gotha.                  | Madame Schönberger in Weimar.  Journal d. Lurus u. der Mode, Bd. XXVII. S. 799.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Dez.             | Gotha.                  | Kurze Aufsätze über Spohrs Oratorium in Leip= (Wo?) zig und Wöhner in Weimar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     |                         | <b>1813</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     |                         | <b>A</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Jan.             | Leipzig.                | ( Zur Oper Abu Haffan.<br>Duett No. 4. vollendet instrumentirt. (Siehe 1812<br>21. Dez. u. 1819 29. Mai.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27.29.Jan           | . Prag.                 | Am Quintett für Clar. mit D. D. D. C Op. 34.<br>gearb. (Siehe 1812, 22 März; 1813—14, 19. u.<br>20. März.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>29</b> . Jan.    | Prag.                   | Kied: "Sind es Schaftzien, sind es Freuden". Ro. 6 im Op. 30. C C u. 6,4. gewidmet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15. Febr.           | Prag.                   | Rieb: Unbefangenheit. "Frage mich immer". C %. Ro. 3im Dp. 30. do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16.17.Feb.          | Prag.                   | Am Rondo ongarese für Sagott Op. 38 gearb. Dasselbe vollen bet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. März             | Prag.                   | Tied: Neigen. "Sagt mir an, was schmunzelt ihr". Ro.3imOp.30.do. G.2, 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. März             | Prag.                   | Minnelied : "Der Holbseligen sonber Bant". A3/8. Ro.4imDp.30.do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.4.40 M2%          | 7 · ~ B ·               | The second secon |
| 17.10.2/W           | rz Prag.                | Clarinett-Quintett. B dur. Op. 34. gearb. (Siehe 27. Jan.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20. März            |                         | Clarinett-Quintett. Bdur. Op. 34. gearb. (Siehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | rz Prag.                | Clarinett-Quintett. B dur. Op. 34. gearb. (Siehe<br>27. Jan.)<br>Allegro besselben vollendet. (Siehe 23. Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>20</b> . März    | rz Prag.<br>Prag.       | Clarinett-Quintett. B dur. Op. 34. gearb. (Siehe 27. Jan.)<br>Allegro besselben vollendet. (Siehe 23. Aug. 1815.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20. März<br>28. Mai | Prag.<br>Prag.<br>Prag. | Clarinett-Quintett. B dur. Op. 34. gearb. (Siehe 27. Jan.) Alle gro besselben vollendet. (Siehe 23. Aug. 1815.) Lied: "Es stürmt auf der Flur". D <sup>2</sup> / <sub>4</sub> . Ro.2imOp.30.do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 1814.

A.

|                   |                              | Δ,                                                                                                                        |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Jan.          | Prag.                        | Walzer zu instrumentiren angefangen.                                                                                      | Für ben Tänzer<br>Brunetti. Ber-<br>fcollen.                                       |
| 14. Jan.          | Prag.                        | An ben 9 Variationen über "Schöne Minka." — Air Russe — gearb. C moll u. Dur $^2/_4$ u. $^3/_4$ . (Siehe 26. Febr. 1815.) | On Maritimain                                                                      |
| 17. Febr.         | Prag.                        | Walzer in C componirt.                                                                                                    | FurBrunetti. Ber-                                                                  |
| 17.20.Feb         | r. Prag.                     | <b>Rondo in As 2/4 zur Sonate in As.</b> Op. 39. comsponirt. (Siehe 24. April.)                                           |                                                                                    |
| 23. Febr.         | Prag.                        | Duett instrumentirt. (In bie Operette: bie Ber- manblungen.)                                                              |                                                                                    |
| 24. Febr.         | Prag.                        | Arie in die Berwandlungen instrumentirt.                                                                                  | FürKarol. Brantt.<br>Die Berwantt.,<br>fleine Laftige Oper<br>v. Anton Fischer.    |
| 8. März.          | Prag.                        | Andante für Chitarra und Clavier.                                                                                         | ? Kur Brunetti.                                                                    |
| 24. Apr.          | Prag.                        | Menuett in 28 3/4 in bie As dur-Sonate. Op. 39.                                                                           |                                                                                    |
| 28. Apr.          | Prag.                        | Marsch für bie Prager Schützengarbe auf-<br>geschrieben.                                                                  | Berfcollen.                                                                        |
| 8. Mai            | Prag.                        | Rondo in As notirt in die Sonate Asdur. Op. 39.<br>(Siehe 24. April.)                                                     |                                                                                    |
| <b>26.</b> Aug.   | Berlin.                      | Canon Astimmig: "Zu dem Reich der Tone schwe-<br>ben". Gedicht auf C. M. v. Weber v. Gubitz. C. C.                        | in Berlin bei Tild i<br>gebichtet, compon.<br>und sogleich ge-<br>fungen. Wanuscr. |
| 30. Aug.          | Berlin.<br>Comp.<br>zwischen | <b>Lebenslied.</b> 4stimmig: "Freunde, daß Glut liebend uns trage". D <sup>6</sup> / <sub>8</sub> . Männerstimmen.        | Ro. 1 im Op. 53. Beftgefänge.                                                      |
| 4. Sept.,         |                              |                                                                                                                           | . Manuscript.                                                                      |
| 4. Sept.          | Berlin.                      | Gebet um die Geliebte: "Mes in mir glühet zu lie-<br>ben". A C.                                                           | •                                                                                  |
| 13. Sept.         | Tonna<br>im Gothaischer      | Lugows wilde Jagd. Lieb für 4 Mannerstimmen.                                                                              | No. 2 im Op. 42.<br>Heft II von Lever<br>und Schwert von<br>Th. Körner.            |
| 13. Sept.         | Tonna.                       | Schwertlied: "Du Schwert an meiner Linken". H 4/4. 4 Männerstimmen.                                                       | No. 6. do. do.                                                                     |
| <b>23</b> . Sept. | Altenburg.                   | AAA                                                                                                                       | No. 4. do. do.                                                                     |
| 19. Oct.          | Prag.                        | Trinklied vor der Schlacht: "Schlacht, bu brichst<br>an". Bier Männerstimmen. D 2/4.                                      | Rr. 5. do. do.                                                                     |
| 20. Oct.          | Prag.                        | Reiterlied: "Frisch auf mit raschem Flug". 4 Män=<br>nerstimmen. D 4/4.                                                   | Ro. 1. do. do.                                                                     |
| 21. Oct.          | Prag.                        | Gebet vor der Schlacht: "Hör uns Allmächtiger"<br>für 4 Männerstimmen. Cis 3/4.                                           |                                                                                    |
| <b>19</b> . Nov.  | Prag.                        | Gebet während der Schlacht: "Bater, ich rufe dich" für 1 Stimme. C moll 4/4.                                              | Ro. 1 im Op 41.<br>Heft I von Lever<br>u. Schwert v. Th.<br>Korner.                |
|                   |                              |                                                                                                                           | <del></del>                                                                        |

20. Nov. Prag. Abschied vom Ceben: "Die Wunde brennt" für 1 Ro. 2. do. do. Stimme. D dur  $^4/_4$ .

? Prag. Trost: "Herz, laß dich nicht zerspalten". 1 Stimme. No. 3. do. do. C.  $^2/_4$ .

? Prag. Mein Daterland: "Was ist des Sängers Vater: No. 4. do. do. land?" 1 Stimme. G.  $^2/_4$ — $^4/_4$ .

B. (Fehlen.)

|                 |            | 1815.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            | <b>A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Jan.         | Prag.      | Arie zu Helene von Mehul. Op. 52. Mat. Grunbaum gewidmet.                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Febr.        | Prag.      | Savop'sches Lieb componirt. ? Verschollen.                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Febr.        | Prag.      | Am Clarinett: Concert für Hermstebt com: Für deffen Concert ponirt. (?)                                                                                                                                                                                                 |
| 23.Febr.        | Prag.      | Abagio für Flöte, Violoncell und Pianos Dem Dr. Jungh<br>forte. in Brag gew.                                                                                                                                                                                            |
| 26.Febr.        | Prag.      | (Dariationen — Air Kusse — gearb.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. April        | Prag.      | Dieselben vollenbet.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. April        | Prag.      | Dieselben ganz im Reinen vollendet. Dr. 37.                                                                                                                                                                                                                             |
| 13. Juni        | Hrabed.    | Ballet gemacht. ? Verschollen.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. Juli         | München.   | <b>Rondo</b> in Es 6/8 für Clarinett und Pianosorte in Op. 48.<br>bas Gr. Duo concertant vollenbet. (Siehe 11.<br>Juli.)                                                                                                                                                |
| 9. Juli         | München.   | An der Scene und Arie für Mad. Harlas com: Dr. 51. ponirt. (Ines de Castro) Recit.: "Non paventar".  C <sup>4</sup> / <sub>4</sub> . Andante C <sup>2</sup> / <sub>4</sub> : "Sei tu sempre", Allegro: "Come tradir". F <sup>4</sup> / <sub>4</sub> . (Siehe 19. Juli.) |
| 11. Juli        | München.   | Adagio C moll % für Pianosorte u. Clarinette im Gr. Duo concertant Op. 48 scizzist.                                                                                                                                                                                     |
| 15. Juli        | München.   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19. Juli        | München.   | Arie. Op. 87 vollendet scizzirt. (Siehe 9. u. Für Mad. Harlas. 22. Juli.)                                                                                                                                                                                               |
| 19. Juli        | München.   | Adagio für Pianoforte u. Clarinette instrumentirt. (Siehe 11. Juli — C moll 6's im Gr. Duo concertant. Op. 48. 1816: 5.u. 8. Nov.)                                                                                                                                      |
| 22. Juli        | München.   | Die Scene für Mab. Harlas vollendet. Op. 51. (Siehe 19. Juli.)                                                                                                                                                                                                          |
| <b>26.</b> Juli | Dtünchen.  | Ibee gefaßt zur großen Sieges-Cantate: Kampf Op. 44. Bur Feier und Sieg. Dichtung von Wohlbrud. ber Bernichtung b.                                                                                                                                                      |
| 17. Aug.        | München.   | Mr. 2. Bölker = Chor notirt: "Bricht wieder denn 1815 b. Belle-Al- bie Zwietracht los". D moll 2/4. liance u. Waterloo.                                                                                                                                                 |
| 19.20.Au        | g. München | . IC antate gearbeitet. Rur Soli, Choru.                                                                                                                                                                                                                                |
| 21. Aug.        |            | No. 8. Cantate gearbeitet: "Ha welch ein Klang". Orchester.<br>B 6/4. (Siehe 10. Sept.)                                                                                                                                                                                 |
| 23. Aug.        | München.   | Rondo B 2/4 im Quintett für Clarinett. Op. 34. scizzirt.                                                                                                                                                                                                                |
| 25. Aug.        | München.   | Roubo im Quintett vollenbet.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29. Aug.        | München.   | Concertino für Horn. Op. 45, in Emoll u. Dur Für hen. Rauch                                                                                                                                                                                                             |
| 31. Aug.        | München.   | Daffelbe vollendet.                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <b>.</b>           |          |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. bis 24.        | Prag.    | Cantate Kampf und Sieg gearbeitet. (Siebe 21.                                                                                                                                                                                  |
| Sept.              | <b>M</b> | August.)                                                                                                                                                                                                                       |
| 25. Sept.          | Prag.    | Fuge D 4/4 vollendet scizzirt.                                                                                                                                                                                                 |
| 27.bi830.<br>Sept. | Prag.    | (Cantate gearbeitet. (Siehe 19. Oct.)                                                                                                                                                                                          |
| 30. Sept.          | Prag.    | Lieb in den "Travestirten Aeneas". Für hrn. Seewali<br>am Prager Thea<br>ter.                                                                                                                                                  |
| 10. Oct.           | Prag.    | Bas erste Tied mit Chor zu bem Festspiel von Ohne Op. 3abl. Gubit: Tieb' und Versöhnen ober "Die Schlacht bei Leipzig" aufgeschrieben. Tenor: Solo, 4 Män: nerstimmen mit Orchester. C 2/4. "Wer stets hin: ter'n Ofen troch." |
| 12. Oct.           | Prag.    | <b>Bas</b> zweite Kied bierzu für Tenor mit Orchester: do. "Wie wir voll Glut uns hier zusammenfinden". D 2'4.                                                                                                                 |
| 19. Oct.           | Prag.    | An der Cantate Kampf und Sieg zu instrumentiren angefangen. (Siehe 27. Sept.)                                                                                                                                                  |
| 21. Oct.           | Prag.    | enter Mr. 1, 2 u. 3 davon vollendet.                                                                                                                                                                                           |
| 22. Dct.           | Prag.    | Ferner 23., 24., 29. Oct. und 3., 5., 23., 24.,                                                                                                                                                                                |
|                    |          | 27. Nov. baran gearbeitet. (Siehe 28. Nov.)                                                                                                                                                                                    |
| <b>12.</b> Nov.    | Prag.    | Ballade zum Trauerspiele von Reinbed: "Der Nr. 3 im Op. 47.<br>Kampf der Gefühle" comp. "Was stürmet die Haibe herauf". G moll <sup>2</sup> /4.                                                                                |
| 16. Nov.           | Prag.    | Ideen gefaßt zu "der Leichtmüthige" unb "der Rr. 1 und 3 im Wüthige" in den "4 Temperamenten" von Gubit. Op. 46.<br>D 2/4. Cmoll und Dur 4/4.                                                                                  |
| <b>28</b> . Nov.   | Prag.    | Bu Rampf und Sieg: Dr. 5. Chor ber Krie:                                                                                                                                                                                       |
| _                  | 1 -      | ger: "Boblauf, wohlan! Das Schwert ge-<br>zückt!" C . LEighe 21. Oct.)                                                                                                                                                         |
| 1. Dez.            | Prag.    | Rr. 9. Schlacht vollendet. Es 24.                                                                                                                                                                                              |
| 2. Dez.            | Prag.    | Nr. 10 u. 11. Vom Recit. : "Shine des Ruhme"                                                                                                                                                                                   |
| <b></b> Ætj.       | veny.    | bis "unter ihnen" vollendet.                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Dez.            | Prag.    | Sn Nr. 13. Schlußchor ber Fuge vollenbet:                                                                                                                                                                                      |
| = 0                | m        | "Herr Gott, dich loben wir". D 4/4.                                                                                                                                                                                            |
| 7. Dez.            | Prag.    | Denselben vollendet in der Partitur scizzirt.                                                                                                                                                                                  |
| 8. Dez.            | Prag.    | Mr. 7. Erste Schlacht vollenbet.                                                                                                                                                                                               |
| 11. Dez.           | Prag.    | Cantate vollendet bis auf die Posannen. Erste Aufführung                                                                                                                                                                       |
| 19. Dez.           | Prag.    | Posaunen vollständig gesetzt. (Siehe 6. v. Cant. Lampfu.<br>Sieg am 22. Dez.<br>1815 im 3. Benefiz-<br>Concerte in Braq.<br>In Berlin 1816.                                                                                    |
|                    |          | B. 18. Juni.                                                                                                                                                                                                                   |
| 10. Aug.           | München. | Ueberdas große Musitsest zu Frankenhausen. Leitz. Musik. Zeit XVII. S. 653.                                                                                                                                                    |
| 12. Aug.           | München. | An Fr. Wied bei Uebersenbung ber mir gewidmeten hinterl. Schriften. 8 Gestänge Op. 7 von ibm.                                                                                                                                  |
| 12. Aug.           | Minden.  | Ueber Brag. Leit. Beit.                                                                                                                                                                                                        |

Leipz. Mufit. Zeit. XVII. S. 617.

12. Aug. München. Ueber Brag.

| 15. Oct.                | München. | Dramatisch musikalische Notizen über Leipz. Musik. Zeit Darstellungen von Opern auf bem Thea: XVII. S. 785.                                                                         |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Nov.                 | Prag.    | ter zu Prag.<br>I. Ueber Alimelek von Meyerbeer. 2 Auf:<br>sätze vor und nach der Aufführung in Prag am                                                                             |
| Nach<br>8. Nov.<br>Nach | Prag.    | 22., 24. und 30. Oct.<br>Ueber ein Concert der Mad. Czeka am 8. Rov.                                                                                                                |
| 15. Nov.                | Prag.    | Ueber ein Concert von Jos. Sellner, Oboist und<br>Mich. Jannusch, Flötist am Landständischen<br>Theater zu Prag. 15. Dez.                                                           |
| 30. Nov.                | Prag.    | Ueber ein Concert bes Herrn Siebert am 30. Nov. BragerLocalblatt.                                                                                                                   |
|                         |          | <b>1816</b> .                                                                                                                                                                       |
|                         |          | <b>A.</b>                                                                                                                                                                           |
| <b>20</b> . Jan.        | Prag.    | Walzer für Liebich instrumentirt. D dur.  Der als op. posth. bei Traut- wein erschienene.                                                                                           |
| 25.Febr.                | Prag.    | Cied: Der Jüngling und die Spröde. "Beile Rr. 4 im Op. 47.<br>Kinb". F 3/4.                                                                                                         |
| 6. April                | Prag.    | 7. 8. 14. 15. 19. 27. 28. April. Clavier-Aus-<br>jug von Kampfund Sieg. (Siehe 19. Dez. 1815.)                                                                                      |
| 30. April               | Prag.    | Den Clavier-Auszug von Kampf und Sieg voll=<br>endet.                                                                                                                               |
| 21. Juni                | Berlin.  | Canon, dreistimmig, gemacht mit Gubitz: "Weil Copie des Miscrpt. Maria Tone hert". C %.                                                                                             |
| 27. Juni                | Berlin.  | Arie für Fischer gearbeitet.                                                                                                                                                        |
| 1. Aug.                 | Prag.    | Lied im "Sternenmädchen." Für Caroline Brandt.                                                                                                                                      |
| 24. Aug.                | Prag.    | Romanze zu Diana nen Poisiers: "Ein König einst Mr. 2 in 3 Gefange<br>gefangen jaß". A moll 2/4.  a. Weber's Nach-                                                                  |
| 2. Sept.                | Prag.    | Zweite kurze Romanze in Diana von Poitiers. Berschollen.                                                                                                                            |
| 22.Sept.                | Prag.    | Cied: Mein Verlangen. "Ach wär' ich boch zu bieser Rr. 5 im Op. 47. Stund'." G 2/4.                                                                                                 |
| 23. Oct.                | Berlin.  | Kieder: Mein Verlangen, Die gefangenen Sänger. Nr. 5, 1 und 2 im "Böglein einsam". F 3/4 und Die freien Sänger. Op. 47.<br>"Böglein hüpfet". A 2/4 notirt.                          |
| 29. Oct.                | Berlin.  | Sonate in As. Erstes Allegro 12/8 ganz vollen: Op. 39.                                                                                                                              |
| 31. Oct.                | Berlin.  | Abagio Cmoll 2/4 zur Asdur Sonate und somit<br>bie ganze Sonate vollenbet.                                                                                                          |
| 3. Nov.                 | Berlin.  | Die 4 Temperamente beim Berluste ber Ge= Dv. 46.<br>liebten vollendet notirt. Rr. 2. Der Schwer-<br>müthige. Des 3/4 und Rr. 4. Der Gleichmüthige.<br>F 2/4. (Siehe 16. Nov. 1815.) |
| <b>5</b> . Nov.         | Berlin.  | Gr. Duo concertant. Ersten Theil. Es 4/4 notirt. Op. 48.<br>(Siehe 19. Juli 1815.)                                                                                                  |
| 8. Nov.                 | Berlin.  | Gr. Duo. 1. Theil vollendet.                                                                                                                                                        |

| • | , |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • | • |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |
|   |   | • |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   | • |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

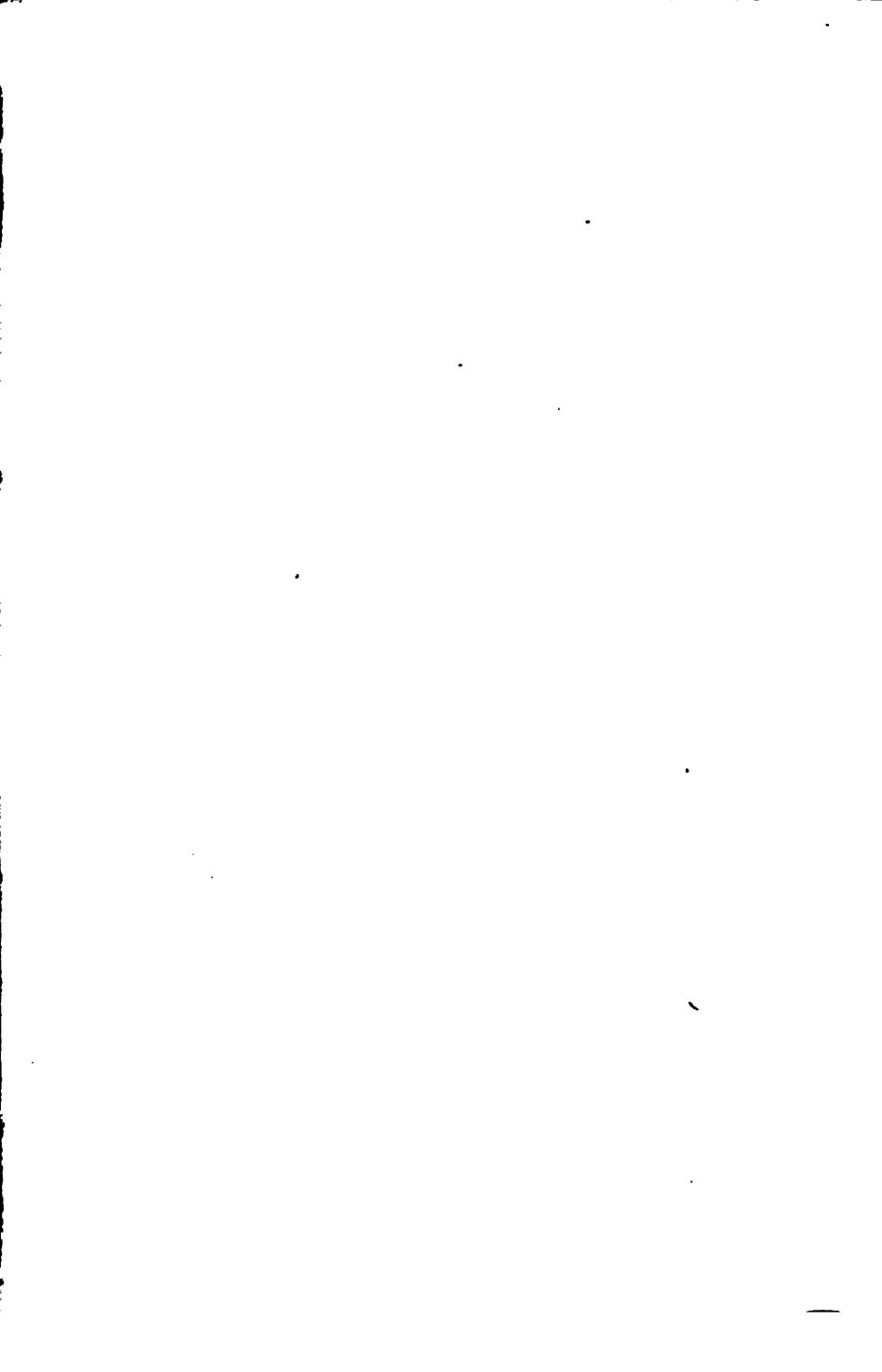



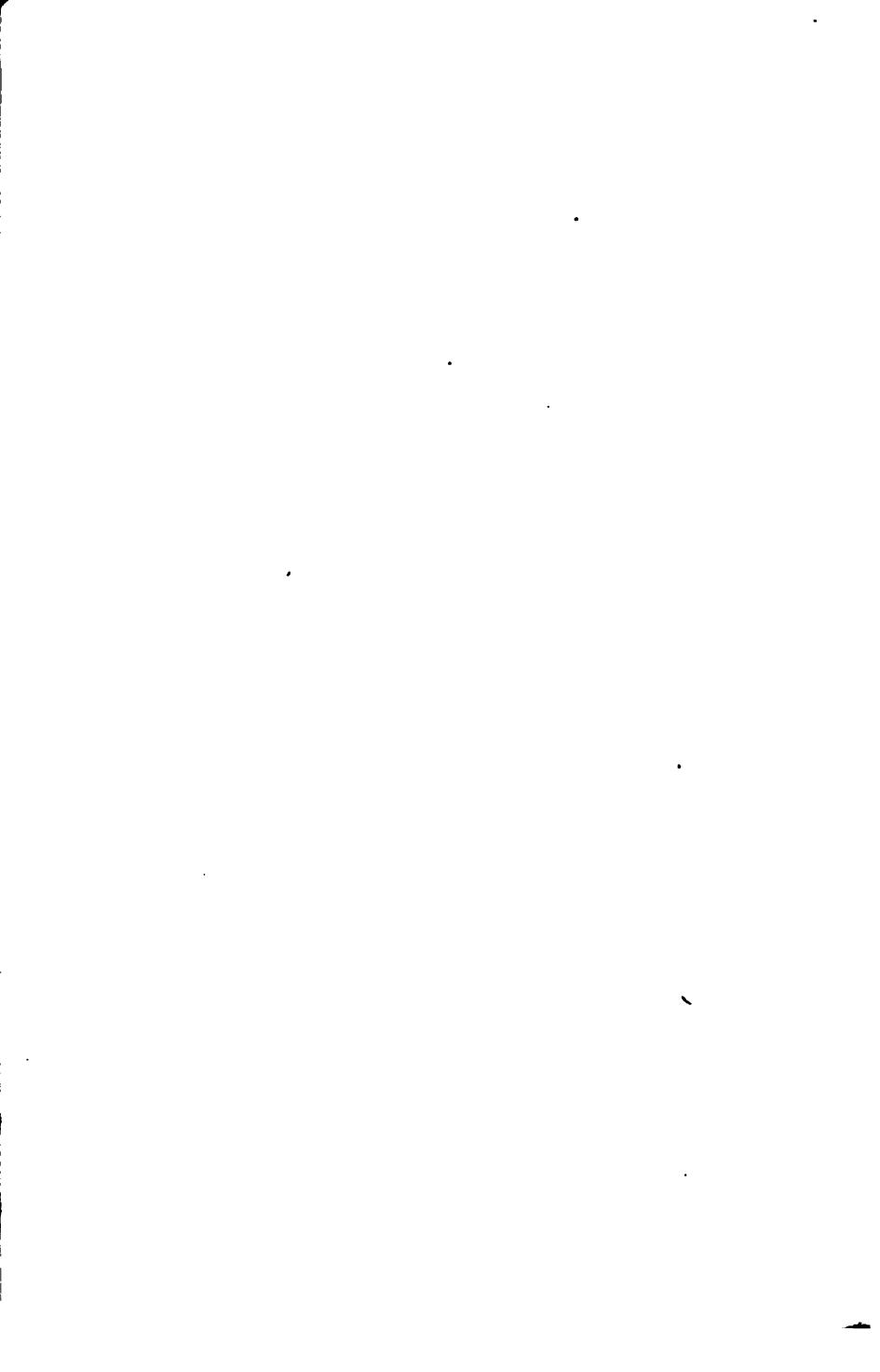